



THE KREBS COLLECTION (LINGUISTICS)



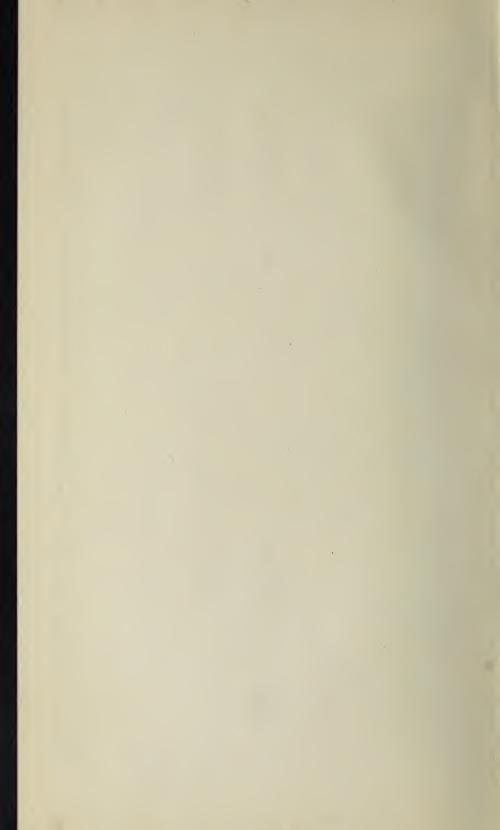



# Grammatik

der

## wotjakischen Sprache

nebst einem kleinen

wotjakisch-deutschen und deutsch-wotjakischen

Wörterbuche

von

#### F. J. Wiedemann,

Oberlehrer der griechischen Sprache am Gymnasium zu Reval-

Reval, 1851.

In Commission bei Kluge & Ströhm.

Carada Ca



# Eksebr. Grammatik 2144

der

## wotjakischen Sprache

nebst einem kleinen

wotjakisch-deutschen und deutsch-wotjakischen

Wörterbuche

J. Wiedemann,

Oberlehrer der griechischen Sprache am Gymnasium zu Reval.

Reval, 1851.

In Commission bei Kluge & Ströhm.

Ellector-

PH1103

walfakiseken S

Der Druck dieser Schrift ist unter der Bedingung gestattet, dass nach Vollendung desselben die vorschriftmässige Anzahl von Exemplaren an die Dorpatsche abgetheilte Censur eingesandt werde.

Dorpat, den 11. August 1851.

Abgetheilter Censor in Dorpat: Hofrath J de la Croix.

409416 \* '31

#### HERRN

## JACOBOGRIJMM

Akademiker in Berlin,

hochachtungsvoll zugeeignet

von dem Verfasser.

Sand of

### The property of the second second

chall to per half

organization from the later of the

#### Vorwort.

zuerst im Jahre 1174, wo von Nowgorod aus sich Colonisten bei ihnen niederliessen, und einen kleinen Handelstaat gründeten, der über zweihundert Jahre lang seine Unabhängigkeit behauptete. Der Grossfürst Wasilij, welcher die Nowgoroder selbst zum Tributzahlen zwang, eroberte auch Wjatka 1459. Während des grossen Kampfes der Russen gegen ihre früheren Unterdrücker, die Tataren, in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts machten die Wotjaken mit den ihnen benachbarten Tscheremissen gemeinschaftlich einen grossen Aufruhr (1553), in welchem es ihnen jedoch nicht gelang ihre Unabhängigkeit wieder zu erlangen.

Der bei Weitem grösste Theil der Wotjaken, welche bis jetzt ihre Nationalität noch bewahrt haben, und nicht schon in Russen oder Tataren aufgegangen sind, ist zum Christenthum bekehrt, doch giebt es auch einige Muhammedaner unter ihnen. Die meisten von ihnen wohnen im Wjatkaschen Gouvernement, besonders in den vier Kreisen Glazow, Malmysch, Jelabuga und Sarapul, und sie beliefen sich dort nach den letzten darüber veröffentlichten Nachrichten\*) im Jahre 1838 auf 158341 Köpfe; ausserdem fanden sich im Jahre 1839 im Kasanschen Gouvernement 2753 und im Orenburgschen im Jahre 1837 noch 765 Wotjaken. Da in diesen beiden letzten Angaben das weibliche Geschlecht, welches unter den 158341 im Wjatkaschen Gouvernement Gezählten die grössere Hälfte ausmacht, nicht mit inbegriffen ist, so mochte die Gesammtzahl des Volkes vor zehn Jahren in runder Zahl etwa 161000 Köpfe betragen.

Sie sind wie alle ihre finnischen Brüder vorzugsweise Landbewohner, nur Einzelne sind hier und da in den Städten ansässig, ganze wotjakische Städte aber giebt es nirgends, und hat es wohl nie gegeben. ihrer Stellung zwischen den Syrjänen und Tscheremissen lässt sich erwarten, dass ihre Sprache eine eben solche einnehmen werde, und so ist es auch in der That. Sie gehören zwar durchaus vorherrschend zum nordöstlichfinnischen Stamme, und stehen daher den Syrjänen am nächsten, aber dennoch findet sich in ihrer Sprache auch wieder Manches, das sie nur mit den Tscheremissen, nicht mit den Syrjänen gemein haben. Es ist in dieser Grammatik, wo sich Gelegenheit dazu darbot, im Einzelnen darauf hingewiesen. Die Wotjaken nem en sich selbst ud murt (murt ist "Mensch"), und von diesem ud ist ohne Zweifel das Wort Woten und Wotjaken, womit sie im Mittelalter und jetzt von den Russen benannt werden, gekommen. Sie nennen die Russen bz'uc', und von ihren Nachbaren die Tataren biger', die Tsche-

<sup>\*)</sup> In einem Außsatze des Akademikers Köppen "Russlands Gesammtbevölkerung im Jahre 1838" in den Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Petersbourg, VI-me série, sciences politiques, histoire et philologie. T. VI. St. Petersbourg 1844.

remissen por; für die Tschuwaschen haben sie keinen anderen Namen als die Russen.

Ein Hauptinteresse, das die Sprache der Wotiaken dem Linguisten darbietet, besteht eben in dem Umstande, dass sie gewissermassen den Uebergang von der südöstlichen zu der nordöstlichen Abtheilung des ganzen finnischen Volkstammes vermittelt Da sie nicht bloss russischem Einflusse ausgesetzt gewesen ist, wie die ihr nächst verwandte syrjänische, sondern auch türkischem, wie das Tscheremissische, so hat sie natürlich auch noch mehr Fremdes aufgenommen als das Syrjänische. Die Wotjaken sind nicht bloss Grenznachbaren der Tataren, sondern wohnen zum Theil auch mit ihnen gemischt. woher ein Theil von ihnen eben so gut tatarisch wie wotjakisch spricht, und es ist daher nicht zu verwundern. wenn viele fürkische Wörter und auch Wortformen und Wendungen durch diesen Verkehr mit den Tataren in ihre Sprache gekommen sind. Diese türkische Beimischung ist natürlich nicht überall gleich stark, und die in verschiedenen Kreisen des Gouvernements Wiatka angefertigten Evangelienübersetzungen liefern selbst eine Probe von dieser Verschiedenheit. Das in Jelabuga übersetzte Evangelium des Matthäus hat viel mehr tatarische Wörter als das in Glazow übersetzte des Marcus, obgleich es dagegen auch manche Wortformen wieder in reinerer Ursprünglichkeit erhalten hat.

Die gedruckte wotjakische Literatur hat sich bisher, so viel mir bekannt geworden, auf einen einzigen Bogen beschränkt, und auch dieser ist nicht zur Kunde des Publikums gekommen. Es ist der erste Bogen von der Uebersetzung des Evangeliums des Matthäus. In dem Archiv der russischen Bibelgesellschaft zu Wjatka befinden sich aber Uebersetzungen aller vier Evangelien im

Manuscript — das des Lucas ist nicht vollständig —, und durch die Güte des Herrn Akademikers Staatsraths Siögren in St. Petersburg sind mir Abschriften davon zur Benutzung mitgetheilt worden. Leider sind diese Evangelienübersetzungen nicht alle vier gleich zuverlässig und brauchbar. Die beiden ersten sind in der vollendetsten Gestalt in der Reinschrift vorhanden, und nach den in dem Vorwort zu denselben enthaltenen Notizen ist das des Matthäus im Kreise Jelabuga übersetzt worden von einem Iwan Anissimow, das des Marcus im Kreise Glazow von einem Afonasii Schkl'ajew. Sie sollen nachher von einem in Glazow versammelten Comite durchgesehen sein, bei dem auch der Kaufmann Wolkow, ein geborener Wotjake, assistirte. Dieser Revision in Glazow verdankt man es ohne Zweifel, dass im Evangelium des Matthäus an vielen Stellen zu den bei den Wotjaken im Glazowschen Kreise ungebräuchlichen Ausdrücken die dort geltenden in Klammern hinzugesetzt sind, was zur Vergleichung der Dialekte sehr interessant ist, denn es findet sich, dass die in Glazow ungebräuchlichen Ausdrücke öfters tatarische oder tscheremissische sind, bisweilen freilich auch von wotjakischen Wurzeln ganz regelmässig abgeleitete Wörter. Die in Parenthese gesetzten Wörter kommen übrigens zum Theil auch im Evangelium des Matthäus selbst an anderen Stellen vor. Russische Wörter haben beide in Menge, das des Marcus vielleicht noch etwas mehr, doch kommen im Gegentheil auch im Matthäus wieder einige vor, zu denen ein in Glazow gebräuchliches wotjakisches in Klammern gesetzt ist. durch die Parenthesen erklärten Wörter sind in alphabetischer Ordnung folgende:

- 3, 4 afrida[dz'ozn]Heuschrecke
- 4, 1 aldam [pojas'fem] Betrug
- 4, 3 aldanci ')[põjas']Betrüger
- 6,13 amin' [zem, schoner] wahrlich
- 1,18 anaj [mumi] Mutter
- 1,20 angel [worfdud] Engel
- 9,34 ajaba [funofa, badzim] Herr, Oberer
- 3, 9 atai [ai] Vater
- 27,53 bajtaf [jatur] viel
- 12,29 bathr [fushmo murt] Starker
  - 5,22 beten [tofma] vergeblich
- 5,22 birou [bece, matys'] Freund, Nächster
- 26,53 böreftuny [j'ulmorunn] bitten, bewegen
- 9,18 budzim [badzim murt] Vornehmer
- 18,25 burne [thron] Schuld
- 25,36 Caffady [lyftydy doram 2)]
  ihr besuchtet, kamt zumir
  - 28,1 Caflany [osfaltyny] nachsehen, zusehen
  - 5,48 cilfyt [tyrmyt] rein, voll-kommen
- 15,19 c'oc'orjas'fon [palan aziti wetlem] Hurerei
- 3,11 c'ufyndyryny [freschtschona, pyrtyny] taufen
- 12,10 c'ulof [föseftem fio] mit einer vertrockneten Hand

- 17,24 didrachma [fng' wit fon'don] fünf und zwanzig Kopeken
- 18,28 dinarij [wit' foni] fünf Kopeken
- 11,28 dihnihetunn [idudetunn] erquicken, erfreuen
- 4,24 dzigartem [peri schuffem] gelähmt
- 11,21 daiay dis' 5) [sefal, urod dis'] schmutzige, schlechte Kleidung
  - 8,27 dz'udnny [jenzā nschtnny]
    die Besinnung verlieren,
    staunen
- 20,11 dzurunu [zulinu] murren
- 6,13 emlef [fwanermon, jormon] Elend, Unglück
- 20,18 esep farnny [fenesch f.]
- 26,39 ezel 4) [tichaicha] Kelch
- 26,69 gid [azbar] Hof
- 11,17 gur [fyrez] Lied
  - 15,2 ilon [fosem, falaltem] Gesetz
- 16,26 iriwyl' [pajda, padi] Vortheil
- 14,33 izem [tschapaf] gewiss
- 12, 5 jangysch [aip 5)] Schuld
- 5,24 jaraty 6) [urjas'fy] versöhne dich
- 4,15 jat murt [falyf todylymtä inmarzä] Heide
- 11,26 jej [zem] gewiss
- 1) Durch einen Schreibfehler steht dafür abbanci
- 2) Durch ein Versehen zu die jadn (ihr bekleidetet) gesetzt.
- 3) Verschrieben dus'.
- 4) Verschrieben jegel', cf. 24, 51.
- 5) Verschrieben ait.
- 6) Verschrieben jaraschi.

12, 1 jir [fchep] Aehre

15,19 junna c'agon [adzis'-fa 
inid frysh(z)a önwera,
wenn du Zeuge bist, so
sprich nicht Falsches]
falsches Zeugniss

6,16 fajga ulyny [füjfyjas'fyny] traurig sein

13,21 fajgu [fűjfy] Trauer

7, 6 fafut [wes'] Perle

11, 7 famysch [body] Stock

8,20 far [puz far] Nest

15, 4 faru [sytem] ehrlos

3,16 fegersim [dydyf] Taube

14,-6 fel'schiny [jaram utalts'fy= ny] gefallen

1,17 feciny [mynnnny] gehen [1,11 fofdfynn - 1,12 wuinn]

14,26 fessishuny [c'erefjany] schreien

8,30 fujty [l'uf] Heerde, [uno]

20,18 fultyny [wiiny] tödten

13,45 fupec [muz farns] Kauf-

18,28 fupprtyny[fupprtysa nuiny] zusammendrücken,biegen

1,20 furdany [fyschfany] fürch-

9, 3 furlany [sytem faryny] schimpsen

12, 7 furlany [lefatyny] schelten, lästern

21,13 furof [oshmas' murt] Räuber

10,10 fuschin [sepuz 1)] Sack

4,11 fyldyfin [worschud] Engel

9, 2 l'abz'em [peri schuffem] gelähmt

20, 1 l'alci [ufhas'] Arbeiter, 20,8 ufhas'

22,16 liatys'fyny [lubz'atys'fyny] sich kehren an etwas

12,42 lymschir [dshiny nunal]
Mittag

6, 2 maftas'fyny [ufchjas'fyny] sich rühmen

6,24 mamona [ulem wylem] Vermögen

23,23 m'ato [3yn turum] Minze

3, 4 mu [ceci] Honig

2,16 mys'ful [serem] Spott

9,24 mys'fyljany [ferefjaljany] verspotten

22, 6 mys fyl farnny [targany] verspotten

9,10 mytar [wyt l'ufas', pel oftys'] Zöllner

15,19 nafasjas'fon [f'uantemjoslen palan aziti wetlem] Hurerei

8,24 ogan [tin', teni, wohl tani?] siehe

22, 7 — 8,9 oshmas'fys' [soldat] Soldat

7,28 pajmyny [jenzä yschtyny] sich wundern

5,25 pac'fatyny [pydjatyny] werfen

27,22 pazl'any [zoltyny] aufhängen [fr'os wyla ofdyny 20,19]2)]

1) Verschrieben sefnz.

<sup>2)</sup> Dort steht verschrieben  $\mathfrak{rat}$  fany, cf. 23, 34. — 27, 26. 31. 35. 83. 44. — 28, 5.

3, 7 peginy [pegziny] fliehen

7,22 pertmas fon [adamily lus ontem] Wunder

1,25 permoj [melis, maznarys] der erste

13,55 plotnif [tiren led'tys'] Zim-

12,19 poper'ofez werany [wamen werany] widersprechen, verbieten

8,17 potyny tupala [wyshyny t. 1)] hinüber fahren

13,25 pufro [urod turyn] Unkraut

23,38 pufta [busch] leer

19,12 puztem [uloscho murt] Eunuch

4,10 fagynyny [fylany] ehren

6, 1 saf ulyny [c'aflany, woz'= f'fyny] sich hüten

12, 5 saptany [sytem faryny]
verunehren

9,26 schaer [pun] Granze

10,25 sem'a [wataga] Familie

15,30 fefpr [fmaner] elend

5,25 sinjas'fyl [wosh wais'] Feind

5, 9 soglasch 2) farys [urdzä ulys] versöhnlich

11,22 fofem[ufata] so viel,(mehr)

11, 5 sofyro [pel'tem 3)] taub

12,22 somyro [fyltem] stumm

17,27 statir [wit'don foni] funfzig Kopeken

9,27 sufpr [sintem] blind

22,20 sul'der [ban] Bild, Gestalt

4, 7 jyfany [pojany] betrügen

12,29 talany [oshmany] rauben

13,44 tanyny [watyny] begraben

13,24 tarlan slud Feld

27,43 tebinyny[malpas'fyny]sich verlassen auf etwas

8, 5 tel'myryny [f'ulworyny]

14,26 tumoscho adz'on [pertmas? s fon] Wundererscheinung

2,15 tupany, 4,14 ucirany [bys besmyny] in Erfüllung gehen

13,47 turly [thrin] allerlei

6, 2 uram [f'ures] Strasse

12,43 urod fylsin d. h. fyldysin [schajtan lul] böser Geist

20, 3 wafyt [dyrja] zur Zeit

19,24 wel'bud [due] Kameel

23,16 winowat [aip 4)] Schuld

12,42 winowat faryny [aiptyny] beschuldigen

24,43 wor [lutschfas'] Dieb

12, 4 wos murt [pop] Priester

1,17 woc' [wic'af, dolaf] ganz, all

26,32 woz'many [punnt scheinn] begegnen, erscheinen

14,13 nihif [faluftem] einsam

8,13 so zajatäif [sofuif] darauf, sogleich

11,13 zakon [kat, koson] Gesetz

3,16 zaman [sofuif] sogleich

10,22 zuon luiny [ut'jaltf'fyny, uljatf'fyny] erhalten werden, leben bleiben

3, 3 guryny [cereftyny] rufen, 20,11 [zuliny] schreien.

2) Verschrieben soglisch.

4) Verschrieben ain.

<sup>1)</sup> Durch ein Versehen auch V. 15 zu wyrnny gesetzt.

<sup>3)</sup> Durch Versehen zu sufpr, "blind", gesetzt, cf. 9,27.

Was ihre äussere Gestalt betrifft, so ist, wenigstens in den mir vorliegenden Abschriften, das Evangelium des Marcus das bei Weitem vorzüglichste. Das des Matthäus ist zwar häufig reiner und ächter in Form und Ausdruck, aber die Wörter sind durch falsche Theilung, durch Zusammenschreiben der Endsylben des vorhergehenden mit dem Anfange des folgenden Wortes oft fast bis zur Undeutlichkeit entstellt, und wer seine wotjakischen Studien mit dem Lesen dieses Evangeliums beginnen wollte, würde wohl oft in grosse Verlegenheit gerathen.

Da ich die Belege in meiner vorliegenden Grammatik grösstentheils aus diesen beiden Evangelien citirt habe, so ist es wohl nöthig, hier eine etwas genauere Schilderung derselben zu geben. Namentlich wird es wohl unerlässlich sein, auf die Fehler und auf die inconsequente Schreibung des Wotjakischen genauer einzugehen, und wie ich mich diesen gegenüber bei der Umschreibung in die von mir gewählte Schrift verhalten habe. Dadurch nämlich, dass ich - was gewiss Jeder billigen wird - eine gleichmässige und consequente Orthographie durchzuführen suchte, habe ich häufig mit der Schreibung in den Evangelien in Conflict gerathen müssen, und es könnte leicht, wenn man nach einzelnen Fällen urtheilen wollte, den Anschein gewinnen, als hätte ich willkührlich die Worte umgemodelt, wo ich doch nur aus den verschiedenen Gestalten, in welchen ein und dasselbe Wort oder eine und dieselbe grammatische Form an verschiedenen Stellen erscheint, diejenige erwählt und überall beibehalten habe, welche mir den mündlicher Rede abgehorchten Laut am besten zu bezeichnen oder - bei gleichem Klange - der Etymologie am meisten zu entsprechen schien. Es versteht sich wohl von selbst, dass

durch das Aufdecken der genannten Mängel das immer sehr hoch anzuschlagende Verdienst der Uebersetzer nicht augetastet werden soll. Eigentliche Uebersetzersünden kommen wohl in den beiden ersten Evangelien sehr sparsam vor, und finden leicht ihre Entschuldigung in der grossen Schwierigkeit, eine Schrift dieses Inhalts in ein so rohes und verarmtes Idiom zu übertragen. Fast alle Fehler kommen auf Rechnung der Unzulänglichkeit der russischen Schrift für die Bezeichnung finnischer Sprachlaute und auf den Abschreiber, welcher aus Unkunde mit der Sprache unzählige falsche Worttheilungen oder Verwechselungen ähnlicher im Concept wohl nicht deutlich genug geschriebener Buchstaben sich zu Schulden kommen liess, oder, wie es scheint, durch orthographische Regeln seiner eigenen, russischen Sprache sich hat verleiten lassen, z. B. nach ш, к u. s. w. nicht ы zu schreiben, sondern u, u. dgl. Nur solche Schreibfehler mögen schon im Concept des Uebersetzers gestanden haben, welche durch Verwechselung schwacher und starker Consonanten — b, q, b, z, sh, mit t, f, p, s, sch — entstanden sind in solchen Verbindungen, wo der Laut nicht recht deutlich zu unterscheiden war, oder wenn ohne Rücksicht auf die Etymologie bald diese bald jene Schreibart gewählt ist, die so ziemlich gleich gut dem auszudrückenden Laute entsprechen. Beispiele hiervon s. unten.

Wir wenden uns nun zu den Evangelien selbst, um von allen genannten Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten Proben zu geben.

- I. Eigentliche Schreibfehler, d. h. solche Fehler, bei denen durchaus nichts Absichtliches oder Planmässiges zu Grunde zu liegen scheint, mögen z.B. folgende sein, und zwar
- 1) durch falsche Worttheilung: Matth. 2, 4 тодысью сызъ нокалыкъ полысь, und die Wissenden aus dem Volke

(todys'josy - no faint polys') — 7, 21 conырозь, der wird eingehen (fo pproz) — 21, 30 кыкъ тэти эзъ der zweite (fyftätiez) — 2,16 муртъ iосъ лэсь, von den Menschen (murt josles') — 2, 23 пророкъ іось ленъ, der Propheten (pro: rotjoslen) — 18, 12 со ослесь, von ihnen (scosles') — 18, 10 инь вылысьмы намъ атайлесь, von meinem Vater aus dem Himmel (in wnlns' mnnam atailes') — 10, 25 дышетысь, эзъ, der Lehrer (dnscheths'ez) — 7, 6 медазъ лю галэсоосъ, damit sie nicht zertreten (medaz l'ogalä fooz) — 18, 26 цидамонъ выламъ, habe Geduld mit mir (cida mon wylam) — 18,33 укыль валь ажаляны, gebührte es sich nicht Mitleid zu haben (ufpl mal-a shal'ann) -6, 26 угкизіо, угъ арало, sie säen nicht, sie ernten nicht (ugfiz'o, ugaralo) — 17, 14 кубонъ, als aber (fu bon) — 9, 15 кайгаулозы, sie werden betrübt sein (fajga ulozy). — In dem sorgfältiger geschriebenen Marcus kommen Fälle der Art nicht vor.

- 2) Durch Versetzung der Buchstaben: Matth. 2, 8 варезъ, er sagte (weraz) 27, 14 здюдызъ, er wunderte sich (сз'исуз) 20, 17 папалтызъ, entfernte (разаптуз) 11, 5 циклытъ, rein (cilfyt).
- 3) Von den im Matthäus sehr zahlreichen Schreibfehlern, welche ihren Grund im falschen Lesen des Abzuschreibenden zu haben scheinen, mag hier nur ein sehr kleiner Theil beispielsweise angeführt werden, als: 1, 22 кудвизъ, welcher (fudyz) 1, 24 кошнозэ, sein Weib (fyschnozä) 2, 5 гоштелыкъ und 11, 10 гоштемы, geschrieben (geschtemyn) 2, 12 медазъ берстокъ, dass sie nicht zurückkehrten (medaz börcts'fä) 2, 17 вере, er spricht (wera) 4, 24 со дарэ, zu ihm (so dorà) 8, 29 тотцы und 17, 17 титци, dort (tats) 5, 2 усыныса, öffnen (us'tysa) 5, 24 бироусныдъ, mit deinem Freunde (birouenyo) 18, 9 бердысьтыдъ und 18, 8 бор-

лысьтыль, von dir (berdne'mb) — 5, 32 ціоноро und ціоцеро, hurerisch (c'oc'oro) — 10, 41 селыктэмъ und солыктэмь, gerecht (f'elpetem) — 5, 33 каргасыконь, Schwur (faraas'fon) - 6, 10 вылыжь und 13, 11 вылыкь, auf (mplun) — 6. 18 adamies, die Menschen (ad'amies) — 6.30 gykaso und 34 gykase, am Morgen (tfdufasä) — 23. 35 куснынъ, unter (fuernn) — 6, 30 лязъ, schwach (l'ab 8, 26) — 8, 34 шагрысьтызъ, aus seiner Gegend (idaerns'tus) — 8,24 нырытозь, bis zum Eingehen (pp. rpto;') — 17, 17 кытциозь und кытуй-озъ, wie lange (finifice') -9, 2 others, dort (other) -9, 16 углышья, flickt nicht (uafufdia) — 10, 16 кады, wie (fad') — 10, 17 дышеронь, Lehre (сиясистоп) — 10, 29 икъ выдысь атайпиэкъ, ohne den Vater vom Himmel (in mulus' ataitef) — 11, 12 кужмыкъ, mit Kraft (fushmin) — 12, 11 вярязъ, er sprach (wergs) — 12, 20 басьты-niosь, bis zum Nehmen (baé'tntc3') — 13, 5 сюй und 8 кой, Erde (f'uj) — 16, 25 лумъ, Geist (lul) — 18, 15 акиты, beschuldige (aioth) u. s. w. Besonders häufig steht 6 statt anderer Buchstaben und n statt a, als 4, 3 абданци, Betrüger (aldanci 24, 24) — 8, 1 60, er (fo) — 7, 14 убоно, in das Leben (ulona) - 7, 16 6maso, sie pflücken (bic'alo) — 16, 13 кожабо, sie meinen (foshaso) — 8, 22 кулемъбосъ und кулемъюсъ, die Todten (fulemios) — 3, 9 — 9, 26 ти, dieser (ta) — 5, 9 соглинь, Versöhnung (fo: alasch 10, 34) — 7, 12 гижаськоды, ihr liebt (qashas'fodn) — 8, 21 мыныси, gehend, увитыны, begraben (тупира, matnnn) — 28, 4 возмисьюсь, die Wächter (wog'mas'jos) - 26, 20 квизъ, die Luft (fmax) - 26, 70 вериськодъ, du sprichst (meras'fod) — 27, 46 кваризэ, die Stimme (fmarază) — 23, 18 каргиськозъ, er schwört (farqas'foz) — 9, 17 виль und валь, neu (wil') — 2, 12 вэтаси, träumend (wotasa).

Meistens haben die so verschriebenen Wörter gar keinen Sinn, bisweilen aber werden sie zu Sprachfehlern, indem dadurch eine andere Wortform in den Satz hineingebracht ist als die, welche der Sinn erfordert, z. В. 6, 20 бурзесъ, ihr Gut, statt burdez, euer Gut — 9, 6 увалесъмэ, mein Bett, st. waleðdä, dein Bett — 10, 32 кародъ, du machst, st. faroz, er macht — 11, 11 бадзямъ-зесъ, ihren Grossen, st. badzímgeð, grösser.

Das Evangelium des Marcus ist auch in diesem Punkte ungleich reiner, und es können ihm nur wenige in diese Kategorie gehörige Fehler nachgewiesen werden, die nicht schon von einer spätern Hand corrigirt wären, als: 12, 14 сотомъ, wir geben, st. сіотомъ (fotom) — 12, 30 юнмодскемъ, Befestigung (junmatéfem) — 13, 14 валазъ, auf (wylaz) — 14, 13 пумискозъ st. пумитскозъ, er wird begegnen (puñytéfoz) — 14, 15 даселэ, bereitet (баб'jalä) — 14, 66 Петро, Petrus (Petr) — 11, 28 эрикоси, die Freiheit (eryfzä) — 10, 33 бытсимъ st. бадзимъ, gross (бабзіт 10, 42 — 11, 18) — 10, 38 юю, ich trinke (juo 10, 39) — 6, 11 телестыдъ, von euch (tiles'tyð) — wag'nyryś' ist geschrieben увазънырысь (10, 6), увазьнырызъ (3, 16), увазиерысъ (12, 28), увазнарысь (14, 68).

II. Fehler, welche auf ungenauer Auffassung oder unpassender Bezeichnung des Lautes beruhen. Bei Aufzählung solcher Fehler mag es freilich scheinen, als könnte ich leicht der gleichen Berechtigung der verschiedenen Dialekte zu nahe treten, und als könnte das, was bei der Controlirung mit der mündlichen Rede der mir zugänglich gewesenen Wotjaken sich als nicht übereinstimmend ergab, doch wohl an manchen Orten auch das Wahre und Rechte sein; man muss indessen wohl zugeben, dass diess dann schwerlich der Fall sein kann,

wenn ein und dasselbe Wort oder eine und dieselbe grammatische Form in einem und demselben Evangelium in verschiedenen Gestalten erscheint. Welcher von diesen verschiedenen Gestalten ich bei der Umschreibung in die von mir gewählte Schrift gefolgt bin, davon weiter unten.

1) Für die Mouillirung der Consonanten hat die russische Schrift verschiedene Mittel Sie wird entweder an dem Consonanten selbst bezeichnet mit dem kleinen Finalzeichen (b), wenn der Consonant eine Sylbe schliesst, oder, wenn ein Vocal darauf folgt, an diesem. indem man statt des einfachen Vocals einen so genannten jerirten setzt, d. h. einen solchen, dem ein j oder kurzes i vorschlägt. So steht also dem a als jerirter Vocal das a zur Seite, dem y das 10, dem o das e, statt dessen freilich mit mehr Bestimmtheit das & hätte gebraucht werden können, da das e im Russischen selbst nicht überall die jerirte Aussprache hat, so dass man in einem von einem Russen geschriebenen Worte einer fremden Sprache nicht immer recht weiss, ob mit dem e unser e oder je gemeint ist. Das 'b ist aber fast nur im Matthäus hin und wieder angewandt, z. Th. neben dem e. wo es dann den Schluss auf die jerirte Aussprache dieses letztern unterstützt in Verbindungen, wo in russischen Wörtern diese Aussprache nicht hervortreten würde. Neben dem o hat die russische Sprache eigentlich das Zeichen ë mit der Aussprache jo, aber diess ë ist in den Evangelien nirgends angewandt, sondern dafür io mit einem darüber gesetzten Zeichen, um die Verbindung beider Vocale zu einer Sylbe anzudeuten. Da durch Hinzutreten des I-Lautes die Jerirung überhaupt bewirkt wird, so bringt das i (n) natürlich auch von selbst schon immer eine Mouillirung des in derselben Sylbe vorhergehenden Consonanten mit sich, im Gegensatz zu dem tieferen y (ы), welches

den davor stehenden Consonanten nicht auf diese Art afficirt; wenn aber ein Wort mit u anfängt, so bleibt es zweifelhaft, ob damit i oder ji gemeint ist (s. unten). — Ueber die in meiner Schrift gewählte einfachere Bezeichnung der Mouillirung vgl. unten § 6.

In den Evangelien herrscht nun in der Bezeichnung der Mouillirung die allergrösste Confusion, und es sind vielleicht wenig Verse zu finden, welche man ganz genau umschreiben könnte, ohne in dieselben Inconsequenzen zu verfallen. Es muss wohl genügen, für jede der oben genannten Formen der Mouillirung einige Beispiele solcher schwankenden Schreibweise anzuführen.

а) Gebrauch des ь. Im Matthäus z. В. возьматыны (16, 1), возьмаськоды (20, 32) und возматэ (22, 19). возматыны (24, 1-27, 56) — инти (20, 5), инъти (13, 57) und иньти (13, 5) — муртъ (2, 7) und мурть (2, 1) — квазъ (14, 15) und квазь (16, 2 - 20, 8) кинъ (10, 32) und кинь (10, 33) — укмысъ (18, 13) und укмысь (18, 12) — басътызъ (2, 21) und басьтызъ (1, 24) — бонъ (4, 4) und бонь (4, 10) — сътсосъ (4, 18), сътъюссесъ (4, 21) und сътьюссе (4, 20) дзецъ (12, 34) und дзець (35) — виноватъ (12, 42) und виновать (12, 41) — верамынъ (5, 27) und верамынь (5, 33) — келтыськомъ und кельты (6, 12) — азъло (8, 21) und азьло (9, 16) — die Participe люкасъ und октысь (9, 40) — die Medialformen сіотскозъ und бастськозъ (21, 43), интіаскизъ und шимьяськозъ (2, 23) — die Personalsuffixe евангеліе - эзь und церьэзъ (4, 23).

Im Marcus z. B. азло (13, 14) und азьло (15, 11) — возскэлэ (13, 5) und возьскэлэ (12, 38) — шедтысь (1, 17) und шедьтэ (14, 55) — лестыськоды (7, 8) und лесьтыськоды (11, 5) — die Medialformen адзисько (8, 24), вераськомъ (4, 30), катъясько (5, 28), локаськизы (1, 33) —

люкыськины (10,4) und адзискэ (8,48), вераскизъ (2,2), катъяскизъ (5,29), люкасконъ (1,39), люкыскины (10,2).

- b) A und я. Im Matthäus z. В. эма und эмя (7, 22) лобась (6, 26) und лобясь (8, 20) пиналь (19, 20) und пиняль (18, 2. 4) пумитазь (25, 6) und пумитязь (25, 1) веразь (19, 26) und веряны (10, 19). Im Marcus z. В. заризь (1, 16) und зярись (4, 1) пыдсаса (1, 40) und пыдъсяскизь (10, 17) огняды (6, 31) und огнязы (6, 32) neben den gleichen Zahlformen кыкнаязь (3, 5), вичнанзъ (12, 43).
- c) У und 10 sind selten verwechselt, z. В. im Matthäus джютыськись (11,23) und джутыса (12,11) im Marcus чюрыть (8,17) und чурытскизь (6,52).
- d) 0 und io schwanken im Marcus einige Mal, als: чіочь (14, 20) und чочь (2, 16) сотомь (12, 14) und сіотомь (6, 37). Einmal ist auch ь statt i gebraucht in утьо (7, 5).
- e) 9 und e werden am aller häufigsten verwechselt, so im Matthäus: берысь (4, 20) und бэрысь (4, 19) бэрысямъ und берысь (9, 9) — кулэ und куле (9, 12) ке (5, 13) und кэ (4, 3) — мынэле (20, 7) und мынэлэ (20, 4) — селько (11, 19) und сэлыкъ (11, 20) — инмарэ! пимаре! (25, 11) — теркы (14, 11) und тэркы (14, 8) — die gleichen Suffixformen zve (5, 12) und 103 (11, 19) — синь зе, пиньзе (5, 38) und луль зэ (2, 20) — Египтэ (2, 14) auch Египтъ (2, 13) und музьеме (2, 21) — каргасьюстэлы (5, 44) und уромъюстелы (5, 47) пиматскемъ (10, 3) und бырэмъ (10, 6) — визьмоесь und нодтемьэсь (25, 2) — sogar am Anfange eines Wortes, wo doch im Russischen selbst e und a immer und am deutlichsten unterschieden lauten, z. В. эжитъ (13, 5) und ежитъ (9, 37) — этины (22, 3) und етиса (10, 1) эзъ каръ (16, 17) und езкулъ (9, 24). — Im Marcus:

валсе (1, 14) und валсэ (1, 16) — бере (1, 29) und берэ (1, 37) — топе (1, 24) und тонэ (1, 37) — музъ - эмъ (4, 1) und музъ-емъ (4, 5) — кизэмынъ (4, 16) und киземэзъ (4, 20) — тиледесъ, тилэдъ (6, 11) und тиледэсъ (1, 8) — энъ (8, 26) und енъ (5, 7) — этскизъ (7, 33) und етцкозы (6, 56) — энзэ (5, 42) und ензэ (6, 6) auch визэ (5, 20) und іанзэ (6, 3) — und die gleichen Suffixe іп дырысэнъ (11, 14) und отысенъ (14, 68) — пыясъкон-нэ (14, 38) und ошоние (15, 20).

Bestimmter noch als mit e wird das jerirte e durch bezeichnet, und diess kommt auch, im Marcus zwar sehr selten, aber im Matthäus ziemlich häufig vor, indessen auch nicht bloss neben e, wie църкь (12, 6) und церкь (12, 5) — втекыны, втекись (14, 36) und етеко (9, 21) — перцемъ und перцъмъ (18, 18) u. s. w., sondern auch neben э, z. В. Египтъ (2, 13) und Египтъ (2, 14).

- f) Zur Bezeichnung des jerirten i am Anfange einer Sylbe (ji) sind nur ein Paar sehr vereinzelt stehende Versuche gemacht. Dahin gehört im Marcus der Wechsel mit dem jerirten e, z. B. племъ (4, 19) und елемъ (4, 7) — музъ-имъ (4, 31) und музъ-емъ (4, 5) — der Gebrauch des Finalzeichens als Sylbentheilers, wie быръизъ (13, 20 — 3,14), er erwählte (bpriz), verschieden von быризъ (1,42) er verlor sich (bnrng) — vgl. бырьемъ (13, 20) auserwählt (bpr'em) und быремъ (Matth. 18, 11) verloren (bprem); endlich auch findet sich ein vorgesetztes i, z. В. іыръэ (9, 18), vgl. von demselben Stamme пръемъ Matth. 8, 12. — In der syrjänischen Evangelienübersetzung ist in demselben Worte und in anderen, welche denselben Laut haben, das lateinische i gebraucht, und dieselbe Auskunft hat auch der Verfasser eines ersten Versuches einer wotjakischen Grammatik von 1775 ergriffen.
  - 2) Mit der schwankenden Mouillirung ist sehr nahe

verwandt die überaus häufige Verwechselung von n und ы, insofern das erste eigentlich mit Erweichung des vorhergehenden Consonanten verbunden ist, das zweite aber nicht. Nach Wurzeln, die zum Charakterbuchstaben einen nicht mouillirten Consonanten haben, sollte daher in den mit dem I-Laut anfangenden Suffixen regelrecht ы stehen nicht n, was aber keineswegs in den Evangelien beobachtet wird. So steht z. B. in dem Matthäus лыктызъ (2, 21) und лыктизъ (3, 1) — вордекыны (2, 4) und вордскизъ (1, 16) — матэтскыса (21, 30) und матетскизы (21, 1) — im Marcus дышетызъ (4, 2) und дышетизъ (1, 39) церектскыса (1, 26) und церектскиса (5, 7) — алызъ (3, 12) und ализъ (4, 39) — мынызъ (2, 14) und мынизъ (1, 35)— мынызи (6, 1) und мынизы (3, 7), und so an unzähligen Stellen. Aber auch ausserdem wird in denselben Wortstämmen oder in denselben Suffixen ы und и verwechselt, z. B. im Matthäus татци (14, 18) und татцы (22, 12) — нымъ (1, 23) und пимъ (1, 21) — сп (5, 16) und сы (6, 43) — кызн (42, 4), кизн (49, 49) und кизы (26, 49)— тыледлы (13, 17 — 19, 9) und тиледлы (19, 24 — 20, 4) — дысь (11, 8) und дись (10, 10) — вылты (11, 9 -12,6) und вылти (10, 24 -12,12) — пырты (18,7) und пырти (19, 24) — кельтыми und мынымы (19, 27) сукыры (15, 34) und сукыри (15, 36) — иньты (12, 43) und иньти (13, 5) — in Marcus кызи (1, 44) und кизи (12, 33) — выжи (4, 8) und выжы (4, 17) — бизіозъ (10, 12) und бызиса (5, 6) — выць (4, 25 - 5, 26) und виць (5, 12) — пыжшть (6, 48) und пыжысь (6, 54) дисьюсъ (11, 8) und дысэнъ (16, 5) — кыдюкысэнъ (8, 3) und кидіокысенъ (5, 6).

5) Das ы wechselt ausserdem noch mit mancherlei anderen Vocalen, was in manchen Fällen vielleicht nur auf einem ganz einfachen Schreibfehler beruht (s. oben I, 3), an anderen wohl auch in einer wirklichen Doppelform seinen Grund haben mag. Bei gewissen Sussixen wenigstens habe ich mich durch mein eigenes Ohr und durch ausdrückliche Angabe von Wotjaken von einer solchen doppelten Lautung überzeugt (vgl. unten in der Lautlehre § 4 und später in der Formenlehre die einzelnen Fälle der Art).

- а) ы (п) und э (е), im Matthäus z. В. бырысьязь (9, 27) von берысь (9, 9) бпцезы (13, 4), dritte Pluralperson statt бпцпзы гине und гене (4, 4) содоры (3, 5) und содорэ (3, 7) im Marcus пыяськон-нэ (14, 58 соггід. э st. ы), пыясь (7, 6), пыяса (14, 1) und пэяськы (12, 14) выязъ (соггід. mit э 14, 8) эвылъ (4, 17. 38 10, 29) und эвэлъ (4, 40) oder эвелъ (8, 2) номыре (14, 61) und номере (12, 3) сямынъ (10, 1. 15) und сяменъ (13, 35) кінзъ (3, 1) und кіэзъ (3, 5) мынылэ (14, 2) und мынэлэ (14, 13) церыкъяны (10, 47) und церекъяны (15, 8) oder die gleichen Suffixe выжъямъты (4, 6) und косымтэ (2, 26) сюмыныдъ und луменыдъ (12, 30) султылэ (14, 42), лыктылэ (6, 56) und пзэлэ (14, 34), куркелэ (6, 11).
- b) ы und o, z. B. im Matthäus сыче (8, 10 11, 26) und соче (9, 17 10, 2) und 9, 8 findet sich neben соче eingeklammert "или сыче" im Marcus пыясь (7, 6) und пояны (7, 22) нышпа (10, 48) und ношна (11, 13) пыладъ (14, 7), пылысь (14, 45) und полысь (14, 47), аисh пэлысь (3, 14) сюлъ вырысько (5, 7) und сюлворизъ (5, 10).
- c) ы und y werden an einer Stelle im Matthäus (13, 47) als dialektisch wechselnd angegeben (турлы, im Glazowschen Dialekt тырлы), wechseln aber auch sonst noch in beiden Evangelien selbst, z. B. im Matthäus мызонъ-зэ (11, 3) und музонъ (20, 3, 6, 17, 24), узбуръ

(24, 54) und медась быръ (25, 9) — турумъ (13, 32 — 14, 19) und турымъ (6, 30) — пурыса (2, 11) und пырыны (3, 7) — пудэнъ (14, 13) von пыдъ \*) (5, 35); перен бурдонъ (15, 50) findet sich nur im Marcus das hier entsprechende бырдонъ, im Matthäus selbst ist sonst die gewöhnliche Form бэрдонъ (15, 42), бэрдысь (5, 4) и. s. w.; — im Marcus сукури (6, 38) und сукыри (8, 14, 19) auch сукри (8, 5, 6) — куду (6, 43 — 8, 20) илд куды (8, 19) — сокункъ илд сокы (14, 72) — мыныкызъ (15, 34), орцикызъ (2, 25) илд мыныкузъ (10, 32), орцикузъ (6, 55) — ныкымискизъ (16, 14) ist schon in das gewöhnliche пукымискизъ соггідігт.

In dieser Rubrik erwähnen wir wohl am passendsten noch der im Matthäus vorkommenden Schwankung zwischen dem anlautenden u und ю in пбыртыны (2, 2—14, 35), пбыртъяса (18, 26) und юбыртыны (2, 8), юбыртъяса (20, 20) und anderen Ableitungen von demselben Stamme, wofern nämlich u hier mit dem jerirten Laut ji (s. oben II, 1, f) gemeint ist. Ich würde geneigt sein, hier einen einfachen Schreibfehler wie die oben unter I, 3 angeführten zu vermuthen, wenn nicht die mit ю geschriebenen Formen nicht nur im Matthäus sehr häufig, sondern auch im Marcus die regelmässigen wären, und ich doch anderer Seits sie nicht wirklich mit einem jerirten i hätte sprechen hören.

4) Das russische o (e) muss zugleich für ä und ö dienen, ausserdem aber, so viel ich hören konnte, auch noch für einen tieferen Laut als ö, der dem o eben so nahe steht wie dem ö, und der sich auch im Esthnischen findet, wo er eine eigene Bezeichnung erhält (vgl. unten die Lautlehre). Daraus, dass dieser letzte, dem Schreiber

<sup>\*)</sup> Im Lucas (7,38) steht auch die Form пудъ selbst mit пыдъ zusammen.

an anderen wohl auch in einer wirklichen Doppelform seinen Grund haben mag. Bei gewissen Suffixen wenigstens habe ich mich durch mein eigenes Ohr und durch ausdrückliche Angabe von Wotjaken von einer solchen doppelten Lautung überzeugt (vgl. unten in der Lautlehre § 4 und später in der Formenlehre die einzelnen Fälle der Art).

- а) ы (п) und э (е), im Matthäus z. В. бырысьязь (9, 27) von берысь (9, 9) бицезы (13, 4), dritte Pluralperson statt бицизы гине und гене (4, 4) содоры (5, 5) und содорэ (5, 7) im Marcus пыяськон-нэ (14, 58 соггід. э st. ы), пыясь (7, 6), пыяса (14, 1) und пэяськы (12, 14) выязь (соггід. mit э 14, 8) эвыль (4, 17. 58 10, 29) und эвэль (4, 40) oder эвель (8, 2) номыре (14, 61) und номере (12, 3) сямынь (40, 1. 15) und сямень (13, 35) кінзь (3, 1) und кіэзь (3, 5) мынылэ (11, 2) und мынэлэ (14, 13) церыкъяны (10, 47) und церекъяны (15, 8) oder die gleichen Suffixe выжъямьты (4, 6) und косымтэ (2, 26) сюлыйныдь und луленыдь (12, 30) султылэ (14, 42), лыктылэ (6, 56) und изэлэ (14, 34), куркелэ (6, 11).
- b) ы und o, z. B. im Matthäus сыче (8, 10 11, 26) und соче (9, 17 10, 2) und 9, 8 findet sich neben соче eingeklammert "пли сыче" im Marcus пыясь (7, 6) und пояны (7, 22) нышна (10, 48) und ношна (11, 13) пыладъ (14, 7), пылысь (14, 45) und полысь (14, 47), аисh пэлысь (3, 14) сюлъ вырысько (5, 7) und сюлворизъ (5, 10).
- c) ы und y werden an einer Stelle im Matthäus (13, 47) als dialektisch wechselnd angegeben (турлы, im Glazowschen Dialekt тырлы), wechseln aber auch sonst noch in beiden Evangelien selbst, z. B. im Matthäus мызонть-зэ (11, 3) und музонть (20, 3, 6, 17, 24), узбурть

(24, 54) und медасъ быръ (25, 9) — турумъ (13, 32 — 14, 19) und турымъ (6, 30) — пурыса (2, 11) und пырыны (3, 7) — пудэнъ (14, 13) von пыдъ\*) (5, 35); neben бурдонъ (13, 50) findet sich nur im Marcus das hier entsprechende бырдонъ, im Matthäus selbst ist sonst die gewöhnliche Form бэрдонъ (13, 42), бэрдысь (5, 4) u. s. w.; — im Marcus сукури (6, 38) und сукыри (8, 14, 19) auch сукри (8, 5, 6) — куду (6, 43 — 8, 20) und куды (8, 19) — сокуикъ und сокы (14, 72) — мыныкызъ (15, 34), орцикызъ (2, 23) und мыныкузъ (10, 32), орцикузъ (6, 35) — ныкылискизъ (16, 14) ist schon in das gewöhnliche пукылискизъ соггідітт.

In dieser Rubrik erwähnen wir wohl am passendsten noch der im Matthäus vorkommenden Schwankung zwischen dem anlautenden и und ю in пбыртыны (2, 2—14, 33), ибыртъяса (18, 26) und юбыртыны (2, 8), юбыртъяса (20, 20) und anderen Ableitungen von demselben Stamme, wofern nämlich и hier mit dem jerirten Laut ji (s. oben II, 1, f) gemeint ist. Ich würde geneigt sein, hier einen einfachen Schreibfehler wie die oben unter I, 3 angeführten zu vermuthen, wenn nicht die mit ю geschriebenen Formen nicht nur im Matthäus sehr häufig, sondern auch im Marcus die regelmässigen wären, und ich doch anderer Seits sie nicht wirklich mit einem jerirten i hätte sprechen hören.

4) Das russische ə (e) muss zugleich für ä und ö dienen, ausserdem aber, so viel ich hören konnte, auch noch für einen tieferen Laut als ö, der dem o eben so nahe steht wie dem ö, und der sich auch im Esthnischen findet, wo er eine eigene Bezeichnung erhält (vgl. unten die Lautlehre). Daraus, dass dieser letzte, dem Schreiber

<sup>\*)</sup> Im Lucas (7,38) steht auch die Form пудъ selbst mit пыдъ

fremde Laut bald als ö bald als o aufgefasst werden mochte, scheint in den Evangelien der hier und da vorkommende Wechsel zwischen э (e) und o erklärt werden zu können, z. B. im Matthäus вэзынъ (27, 57) und возынъ (21, 19) — вэсятонъ und восятонъ (25, 18) von вэсь (23, 19) — im Marcus ежетъ (14, 70) und ежотъ (1, 19 — 6, 31) — пэлысь (3, 14) und полысь (9, 1), полы (9, 43) — борысяяъ (1, 17), борисязъ (4, 36) und собере (1, 29), берысязъ (1, 36) — восяны (2, 26) von весь (9, 49).

- 5) Das a bedeutet zwar fast überall ein jerirtes a, wie im Russischen immer im Anlaute, an einigen Stellen aber wechselt es doch im Inlaute mit e, und diess mag vielleicht daher rühren, dass der Schreiber an die russische Geltung dieses Zeichens (auch für jerirtes ä) gedacht hat, so im Matthäus пебей (13, 29) und пябей (13, 25) дунье (3, 2 5, 3. 10 9, 35) und дунья (4, 8. 23 5, 14. 19 16, 28) тачеослянь (19, 14) mit dem Suffix des Adessivs, welches sonst regelmässig лень oder лэнь geschrieben wird im Marcus серысь (1, 28 4, 30 14, 21. 64) und сярысь (1, 34 14, 24 5, 27) тиледъ (7, 13) und тилядъ (4, 40).
- 6) Das w besonders im Anlaut vor a hat eine halb vocalische Natur gleich dem englischen w, und könnte vielleicht eben so gut mit einem sehr kurz zu sprechenden u ausgedrückt werden (vgl. unten § 7). Dieser den Russen fremde Laut ist bald mit в (im Inlaute, und im Lucas auch sonst, auch y) bald mit ув, jerirt ю und юв, bezeichnet, und nicht selten findet sich ein und dasselbe Wort bald so bald so geschrieben, wie im Matthäus увань (9, 6 15, 37) und вань (12, 23 13, 12) уватемъ (27, 7) und ватемъ (13, 11) уваськы (24, 17 27, 40) und васькыкызы (17, 9) ювало (21, 24) und

- юазы (17, 10) джуватыса (5, 15) und джуамъ (12, 20) neben вань (11, 18) ist eingeklammert увань; im Marcus ist zwar der Schreibart ув durchaus der Vorzug gegeben, doch findet sich auch z. В. эзвазь (15, 5) neben увазэ (9, 34), und im Inlaut куамынъ (4, 20) neben квамынъ (4, 8); im Lucas уаменъ, уармай und dgl.
- 7) Bisweilen sind unnöthiger Weise Consonanten verdoppelt, die anderswo nur einfach stehen, so im Marcus дунн (8, 55 9, 43) und дуннн (1, 14 9, 47) теремуртъ (1, 25, 27) und теремъ-муртъ (1, 21) und besonders das 1 in gewissen abgeleiteten Verben, z. B. im Матсиз мыскыльязы neben еерекъяльязы (9, 24) und вымылямъ (27, 55) im Marcus погылляскизъ (9, 20) neben погыльяскиськоды (14, 41).
- 8) Die starken und schwachen Consonanten κ, τ, m, c und r, μ, π, 3 werden sehr häufig mit einander verwechselt nicht bloss so, dass da, wo die Etymologie des Wortes die einen fordert, die andern gesetzt sind, weil sie etwa dem Laute besser zu entsprechen schienen, sondern auch so, dass ein und dasselbe Suffix bald mit dem starken bald mit dem schwachen Consonanten auslautet.
- а) Im Matthäus укъкэ (7, 19), уккемиши (27, 6), окъ (8, 5) neben угкэльтскы (26, 55), огъ (10, 29) im Marcus вицякъ (1, 5 7, 14), шукцкизы (11, 18) und вицягъ (4, 51 7, 25), шугцкемъ (6, 48).
- b) Im Matthäus крышъ (23, 28) und крыжъ (23, 25) im Marcus выштозы (6, 12), выштонъ (1, 4) und выжтыны (2, 17).
- e) Im Matthäus кутскизы (4, 11) und кудскизъ (4, 17) дышетскись (11, 1) und дышедскись (5, 1) куратзіонъ (24, 9) und курадзіоне (25, 46) Давитъ (20, 50) und Давидъ (20, 51) потты (7, 5), поттыса (2, 11) und

подто (7, 4), подтыны (3, 9) — быттонъ (3, 8) инд быдтонъ (3, 11) — цилкытъ (5, 8) инд цилкыдъ (6, 22) — быттырээ (21, 17) инд быдтырээ (12, 21) — шеттызъ (20, 6), шеттоды (21, 2) инд шедьты (12, 43), шедьтозъ (16, 25) — инд die gleichen Suffixe in ки-идъ, пыдытъ (18, 8) — дзіоскыдъ, паськытъ (7, 13) — мылыдъ, кыдытъ (8, 2) — кватьтонъ (13, 8) инд сизимдонъ (18, 22). — Іт Магсия шеттемъ (1, 37), шеттоды (11, 24) инд шедтысь (1, 17), шедьтэ (14, 55) — мылкытъ (10, 35 — 14, 7) инд мылкыдъ (10, 36).

- d) Im Matthäus косызъ (26, 49) und козызъ (48, 25) — куспасъ und куспазъ (12, 25) — тиледысъ (24, 4) und тиледызъ (24, 9) — дорозь (23, 39) und доросъ (23, 37) — огосъ und огозъ (8,9) — асъ und азъ (10,39) усъ (5, 20) und узъ (24, 34) — und die gleichen Suffixe in каросъ und дышетозъ (5, 19) — кизисъ und усизъ (13, 4) — няньюсызъ und кудъюсысъ (12, 4) — толысь (8, 49) und дышетскизь (40, 24) — Симонъэсъ und верамъезъ (4, 18) — Архелай лезь (2, 22) und виръ-лесь (27, 24) — адями-озъ (16, 13) und соосъ (2, 5) — карысы (9, 31) und потизы (2, 10). — Im Marcus косисъ (3,9) und косизъ (6,27) — зарисъ (4,1) und заризъ (5,7) — yence (4,7) und yence (4,5) — паластысь (5, 10) und паластызъ (5, 17) — аслестысъ (6, 26) und аслестызъ (7,33) — уноэсь (6,33) und уноэзъ (8,3) кытціось (9, 19), кытціоське (2, 19) und кытціозь (9, 19) — тиледесъ (6, 11) und тиледезъ (13, 13).
- 9) Der Wechsel zwischen м und п ist ohne Zweifel bisweilen blosser Schreibfehler wie im Matthäus вылень (27, 54) statt вылень (27, 56), zum Theil aber mag er seine Entstehung auch dem Streben verdanken, einen dem Russischen fremden Laut mit russischen Buchstaben möglichst annähernd zu bezeichnen. Diess ist das gutturale

n ( $\bar{n}$ , vgl. unten §7), zu dessen Darstellung die Schreiber bald zum м bald zum и gegriffen haben, z. В. бападъ (М. 5, 39), бантэмъ (5, 22), бамъ (Ма. 4, 2 — 9, 3) — зымъ (М. 25, 25), зымо (Ма. 46, 4), зынъ (Ј. 42, 3), зыненамъ (Ј. 41, 39) — джыны (Ма. 6, 28) — пумысь (М. 4, 17).

10) Eine ähnliche Veranlassung wie bei dem gutturalen n scheint dem ungemein häufigen Wechsel zwischen т, ц, ч, zum Grunde zu liegen. Die Assibilation des t (tc = u) und der durch die Mouillirung vermittelte Uebergang von diesem Laute zur palatalen Aussprache (TIII = 4) mag zum Theil auch Dialektverschiedenheit sein\*), zum Theil aber liegt wohl auch hier die Schwierigkeit vor, den rechten Laut mit russischen Buchstaben auszudrücken, wenigstens klang mir ein solches 4 viel weicher als im Russischen. Der Zischlaut, welcher in demselben mit dem т verbunden ist (ч = тш), ist viel eher mit dem polnischen is als mit dem russischen m zu vergleichen. Es ist mit diesem Zischlaut immer die Mouillirung verbunden, obgleich sie von den Schreibern nicht immer bezeichnet ist (vgl. oben II, 1), und das mouillirte s hat auch ohne vorhergehenden Zungenlaut dieselbe Annäherung an das polnische s (vgl. unten § 6). So hat der Schreiber des Marcus einmal иштышкомъ (12, 11), was von späterer Hand in das gewöhnliche иштыськомъ corrigirt ist.

Beispiele von dem beschriebenen Wechsel sind:
a) im Matthäus табей (3, 12) und цябей (13, 25, 30) — торыгась (4, 18) von ціорыгъ (13, 47) — тетцизъ (8, 32) und цетци (4, 6) — тогыса (5, 30) und чогыны (14, 10) — та тожъ (11, 25) und та чожъ (24, 21) — путкынъ (1, 20) und соте (7, 9) heissen sonst überall пучкынъ

<sup>\*)</sup> Man vergleiche, was neuerlichst noch Pott in den "Zigeunern" S. 87 u. ff. über diesen Gegenstand gesagt hat.

und соче, тапакъ (14, 33) ist von späterer Hand in чапакъ corrigirt; — im Marcus findet sich neben ч das т nicht, sondern nur ц.

b) Im Matthäus чаль (24, 48) und цялякъ (28, 7) чорыгъ (7, 10) und ціорыгъ (14, 17) — бурычь (18, 25) und бурыцъ (18, 27, 32) — чукундрысь (14, 2 — 16, 14) und цюкындырыськыны (20, 22) — цюкындыропъ (21, 25) — бакчя (20, 1) und бакця (21, 39) — дзечь (11, 5) und дзець (11, 20); — viel häufiger ist übrigens die Schreibart mit ц, wie ціорьятозь (26, 34), воць (5, 29), цякласькы (7, 3), покци (8, 9), капци (10, 15), цидась (10, 22), цюрытъ (49, 8), цюпъ (26, 48), алданци (27, 63), цирдемды (42, 3), цилкытъ (5, 8), церекьязы (8, 29) u. a. m., das д hat indessen in diesen Wörtern durchaus nur denselben Laut wie in den vorher angeführten, wo es mit 4 verwechselt ist, und die Schreibung mit 4 lässt sich bei einigen wenigstens aus anderen Evangelien anführen\*). Beispiele aus dem Marcus sind: бече (3, 31) und бене (10, 29, 30) — начаръ (10, 21) und нацяръ (12, 43) чикъ (3, 4) und цика (2, 25) — вычь (16, 20) und выць (4, 25) — чоръязъ (14, 68) und ціоръянъ (15, 35) — чаклало (8, 16), чаклазы (2, 6) und цяклады (11, 25), цяклалэ (13, 11) — чіоги (6, 16) und ціогизъ (14, 47) чорыгъ (6, 38) und ціорыгъ (8, 7), ціорыгась (1, 16) вициазы (14, 23) ist von späterer Hand corrigirt in вичназы, obgleich sonst gerade in вичь (вычь), wovon dieses Wort abgeleitet ist, die Schreibart unzählige Mal wechselt.

Nicht zu verwechseln mit dem unter dieser Numer Angeführten ist es, dass im Lucas in den aus dem Russischen entlehnten Wörtern u für 4.steht, z. B. притца

<sup>\*)</sup> г. В. чіорьязь (Ма. 14, 68), чаклазы (Ма. 2, 6), чюрыть (Ма. 8, 17) und чурытскизь (Ма. 6, 52), чуназь (L. 7, 38), чюрыса (Ма. 14, 26) — aber auch umgekehrt чуть (М. 21, 14), чють (Ма. 9, 45) und цють (J. 5, 3).

- (8, 11), Gleichniss, со цасынъ (13, 13), in dieser Stunde. Diess ist gewiss nur eine dialektische Eigenthümlichkeit, denn auch die Esthen würden nicht anders sprechen und ehen so ein Theil der Finnländer, während ein anderer den Laut tsch hat.
- 11) Endlich noch findet sich neben дз und дж in einigen Wörtern wechselnd bloss з und ж mit abgeworfenen Zungenlaut. Auch diess scheint eigentlich dialektisch zu sein, denn im Johannes und Lucas herrscht im Anlaut die letzte Schreibart vor, während ich von einem Wotjaken, der den Dialekt des Matthäus sprach, in den in diesem Evangelium schwankend geschriebenen Wörtern im Anlaut bestimmt immer beide Consonanten hörte, im In- und Auslaut aber nur den einen. Die vorkommenden Wörter der Art sind im Matthäus: заризъ (13, 1—14, 24) und заридзъ (4, 15—21, 21)— зюремъ (3, 3) und дзюрыны (20, 11)— выджи (11, 16—12, 42) und выжи (12, 39—16, 4); im Marcus улзизъ (6, 14) und улдзины (9, 10). Für жобъ (М. 16, 3), wie ich auch sprechen hörte, ist Ma. 1, 40 джобъ geschrieben.
- 42) Eine von den im Vorstehenden besprochenen verschiedene Art von Schwankung in der Schreibweise ist noch die, wenn ohne Rücksicht auf die Etymologie der Schreiber bloss den Wortlaut bald so bald anders wiederzugeben sucht mit den Mitteln, die ihm etwa gerade eingefallen sind, und die für diesen Zweck auch so ziemlich gleich gut sind. Wir heben davon beispielsweise nur einen besonders häufig vorkommenden Fall hervor.

Das c der Charakteristik der Medialform des Zeitworts (сък, s. unten § 104) wird, wenn ein д, т, с, з vorhergeht, und der dazwischen stehende Bindevocal durch Syncope ausgefallen ist, auf mannigfache Weise theils

besonders geschrieben, theils mit dem davorstehenden Consonanten combinirt, wie im Matthäus von адзяны vollständig und regelrecht адзиськизъ (13, 26), aber syncopirt адськизъ (17, 3), адскизъ (1, 20), ацкоды (23, 28) — von утины утиськэ (15, 3), syncopirt уцькэ (6, 26) — von уватыны уватцкемъ (5, 14) — von куштыны und кылзины genauer кыласкы (7, 26), куштекы (5, 29); — im Marcus von dem zuletzt genannten Verbum куштцки (11, 23) — von анптыны анпцкозы (12, 40) — von шундыны шунцкизъ (14, 54) — von улдзины улцкизъ (16, 6) — von юнматыны юнматцкэ (6, 50) — von етины етцкозы (6, 56) und етскыны (3, 10) — von тодыны тодыске (11, 33), тодскомъ (12, 14) und тоцкодъ (10, 19) — von церектыны церектскизъ (9, 26) und церекцкизъ (1, 23) — von возины возьскэлэ (12, 38), возскэлэ (13, 5) und возькелэ (8, 15) — von кесниы кеськизъ (15, 38) von кистыны (14, 3) кизьцкемъ (14, 24.

Aehnlichkeit hiermit hat die Mannigfaltigkeit, mit welcher im Marcus die Verbindung des Verbalnomens mit der Postposition c'ofh (im Matthäus tofh) geschrieben wird (vgl. unten § 135), nämlich бертыдъ чіожъ (6, 10), шедтыдціозъ (12, 36), чоръять чіожъ (14, 30).

Es bleibt nun noch übrig anzugeben, wie ich mich beim Umschreiben der Citate gegen diese mannigfaltigen Schwankungen und Inconsequenzen verhalten habe.

Ad I. Die hier aufgezählten Fehler habe ich unbedenklich in das Richtige verändert, wie es an andern Orten auch wirklich vorkommt, oder wie es der Sinn der Stelle durchaus verlangte. Dabei habe ich den Grundsatz befolgt, alle zur eigentlichen Flexion gehörigen Suffixe mit dem Wortstamm zusammenzuschreiben, also М. 21,30 кыкъ тэти езъ, der zweite, fnftätiez — 2,16 муртъ іосъ лэсь, von den Menschen, murtjośleć — 2,23 про-

рокъ іосъ менъ, der Propheten, prorofjoslen, u. d. gl. — ebenso die vor das Zeitwort gesetzte Negation, weil sie den Accent auf sich zurückzieht; die unseren Conjunctionen und Adverben entsprechenden suffigirten Partikeln (vgl. § 56 u. ff.) haben einen Verbindungsstrich bekommen, und die Postpositionen sind ganz getrennt geschrieben.

Ad II, 1. Es sind zahlreiche Beispiele gegeben, wo ein und derselbe Wortstamm oder ein und dasselbe Suffix bald mit bald ohne Mouillirung geschrieben ist; hier ist natürlich überall von mir diejenige Form beibehalten, welche in mündlicher Rede meinem Ohr als die richtigere erschien. Es ist also z. B. das ß in der Charakteristik ß'f der Medialverba überall mouillirt, es sind einige in der russischen Schrift mit и anfangende Wörter, wo diess и еіп jerirtes ist, mit ji geschrieben, z. В. иръ, Корf, jir — иръемъ, Клігschen, jir'em — иромыны, irren, jiromyny, und d. gl.

Ad II, 2. In Beziehung auf das ы und п habe ich es in den Wortstämmen eben so gehalten, d. h. von den verschieden geschriebenen Formen diejenige überall behalten, welche meinem Ohr die richtigere schien, in der Flexion aber nach Vocalen und mouillirten Consonanten das dieser Verbindung besser entsprechende i durchgeführt, wenn auch nicht für jeden einzelnen Fall sich das richtig geschriebene Wort irgend wo aus den Evangelien selbst nachweisen lässt, sondern nur andere, ähnliche.

Ad II, 3. Die in dieser Rubrik vorkommenden Doppelformen beruhen, wie schon oben gesagt, zum Theil auf wirklichem Sprachgebrauch, wie z. B. in einigen Declinationssuffixen, und da habe ich sie eben so beibehalten; sonst habe ich mich wie vorher an das richtig Erscheinende gehalten, wenigstens in jedem der beiden Evangelien für sich, so dass die etwaige Dialektverschie-

denheit beider (s. weiter unten) nicht angetastet wurde. Es ist also z. B., um nur einen besonders häufig vorkommenden Fall unter (a) zu erwähnen, vor dem 1 der Diminutivform (s. § 103) statt e das richtige und zugleich sehr viel häufiger vorkommende y (i) überall hergestellt.

Ad II, 4. Das Schwanken zwischen ə und o ist, glaube ich, nicht unpassend durch das õ vermittelt, wo ich diesen Laut bemerkte, und obgleich ich nicht im Stande gewesen bin, die Lautverschiedenheit des (Glazowschen) Dialekts im Marcus von dem des Matthäus aus mündlichen Mittheilungen genau zu controliren, so habe ich doch geglaubt in solchen Wörtern, die im Matthäus constant mit o, im Marcus mit dem unsicheren russischen ə (ä oder ö) geschrieben sind, diess ə auch für õ nehmen und dem gemäss umschreiben zu dürfen.

Ad II, 5. Wenn a mit e wechselt, so ist es wohl kaum zu bezweifeln, dass das erste auf russische Weise als jerirtes ä gebraucht ist, und bei dem auf diese Weise unbedeutenden Unterschiede beider Zeichen konnte ich mich wohl unbedenklich in der Umschreibung an diejenige Schreibart halten, welche mir dem Laute am besten zu entsprechen schien.

Ad II, 6. Das w, worüber die Bemerkung § 7 zu vergleichen, ist überall im Anlaute behalten, eben so im Inlaute nach solchen Consonanten, mit welchen es sich leicht in der Aussprache verbindet, wie k; nach anderen aber, welcher Fall übrigens nur in ein Paar Wörtern vorkommt, ua, also z. B. wan', watem, wazs'fn (Medialform von wazinn) und eben so fwara, fwalefjan, aber jualo, juazn, offuatnfa, offuam.

Ad II, 7. Auch in diesem Punkte ist von verschiedenen Schreibweisen diejenige beibehalten, welche entweder nach der Etymologie die vorzüglichere schien, wie

törä murt (von törä, Richter, und murt, Mann), oder nach dem Laute, wie pognljas'fng.

Ad II, 8. Dieselben Rücksichten haben mich auch bei der Wahl der schwachen oder starken Consonanten geleitet. Es ist daher z. B. das Suffix der dritten Person sowohl beim Verbum wie beim Nomen und bei der Postposition immer mit dem sanften s (3) geschrieben, eben so die Endung des Terminativcasus; von den zwischen d und t schwankenden Formen wie потты, поттыны, подто, подтыны oder шеттызь, шеттоды, шедьты, шедтысь sind die ersten stets mit t geschrieben (ротту, рот тупп, рото), weil sie von ротупу, die zweiten stets mit d (fched'tyz, fched'tody, fched'ty, fched'tys'), weil sie von fchediny herkommen, u. d. gl.

Hier muss noch der Fall erwähnt werden, wo die beiden genannten Rücksichten unter einander selbst in Conflict zu treten scheinen. Diess geschieht namentlich bei dem Suffix der zweiten und dritten Person, für dessen A und 3 nach manchen Consonanten T und c geschrieben ist, z. B. im Matthäus воцакь-сэ (10, 32), кріось-сэ (10, 38), сюресъ - тэ (11, 10), кэтъсы (12, 1), дзець - сэ (12, 35), ангышъсы (12, 5), aber вужъзе (13, 52), иземъзы (13, 25), буръ-зэ (12, 29), кышнодэ (1, 20); — ім Marcus селыкъ-iос-сэ (11, 25), пыдъ-iос-тэ (6, 11), калыкъ-сэ (8, 24), aber анды (11, 25), ваемъдесъ (11, 26), ветлонъзэ (1, 4), мугоръ-зэ (6, 29), джынызэ (6, 23), кыл-зэ (6, 26). Eben so ist bei den Zahlwörtern das Suffix don behandelt, womit von den Einern Zehner gebildet werden (vgl. unten § 91), also нильдонъ (М. 4, 2), сизимдонъ (18, 22), aber вить-тонэнъ (Ma. 6, 40), укмыстонъ (М. 18, 12).

Es ist wohl nicht zu läugnen, dass durch das Zusammentreffen mit dem starken Consonanten die schwachen

des Suffixes (4 und 3) unwillkührlich mit erstarken, und die Schreibart T und c dafür möchte somit gerechtfertigt scheinen. Aber auf der andern Seite hat das Wotjakische nicht wirklich für dasselbe Suffix zwei verschiedene Formen, sondern nur eine, welche nur zufällig durch das Zusammentressen mit verschiedenen anderen Lauten so oder so afficirt werden kann, und eben darum, weil solche Lautaffection sich unwillkührlich und von selbst macht, kann man sie wohl unbezeichnet lassen, wofür sich in allen Sprachen Beispiele finden möchten. Wir nehmen z. B. im Deutschen nicht dreierlei Infinitivendungen an, obgleich in der That das letzte n in "leben, denken, senden" nach der gewöhnlichen syncopirten Aussprache (leb'n, denk'n, send'n), wodurch es mit dem vorhergehenden Consonanten zusammenstösst, und durch diesen afficirt wird, ganz verschieden lautet (wie m, gutturales n und reines n, "leb'm" u. s. w.). Der Imperativ von "sterben" könnte dem Laute nach "stirp" geschrieben werden, wir thun es aber nicht, und behalten gewiss besser das etymologische b auch im Auslaut bei, weil dieses am Ende von selbst in den starken Laut übergeht, auch wenn man diesen nicht in der Schrift ausdrückt \*). So habe ich denn auch in der von mir für das Wotjakische gewählten Orthographie in allen solchen Fällen, wo die Lautveränderung eine unwillkührliche und zufällige ist, der Deutlichkeit wegen die etymologische Schreibart vorgezogen. Wenn z. B. ataŭ mit dem Suffix 49 der zweiten Person atanta geschrieben wäre und wirklich so lautete, so könnte man freilich nicht atajoa dafür umschreiben, ohne den Laut zu verfälschen, denn der vorhergehende Vocal afficirt das a nicht, und wenn atajtä

<sup>\*)</sup> Anders ist es freilich im Griechischen und Lateinischen, wo man scripsi und λελεχται schreibt von scribo und λεγω.

statt atajvä gesprochen würde, so wäre diess eine willkührliche Veränderung des Suffixes, die sich nicht schon von selbst machte, und die daher in der Schrift nothwendig bezeichnet werden müsste; aber man капп пыдъioстэ unbedenklich in pndjosdä umschreiben, weil die Verbindung mit dem starken s dem d schon von selber die nöthige Stärke in der Aussprache giebt, auch ohne dass man t dafür schreibt. Ausser dieser inneren, in der Sache selbst liegenden Berechtigung für meine Schreibung der oben angeführten Beispiele (moc'afzä, fr'oszä, fötzn u.s.w.) könnte ich als eine äussere auch noch anführen, dass in den Evangelien selbst die Veränderung des Consonantlautes nicht ganz consequent immer in der Schrift angedeutet ist \*), so dass man wohl hier auch wie in andern Fällen von schwankender Schreibweise das Bessere allein festhalten und consequent durchführen dürfte.

Ad II, 9. Die blossen Schreibfehler sind ohne Weiteres berichtigt, und sonst ist der Schreibung mit n der Vorzug gegeben, dieses aber hat ein diakritisches Zeichen bekommen, damit zugleich sein eigenthümlicher Laut angedeutet würde. Wenn ich, durch mein Ohr geleitet, dieses ñ auch in solchen Wörtern für das russische m oder n gesetzt habe, die nicht in den Evangelien mit beiden geschrieben vorkommen, so ist das Wort nach seiner russischen Schreibung in Parenthese dazu gesetzt.

Ad II, 10. Wenn der Gebrauch zwischen 4, µ und r schwankt, so ist, wie schon oben bemerkt, µ am häufigsten gebraucht, und das diesem entsprechende c meiner Schrift habe ich daher überall durchgeführt, indem ich nur, wo es nöthig war, die hier wie auch sonst oft

<sup>\*)</sup> z. В. калыкъ-зэ (Ма. 6, 39) — Інсусъзэ (5, 6) — катъ-зэ (7, 8) — J. 5, 11 увальнесъдэ.

fehlende Mouillirung ergänzte. Ueber Bedeutung und Aussprache dieses mouillirten c siehe unten § 6.

Ad II, 11. Bei der Wahl von 3, ж oder 43, 4ж, wo zwischen diesen Zeichen Schwankungen vorkommen, habe ich das gewählt, was mir dem mit dem Ohre aufgefassten Laute am besten zu entsprechen schien. Wenn in einem und demselben Worte beide Schreibarten vorkommen, so habe ich mich auch ohne Weiteres zur Gleichmachung berechtigt gehalten, und wo sich nicht die von mir gewählte Schreibart mit demselben Worte aus einer anderen Stelle belegen liess, da habe ich es, so wie es in den Evangelien geschrieben ist, in Parenthese daneben gesetzt, welche Methode ich überhaupt befolgt habe, wenn ich von der Schreibung in den Evangelien glaubte abgehen zu müssen, ohne diese Abweichung nach einem der vorstehenden Punkte rechtfertigen zu können.

Ad II, 12. Statt dieser ganz zwecklosen Mannigfaltigkeit war es ohne Zweifel gerathener, in allen Wortbildungen den Stamm des Wortes, das Etymon, möglichst unverdunkelt beizubehalten; ich habe also z. B. die oben angeführten Wörter so umgeschrieben: im Matthäus ade zis'fnz, adzs'fnz, adzs'fodn (von adzinn) - utis'fä, uts'fä (von utinn) - mats'fem, fulgs'fn, fuschts'fn (von matinn, tolging, fuschtnny) - im Marcus tuschte'fn, aipte'fogn, schund, s'fnz, ulze'fnz (uloze'fnz), junmate'fa, jete'fozn, jete'fnnn, to: ons'ta, tode'fom, todf'fod, c'erefte'fnz, moze'fnla (vgl. II, 3, a), fees'fng, fiste'fem. Als Beispiel, wie durch die Nichtkenntniss oder Nichtberücksichtigung der Etymologie ein Wort in den Ableitungen entstellt ist, wollen wir noch пыдесъ (pydes) M. 16, 18 anführen. Darauf nämlich sind zurückzuführen питцяса (М. 27, 29), питцаса (2, 11), пидсаса (17, 14), пытсы (18, 6), пытцатэ (5, 25), пыдсаса (Ма.

1, 40), пыдъ-сяскизъ (10, 17), welche gewiss besser gleichmässig geschrieben werden, pndsafa, rndsp, pnds, satä, pndsasityz.

Es ist oben aus dem Evangelium des Matthäus ein Verzeichniss von abweichenden Wörtern des Glazowschen und Jelabugaschen Dialektes gegeben. Aus einer Vergleichung der Sprache im Marcus mit der im Matthäus ergeben sich noch besonders folgende Unterschiede:

- 1) Das т neben ц und ч kommt nur im Matthäus vor; für впць, впиякъ (alle) hat derselbe воць, во-цякъ; für люкыны (trennen, theilen), люканы (versammeln) und die davon abgeleiteten Wörter hat er auch юкыны, юканы u. s. w. ohne л; бонъ (aber), понна (wegen), wofür im Marcus бэнъ, пэнна steht, finden wohl ihre Einheit in der Schreibung bön, põnna (s. oben ad II, 4.).
- 2) Im Matthäus werden in den Personalsuffixen und allen mit ihnen combinirten Endungen die Pluralpersonen viel mehr von den Singularpersonen unterschieden als im Marcus, in welchem sehr häufig die Singularformen ut, d, z, mä, dä, zä statt der Pluralformen my, dy, zy, mez, dez, zez stehen.
- 3) Die adjectivische Pluralendung es' neben jos (s. § 31) kommt im Marcus nicht vor; indessen wird doch Matth. 5, 48 in der Parenthese das damit endigende tyrmytes' als Glazowscher Dialekt angegeben für cilfytes'.
- 4) Der zweite Allativ (s. § 18) kommt im Matthäus nicht vor.
- 5) Der Allativ des Plurals beim Personalpronomen wird im Marcus ohne das Casussuffix gebraucht.
- 6) Im Matthäus ist an vocalisch auslautenden Wörtern die Pluralendung durchaus vorherrschend vå statt jvå, obgleich auch von dem Letzten wohl Beispiele vorkommen (vgl. 9, 11 10, 26 11, 5. 25 13, 4. 32 14, 6. 21 21, 23 26, 59 27, 1. 3. 5. 6. 55).

Mein wotjakischer Lehrer aus dem Jelabugaschen Kreise, wo ja die Uebersetzung des Matthäus angefertigt ist, gab beide Formen zu, erklärte aber die Endung joë für die richtigere, die er auch selbst überall immer gebrauchte. Da nun im Evangelium selbst nicht nur, wie oben gesagt, die Endung joë überhaupt auch nach Vocalen vorkommt, sondern sogar auch in einem und demselben Worte mit der anderen wechselt, wie s'elyfejosyn (9, 11) und s'elyfoosy (9, 13), sejoeles' (10, 26) und soosy (4, 24), so habe ich in den Citaten überall gleichmässig die Form joë gebraucht.

- 7) Im Matthäus ist ungleich häufiger, namentlich im Plural, die Accusativbezeichnung bei den mit dem Determinativsuffix versehenen Wörtern vernachlässigt, so dass also dieser Casus auf ez (nz) endigt statt zä.
- 8) Im Matthäus wird den negativen Pronomen und Adverben noch ne vorgesetzt.

Die Uebersetzung des Lucas soll mit der des Matthäus den gleichen Verfasser haben. Wie die schon angezogene Vorrede zum Matthäus und Marcus besagt, so soll von dem dort erwähnten Comite zu Glazow eine nochmalige Revision des Lucas und nochmalige Reinschrift mit Einführung der gemachten Verbesserungen beschlossen worden sein; die mir vorliegende, von einem Exemplar in dem Archiv der Bibelgesellschaft genommene Copie, welche die ersten vierzehn Capitel enthält, ist indessen ohne Zweisel noch nach der ersten Auflage gemacht, denn sie wimmelt noch von den mannigfaltigsten Fehlern, und man begreift nicht, wie ein und derselbe Uebersetzer zwei so himmelweit verschiedene Arbeiten soll geliefert haben. Abgesehen aber von diesen vielen Fehlern stimmt auch der Dialekt im Lucas nicht ganz mit dem des Matthäus, mehr mit dem des Johannes, welcher der Sarapulsche sein soll. Beide haben im Anlaut 3 und statt by und ofh, z. B. shegatuny (L. 1, 21), shushan

(1, 78), shosham (1, 25), shutnny (1, 52 - J. 3, 14), shef (L. 5, 29 - J. 2, 15), shusbut (L. 4, 5), shuatnny (L. 8, 16 - J. 5, 35), sec' (L. 1, 40 - J. 2, 10), sesi (L. 7, 12), xici (L. 9, 58) u. s. w.; — in beiden kommt als Auslaut 3c' statt 3' vor, z. B. ulto3c' (L. 1, 33 - J. 3, 16). enroze' (J. 2, 10), zarize' (J. 6, 25), welchem analog ist frushtsch (J. 8, 10, 11) statt frush; - in beiden findet sich die Verdoppelung des Instrumentalsuffixes, z.B. nie mpnpn (L. 1, 27), foenun (J. 1, 7 - L. 1, 66), foosenun (L. 6, 3 - J. 3, 22), fnschnoennn (J. 4, 27), sogar verdreifacht in afgenennn (J. 5, 26); - beide lassen besonders häufig vor der Endung ny und sa des Verbalnomens und Verbaladverbs den Bindevocal weg (vgl. § 121 und 131): - beide haben manche Wörter, welche in den zwei ersten Evangelien nicht vorkommen, z. B. bubi, Vater (L. 1, 32 - J. 1, 14) statt ataj, aj-ston foson, Diener (L. 4, 20) oder fosen iften (J. 7, 32) statt war, u. a. m.

Mit dem Matthäus hat der Johannes den Gebrauch der zweiten Pluralform auf es' gemein; die Conjunction bon (bon, ben), welche in den drei anderen Evangelien sehr gemein ist, fehlt im Johannnes. Diess letzte Evangelium selbst besteht übrigens aus drei ungleichen Theilen, welche auch in dem mir vorliegenden Exemplare, das ein Originalconcept ist, von drei verschiedenen Händen geschrieben sind. Die ersten acht Capitel sind eine eben so schlechte Arbeit wie die Uebersetzung des Lucas. In dem Text selbst oder auf den reinen Blättern, mit welchen das Heft durchschossen ist, sind fast alle Verse von einer späteren Hand corrigirt, was aber nur bis in die Mitte des sechsten Capitels reicht. Das neunte und zehnte Capitel sind besser gearbeitet aber mit schlechter Orthographie, die übrigen, sehr leserlich geschriebenen noch etwas besser. In diesen ist nach Vocalen die Pluralendung of geschrieben und die Postposition ponna

wie im Matthäus, im Anfange des Evangeliums jos und penna wie im Marcus, das letzte Wort jedoch zum Theil in ponna corrigirt.

Vor den beiden ersten Evangelien zeichnen sich die heiden letzten nicht nur durch Fehler aus, sondern auch durch Russicismen, worin freilich der Lucas noch weiter geht als der Johannes. Nicht nur werden ganz ohne Noth russische Wörter statt ganz gewöhnlicher wotjakischer gesetzt, wie namentlich Conjunctionen und Präpositionen, wodurch der ganze Satzbau verdreht wird, sondern auch ganz russische Flexionen in der Declination und Conjugation. Es kommen Stellen vor wie: J. 1, 50 pod smotowniceju, unter dem Feigenbaume - 3,5 carstwie boshie, das göttliche Reich - 3, 6 wordite mez nosch ot duch a duch jest', das vom Geist Geborene ist Geist - 17, 12 da fbudeti'a pisanie, damit die Schrift erfüllt würde - 18, 24 f Raiafe Archierejomi, zu dem Hohenpriester Kaiphas - L. 1, 45 po tomu tfcto, deswegen weil - 1, 15 threninn luoz ducha swatago, er wird voll sein des heiligen Geistes - 2,26 werg: min wal duchom fw'atum, es ward gesagt durch den beiligen Beift - 5, 37 m mechi mufb, in alte Schläuche - 11, 14 falntjos udiwils'a, das Volk wunderte sich - 11, 15 filoju Weelzewula fn'az'a schajtanjosles'. durch die Kraft Beelzebuls, des Fürsten der Teufel -11, 26 trugich sizim schaftanez, andere sieben Teufel luä-no ad'amily possedneje dushe permago, und es ist dem Menschen das Letzte ärger als das Erste - 41,32 Ninewit'ane sultogy suda f rodom sim, die Nineviten werden aufstehen zum Gericht mit diesem Geschlecht u.d.gl.

Beim Uebersetzen sind ausserdem einige Mal sonderbare Missgriffe geschehen, bei denen ein Wotjake, wenn die Arbeit so gedruckt und publicirt worden wäre, sich schwerlich das Richtige gedacht haben möchte. So steht z. B. L. 7, 50 tynad zakoned utiz tonä, dein Gesetz hat dich gerettet, statt oskoned, dein Glauben — 6, 20 blasheni nac'ar zyñen, selig (sind) die an Geruch Armen, statt lulen, am Geist (beides heisst im Russischen nämlich duch) — J. 20, 9 food öztodä goshtyny, sie wussten nicht zu schreiben, statt goshtemez, die Schrift.

Zu den offenbaren Sprachfehlern gehören in den beiden Evangelien besonders 1) das Durcheinanderwerfen der Personalsuffixe, wie J. 2, 14 muzozn ofdijosta ní bioszä-no, sie verkauften Ochsen und Schafe - 2,11. wozmatnz aslad flawa, er zeigte seinen Ruhm - 8,43 mil'am fpldä und mil'am fplmä, unser Wort - L. 1, 76 f'uresiosta das'iann foly, seine Wege ihm bereiten -3.8 önweralä kuspazy, sprechet nicht unter euch -1, 44 mil'am pel'ad, in unser Ohr - 1, 23 bortyg aslad domaz, er kehrte in sein Haus zurück; - 2) die Verbindung der Postpositionen mit dem Accusativ\*), im Lucas auch mit dem Allativ, z. B. J. 3, 11 mi foa ponna weras'fom, wir sprechen deswegen - L. 2, 15 aszä fuepaz werazy, sie sprachen unter sich - 2, 20 ufchjafa inmarza woc'at soa ponna maa fulyzy, indem sie Gott priesen für Alles, was sie gehört hatten - 2,15 maln ponna gospod weraz mil'emly, wovon der Herr uns gesagt hat; - 3) die Verdoppelung der Personalbezeichnung, wie J. 8, 32 schonerezzä, die Wahrheit - L. 9, 1 fush: mp33ä, die Kraft - eben so auch wohl die vorher schon erwähnte Verdoppelung des Instrumentalsuffixes; - 4) meiner Ueberzeugung nach auch die Flexion des vor dem Hauptworte stehenden Attributivs, besonders im Lucas, und der Gebrauch der Negation ug auch als zweite und uz auch als erste Person, z. B. J. 3, 20 worafoj farns' tush uro:

<sup>\*)</sup> Höchst selten ist anderswo dieser Fehler, nämlich ein Paar Mal im Matthäus: iloudes ponna (15,3) st. iloudy ponna (15,6) und asba fosha (16,8) st. as fosha oder as foshab.

bee' usbjoszä, jeder sehr böse Thaten Thuende - 5, 22 woc'afzä sud s'otnz piezsn, alles Gericht hat er dem Sohne übergeben - L. 2, 10 woc'nain fainfin, allem Volke -2.1 sojoš nunaljosza, diese Tage - 4,36 as badzi: mynny fushmynny, mit seiner grossen Kraft - J. 13, 33 uabngatä, ihr könnet nicht — 20, 17 uzna myn, ich bin noch nicht gegangen - L. 6, 42 ugadzie'ln, du siehst nicht -11, 52 uglez'ä, ihr lasset nicht - oder gar 2, 29 til'adzä utis'zä, deinen Knecht - 4,8 inmarly tynadezly, deinem Gotte, u. d. gl. - 5) Unrichtig ist endlich gewiss auch ein Theil der mannigfaltigen Formen für den Allativ und Accusativ des Personalpronomens (vgl. § 70), und wahrscheinlich auch der Gebrauch des Verbalnomens auf no mit der Conjunction med und im Lucas statt des auf nn, als: J. 5, 40 med ulemza fched'tono, um das Leben zu finden (von der späteren Hand ist hier auch wirklich corrigirt worden sched'toty), - L. 10, 25 man mon faro med schedtono usemzä, was soll ich thun, damit ich das Leben finde - 10, 29 myl potfa aeza fconer farono (st. farnn), indem er Lust hatte sich zu rechtfertigen.

So viel mag hier genügen, um die vier Evangelien, was Form und Sprache betrifft, kurz zu characterisiren, und einigermassen ihr Verhältniss unter einander festzustellen. Die schlechte Beschaffenheit der beiden letzten ist Ursache gewesen, dass ich nur im Nothfalle, wenn sich in den beiden ersten keine so passende Stelle fand, meine Belege aus ihnen genommen habe. Ich habe mich daher bei ihnen auf eine so ausführliche Darstellung und Classificirung der inconsequenten Schreibweisen nicht eingelassen, sondern will hier nur kurz bemerken, dass ich bei dem Umschreiben in die von mir gewählte deutsche Schrift bei den Citaten aus dem Johannes und Lucas eben denselben Grundsätzen gefolgt bin wie bei denen aus dem Matthäus und Marcus.

Obgleich die Evangelienübersetzung trotz ihrer mannigfaltigen Mängel immer noch ganz brauchbar bleibt um mit ziemlicher Sicherheit die Sprache daraus zu erlernen. da man bei mehrmaliger Durchlesung und sorgfältiger Vergleichung am Ende doch, wenn auch mühsam, dazu kommt. das Falsche von dem Richtigen zu unterscheiden, so ist sie indessen doch nicht die einzige Quelle meiner Arbeit gewesen. Durch die freundliche Verwendung des Herrn Capitainelieutenants von Tobiesen sind mir die Wotjaken zugänglich geworden, welche mit einem Theil der russischen Flottenmannschaft den Winter von 1847-1848 hier zubrachten. Unter ihnen befand sich Einer, der etwas russisch lesen und schreiben konnte, durch den ich besonders über die Aussprache bessere Auskunft erhalten konnte als von Anderen, da er durch das Lesen und Schreiben etwas gelernt hatte, die Sprache in ihre einzelnen Laute zu zerlegen. Es traf sich überdiess noch so glücklich, dass er gerade aus dem Kreise Jelabuga gebürtig war, also den Dialekt des Evangeliums Matthäi sprach, welchen ich ohnehin schon am liebsten meiner Grammatik zum Grunde gelegt hatte, weil in ihm die Sprachformen am reinsten und am vollständigsten ausgeprägt erscheinen.

Was die Anordnung des behandelten Stoffes in meiner Grammatik betrifft, so habe ich mit geringen Abänderungen die in meiner früher erschienenen tscheremissischen befolgte beibehalten, nicht nur weil sie mir bei einer Sprache von so gleichem Baue eben so zweckmässig erscheinen musste, und mir bei der tscheremissischen Grammatik keine Missbilligung derselben zugekommen war, sondern auch weil dadurch für den, welcher etwa Lust dazu haben sollte, die Vergleichung mit dem Syrjänischen und Tscheremissischen, als den am nächsten verwandten finnischen Sprachen, sehr erleichtert wird.

Es ist schon oben von dem geringen Umfange der

wotjakischen Literatur die Rede gewesen. Nicht sehr viel besser hat es bisher mit den Mitteln zur Erlernung der Sprache gestanden. Ausser einer kleinen Abhandlung von v. d. Gabelentz über die wotjakische Declination, die in einer deutschen Zeitschrift für Sprachkunde erschien, gab es freilich auch schon eine im Jahre 1775 in russischer Sprache verfasste Grammatik; aber diese ist um nichts besser als die um dieselbe Zeit herausgekommene tscheremissische (vgl. meine tscheremissische Grammatik S. V). Sie enthält 113 Seiten, davon nehmen aber Wörterverzeichnisse und die Paradigmen der Verba so viel Raum ein, und das Werkchen ist bei aller Dürftigkeit doch so weitschweifig, dass sich alles Wissenswürdige daraus, die nöthigen Paradigmen mit eingerechnet, in dem Auszug, den ich mir daraus machte, bequem auf neun Seiten zusammenstellen liess. An eine den Eigenthümlichkeiten der Sprache gemässe Auffassung und Darstellung ist natürlich nicht zu denken, man findet nur - dürftig genug -, welche wotjakische Wortformen den russischen entsprechen können, aber von ihrer Anwendung fast nichts, und von einer Syntax ist gar nicht die Rede.

Es gab also, da doch fast alle anderen Sprachen des für den Sprachforscher so interessanten finnischen Stammes mehr oder weniger Bearbeiter gefunden haben, für das Wotjakische noch so gut wie gar keinen. So habe ich denn geglaubt, mit dieser meiner Arbeit eine bei dem Studium der finnischen Sprachen sehr fühlbare Lücke auszufüllen, und ich wünsche, dass es mir gelungen sein möchte, es auf eine den Sprachforscher einigermassen befriedigende Weise zu thun, wenn er eben nicht von einer Arbeit, welche so gut wie die erste auf diesem Felde ist, eine grössere Vollkommenheit verlangt, als nach den Umständen ihr zu geben möglich war. Reval im Herbst 1849.

## Inhalt.

#### Lautlehre § 1-12.

Formenlehre § 13 — 230.

Casussuffixe § 14 - 33.

Personalsuffixe § 34 - 52.

Comparativsuffix § 53 — 55.

Suffigirte Partikeln \$ 56 - 67.

#### Pronomina § 68 - 89.

- 1. Personalpronomen § 69 72.
- 2. Reflexivpronomen § 73 75.
- 3. Possessivpronomen § 76 78.
- 4. Relativpronomen § 79 81.
- 5. Interrogativpronomen § 82.
- 6. Demonstrativpronomen § 83 84.
- 7. Reciprokes Pronomen § 85.
- 8. Indefinite Pronomina § 86.
- 9. Negative Pronomina § 87.
- 10. Correlative Pronomina § 88 89.

#### Zahlwörter § 90 — 99.

- 1. Cardinalzahlen § 91.
- 2. Ordinalzahlen § 92.
- 3. Distributivzahlen § 93.
- 4. Collectivzahlen § 94.
- 5. Adverbialzahlen § 95.
- 6. Multiplicativzahlen § 96.
- 7. Bruchzahlen § 97.
- 8. Unbestimmte Zahlwörter § 98 99.

## Zeitwort § 100 - 176.

- l. Abgeleitete Zeitwörter § 101- 114.
- II. Einfache Conjugation d. affirmativen Zeitworts § 115-149.
  - A. Verbalnomina § 116 129.
  - B. Verbaladverbe § 130 137.

- C. Indicativ § 138 144.
  - 1. Präsens § 138 142.
  - 2. Präteritum § 143 144.
- D. Conditionalis § 145 146.
- E. Imperativ § 147 149.
- III. Conjugation des negativen Zeitworts § 150 155.
  - A Indicativ § 151 152.
    - 1. Präsens § 151.
    - 2. Präteritum § 152.
  - B. Conditionalis § 153.
  - C. Imperativ § 154.
- IV. Periphrastische Conjugation § 156 165.
- V. Paradigmen des regelmässigen Zeitworts § 166 169.
- VI. Unregelmässiges u. defectives Zeitwort "sein" § 170—176.

Postpositionen § 177 - 210.

Adverbe \$ 211 - 224.

Conjunctionen § 225 — 229.

Interjectionen § 230.

Wortbildung § 231 - 246.

Syntax § 247 — 280.

- I. Einfacher Satz § 248 256.
- II. Zusammengesetzter Satz § 257 268.
- III. Wortfolge \$ 269 270.
- IV. Idiotismen § 271 280.

### Lautlehre.

S 1. Bei dem, was bisher in wotjakischer Sprache geschrieben wurde, hat man sich des russischen Alphabets bedient, eben so wie in der im Vorwort erwähnten Grammatik, da diese Arbeiten von Personen herrührten, denen entweder kein passenderes Schriftsystem bekannt war, oder denen das russische für ihren Zweck gerade das geeignetste schien, für den nämlich, Russen mit der wotjakischen Sprache bekannt zu machen. oder die Evangelien den getauften Wotjaken in die Hände zu geben, die doch, wenn sie überhaupt das Lesen erlernten. schwerlich ein anderes Alphabet kennen lernen würden als das russische. Sobald man von diesen beiden speciellen Zwecken absieht, fällt wohl jeder Grund für die fernere Beibehaltung der russischen Schrift weg; denn obgleich in dem vorigen Jahrhunderte noch in dem grossen sprachvergleichenden Wörterbuche, dessen Herausgabe die Hochselige Kaiserin Katharina II. veranlasste, das russische Alphabet gebraucht wurde, um die verschiedensten Laute einer grossen Menge von Sprachen auszudrücken, so ist man doch gegenwärtig von der Unzulänglichkeit dieses Mittels so überzeugt, dass z. B. in der vor einigen Jahren in St. Petersburg erschienenen und selbst russisch geschriebenen ossetischen Grammatik des Akademikers Staatsraths Sjögren das Ossetische nur zum Theil mit russischen Lettern gedruckt ist, zum Theil aber mit einer Anzahl für diesen Zweck erfundener neuer Zeichen. Da mir nun aber weder dieses modificirte russische Alphabet, noch das von Klaproth vorgeschlagene modificirte lateinische zu Gebote steht, so habe ich mich hier für das Wotjakische der deutschen Lettern bedient.

Die russische Schrift bietet freilich in der Consonantenreihe den Vortheil einfacher Zeichen für die verschiedenen Zischlaute, für welche die deutsche zwei bis vier aufbieten muss: dagegen aber ist jene wenig geeignet für die Darstellung der Vocallaute, und Vocalreichthum gehört bekanntlich gerade zu den Eigenthümlichkeiten des ganzen finnischen Sprachstammes überhaupt und so auch des Wotiakischen. Es darf freilich nicht verschwiegen werden, dass auch die deutsche Schrift, wie sie ist und wie sie gewöhnlich gebraucht wird, für unseren Zweck nicht genügt, und ich habe mich daher der diacritischen Zeichen nicht ganz entschlagen können. Um indessen die Schrift nicht durch eine Ueberladung mit diesen gar zu fremdartig und undeutlich zu machen, habe ich mir erlaubt, die allbekannten Zeichen zum Theil mit einer anderen Geltung zu gebrauchen. als man ihnen gewöhnlich im Deutschen zu geben pflegt, und es wird daher neben den diacritischen Zeichen auch noch hierüber eine Verständigung nöthig sein, bevor man im Stande ist, bei dem hier geschriebenen Wotjakischen sich eine richtige Vorstellung von dem gesprochenen zu machen. Vollkommen genau werden freilich auch so noch nicht alle Laute für das Auge fixirt werden können, aber darauf verzichtet man ja auch wohl in jeder anderen Sprache. Ich glaube wenigstens soviel versichern zu können, dass ein Jeder, wenn er die Bedeutung der diacritischen Zeichen und der etwas abweichend gebrauchten Buchstaben gehörig berücksichtigt, und übrigens die wotjakischen Wörter so liest, wie ein gebildeter Norddeutscher sie lesen würde, sich einem Wotiaken vollkommen wohl verständlich machen kann. und dass er, wenn er einen Wotjaken sprechen hört, mit Leichtigkeit die vernommenen Laute in die ihm hier bekannt gewordene Bezeichnung übertragen kann. Damit kann man sich, dünkt mich, bei einer Grammatik wohl genügen lassen, und was darüber hinausgeht, wird schwerlich anders als durch mündlichen Unterricht zu erlangen sein. Die Sprache des mir zunächst wohnenden finnischen Stammes, das Esthnische, ist seit Jahrhunderten schon geschrieben worden, und zwar nicht bloss von Dolmetschern, die ausser demselben nur ihre Muttersprache kannten, sondern von sprachgebildeten Männern, welche über Lautunterschiede wohl ein klares Bewusstsein haben konnten, und doch ist man noch jetzt über manche Punkte in der Orthographie uneinig, ob man z. B. in gewissen Fällen einen Consonanten verdoppeln soll oder nicht, oder am Ende eines Wortes richtiger o oder u schreiben soll, u. dgl. Um so eher wird man, hoffe ich, es diesem ersten Versuche im Wotjakischen zu Gute halten, wenn vielleicht ein Anderer einmal in dem einen oder dem anderen Stücke eine bessere und richtigere Bezeichnung finden sollte, als es mir gelungen ist.

S 2. Es ist hier wohl der Ort, mich noch wegen einer wissentlichen Abweichung zu rechtfertigen, die ich mir von der genauesten Geltung der im folgenden Paragraphen gegebenen Lautbezeichnung in einigen Fällen erlaubt habe. Ich habe nämlich so viel wie möglich den Stamm der Wörter unverändert gelassen, und in den zu diesem gefügten Ableitungssylben eine gleichmässige Schreibung durchzuführen gesucht, weil dadurch bei der grossen Einfachheit der finnischen Wortbildung an Klarheit und Verständlichkeit viel gewonnen wird. Es wäre freilich eine solche etymologische Schreibung nicht an ihrem Platze, wenn die Lantung dadurch so abwiche wie etwa im Französischen, wo z. B. in dem Worte temps mit dem emps nichts weiter bezeichnet werden soll als ein nasales a. So weit geht die Sache hier im Wotjakischen nicht, sondern sie bezieht sich nur auf die Wahl eines schwachen oder starken Consonanten. Wenn nämlich durch das Zusammenstossen mit einem starken Consonanten ein ursprünglich schwacher ebenfalls stark lautet, so habe ich es für besser gehalten, diese veränderte Lautung nicht in der Schrift auszudrücken, um nicht den Endconsonanten der Wurzel oder den Anfangsconsonanten eines Suffixes zu verändern. Die causative Verbalform z. R. setzt an die Wurzel ein t, und so wird also aus scheding und potuny sched'tuny und pottuny; in der Evangelienübersetzung sind diese Wörter meist gleichartig mit doppeltem t geschrieben. und so lauten sie freilich auch, wenn man sich nicht gerade. grosse Mühe geben will, dt und tt in der Aussprache zu unterscheiden. Aber auch bei der grössten Mühe wird man doch schedtung von schettung in der Aussprache nicht so auseinander halten können, dass für dass Ohr bei der letzten Schreibweise auch nur der zehnte Theil an Genauigkeit gewonnen würde von dem, was für das Auge an Verständlichkeit dabei verloren ginge. Eben so ist es mit dem Suffix 3a, welches nach harten Consonanten in den Evangelienübersetzungen in der Regel så geschrieben wird, und allerdings auch etwa so lautet. Vgl. was über diesen Gegenstand im Vorwort S. XXIII u. ff. gesagt ist. — Eched'thun, jurtzä, jurtjoszä u. dgl. werden, wenn man sie unbesangen und ohne Affectation lesen will, so ziemlich wie schettun, jurtsä, jurtjossä lauten, ohne dass man zum Schaden der Verständlichkeit nöthig hätte die characteristischen Buchstaben d und z in t und szu verändern, und wenn es auch möglich sein sollte, die ersten merklich anders auszusprechen als die letzten, so ist es darum doch noch sehr fraglich, ob diese letzten wirklich den gesprochenen Laut besser bezeichnen; ich meines Theils bin wenigstens überzeugt, dass die Verhärtung des d und z nicht weiter geht, als die Nachbarschaft des anderen, harten Consonanten es unwillkührlich und von selbst mit sich bringt.

Eben so habe ich Buchstaben, die der blossen Lautung wegen wohl auch fehlen könnten, doch aus Rücksicht auf die Etymologie beibehalten, wenn der wahre Laut des Wortes dadurch nicht merklich verfälscht wurde. Von adziny und fotyny lautet z. B. die Medialform, welche fif zu der Wurzel hinzufügt, adzifinn, fotyfinn; der Bindevocal y (i) fällt aber in diesen Wortformen sehr gewöhnlich aus, und die Evangelienübersetzer schreiben dann wohl аңкыны, сіоңкыны oder атңкыны, сіотңкыны, was nach unserer Schreibweise асбулу, focfyny wäre; ich habe aber der Deutlichkeit wegen immer lieber adzfinn, fotfinn geschrieben, obgleich das z in adzfinn vor dem fi in der That unhörbar wird; das ti oder di aber in c oder allenfalls um die Mouillirung des f mit zu bezeichnen, in c zusammenzuziehen, wird gewiss Jeder noch weniger billigen, obgleich c dem Laut wohl auch entspräche.

Wo die genannte Rücksicht nicht eintritt, oder wo der starke und schwache Consonant wirklich sich deutlich unterscheiden lassen, da ist natürlich der Lautung überall ihr grösseres Recht unverkürzt geblieben.

§ 3. Zur Bezeichnung der wotjakischen Laute habe ich hier das deutsche Alphabet auf folgende Weise angewandt:

Consonannten sind b, d, f, g, th, j, f, l, m, n, n (gutturales n), p, r, f (starkes s), 3 (sanftes s wie im Französischen), sch (hartes sch. französ. ch), sh (sanstes sch, französ. j), t, w und die zusammengesetzten bz, c (deutsches z), dsh, tsch; Vocale a, ä, e, i, y, o, ö, v, u, ü.

Das p ist, wie in meiner tscheremissischen Grammatik, gewählt zur Bezeichnung eines dumpfen, gutturalen i, bei dessen Aussprache Lippen und Zungenspitze dieselbe Lage haben wie bei der des i. durch Hinabdrücken des Kehlkopfs aber hinter der Zunge ein grösserer Schallraum gebildet wird, wodurch der Laut tiefer klingt. Ganz passend ist er in der russischen Schrift durch das si bezeichnet. Eben so wie das n zu i verhält sich das p zu p. Es erhält durch diesen tiefern Klang das o einen Laut, der gleichsam zwischen o und o liegt, und mag dialectisch auch mit o wechseln, wenigstens finden sich manche Wörter, wo ich diesen Laut hörte, z. B. bon. põnna, im Matthäus regelmässig mit o, im Lucas mit o geschrieben, wenn nicht vielleicht das Unzulängliche des russischen Alphabets, da v zugleich noch für e, a, b dienen muss, den Schreiber veranlasste, das dem o sich nähernde o auch durch ein wirkliches o zu bezeichnen, und lieber dem Zeichen o zwei Laute zuzumuthen als dem Zeichen o vier. Im Esthnischen, wo sich eben so alle drei Vocale - o, o, o - finden, wechseln wirklich zum Theil o und o dialectisch, indem der südliche Hauptdialect öfters o für das o des nördlichen hat,

An einigen Stellen findet sich auch das õ mit dem anderen Kehlvocal p verwechselt, aber nicht regelmässig und wohl nur aus augenblicklicher Unachtsamkeit bei dem ähnlichen tiefen Klange beider, z. В. Ма. 14, 8 выязъ, salbte, statt шојоз (въязъ) — Ма. 16, 18 кый, Schlange, und 14, 1 ыльнянь, süsses Brot, welche mir, von einem Wotjaken gesprochen, durchaus vielmehr föj, öl'n'an' klangen.

§ 4. Wegen seines tiefen, dumpfen und darum für das Ohr gleichsam weniger bestimmten und ausgeprägten Characters ist in den Evangelien das y sehr häufig noch für andere Vocale gesetzt (vgl. Vorwort S. XXI u. ff.), und schon die alte wotjakische Grammatik von 1775 giebt die Verwechselung von bimit und an. In der tscheremissischen Evangelienübersetzung findet sich das Nämliche (vgl. meine Grammatik § 8), hier im Wotjakischen aber hat die Sache doch wohl noch einen anderen Grund, man muss wenigstens etwas genauer die Fälle unter-

scheiden. Verwechselung mit u halte ich allerdings für blosse Unachtsamkeit und Ungenauigkeit (vgl. Vorwort S. XXXI): ich habe, wenn ich mir solche Wörter vorsprechen liess, bei genauem Aufmerken wohl immer deutlich entweder i oder p gehört. Viel schwerer ist vielleicht noch p und o zu unterscheiden, besonders wohl für Jemand, dessen Ohr nicht wie das eines Esthländers schon früher ein o kennen gelernt hat. Anders aber verhält es sich bei dem o, d. h. e in geschlossener Sylbe oder ä. Es werden nämlich gleichbedeutende Suffixe bald mit by bald mit a geschrieben; aber es kommen hier auch, wie ich mich überzeugt habe, wirklich beide Laute vor, und es mag dieser Vocalwechsel noch zu den Ueberresten von Vocalharmonie gehören, wovon weiter unten, d. h. es mag früher, als noch die Vocalharmonie in der Sprache herrschte, der Gebrauch des p oder a durch diese bestimmt worden sein, jetzt aber, wo diese Herrschaft aufgehört hat, schwankt die Sprache zwischen beiden Vocalen, wie in dem südlichen esthnischen Dialect ganz Aehnliches vorkommt.

- § 5. Diphthonge bildet das Wotjakische nur mit i nicht mit u. Wo u mit einem vorhergehenden Vocal vorkommt, wie in tau, jisou, da bilden beide zwei Sylben. In den Diphthongen mit i habe ich das Zeichen j vorgezogen, und das i gewählt, um die Treunung der Vocale in zwei Sylben zu bezeichnen, z. B. pajda, wõj, aber waizn (dreisylbig).
- § 6. Die Consonanten können, wie in den andern Sprachen des finnischen Stammes, eine harte oder weiche Aussprache haben. Statt der dreifachen Bezeichnung, deren die russische Schrift sich für die Erweichung der Consonanten bedient, nämlich der sogenannten jerirten Vocale (\$\pi\$, \$\epsilon\$, \$\infty\$), des i vor dem o und des kleinen Finalzeichens (\$\infty\$) habe ich hier den über den Consonanten gesetzten Apostroph gewählt. Zu dieser Erweichung\*)

<sup>\*)</sup> Die Erweichung besteht darin, dass man den Consonanten so spricht, als ob ein i darauf folgen sollte. Wir sprechen auch im Deutschen z. B. das l und k in "Licht, Kind" anders als in "lacht, kund", bezeichnen aber diese verschiedene Aussprache nicht besonders, da wir sie nur haben, wo sie sich von selbst schon macht. Soll nun aber dem Consonanten dieselbe weichere Aussprache auch vor anderen Vocalen oder im Auslaut bleiben, so wird statt der blossen Prädisposition für ein nachfolgendes i ein kurzes i selbst oder ein j sich mit dem Consonanten verbinden oder

gesellt sich in gewissen Fällen noch eine andere Eigenthümlichkeit in der Aussprache, auf die hier um so mehr aufmerksam gemacht werden muss, weil sie in der Schrift nicht weiter bezeichnet ist, theils um diese nicht mit zu viel Zeichen zu überladen, theils weil sie vielleicht nicht überall bei den Wotjaken vorkommt, da sie in den Evangelien grösstentheils auch unbezeichnet geblieben ist. Wenn nämlich die Erweichung ein c oder by trifft, so gehen diese in der Aussprache fast in ein mouillirtes tich und dib über (polnisch & und dz), weniger deutlich vor einem Consonanten als vor einem Vocale. Wotiaken aus verschiedenen Gegenden, die ich zu hören Gelegenheit hatte, sprachen so, und zum Theil gaben sie auch dem erweichten & und a analog den Laut eines erweichten ich und ih oder polnischen s und z; wie die Evangelienübersetzer diesen Laut ausgedrückt haben, darüber vgl. das Vorwort. Um zugleich einer Dialectverschiedenheit, wenn, wie im Tatarischen, auch hier in diesem Stücke eine solche Statt finden sollte, ihr Recht widerfahren zu lassen, und da auf die Bezeichnung, wenn man sich über ihre Bedeutung einmal verständigt hat, doch am Ende so viel nicht ankommt, so habe ich es vorgezogen statt tich, bih, fc, sh nur c', dx', s' zu schreiben, von welchen ich die beiden ersten, wie gesagt, immer, die beiden letzten fast immer mit der polnischen Geltung dieser Zeichen aussprechen hörte. In der Evangelienübersetzung finden sich ein Paar Spuren davon, dass die Schreiber auch bei dem f - von dem c ist schon im Vorworte die Rede gewesen - von der durch die Mouillirung herbeigeführten Lautumwandlung eine Ahnung gehabt haben, nämlich Ma. 12, 11 ist nichtni fom geschrieben иштышкомъ, von einer späteren Hand aber wieder corrigirt in иштыськомъ, 15, 47 ist утскизы (d. h. utf fyzy) später corrigirt in учскизы, und J. 20, 28 steht кылчинь d. h. fyldfin, verkurzt aus fyldyfin.

§ 7. Noch erfordern einige Buchstaben unseres Alphabets eine kleine Erläuterung.

dem nachfolgenden Vocal vorschlagen, wie bei dem französischen I mouillé. Da der Vocal i die Erweichung des vorhergehenden Consonanten herbeiführt — im Gegensatz zu dem n, welches sich nie mit mouillirten Consonanten verbindet — so ist es natürlich übertlüssig, sie vor dem i noch besonders zu bezeichnen, und wir schreiben daher wohl z. B. Gorng, abi'o, aber nicht Ginn, abi'i, sondern bloss cinn, abi.

Das I geht nicht wie in dem sonst so nahe stehenden Syrjänischen vor Consonanten oder am Ende der Wörter in wüber. Wenn also z. B. in Syrjänischen von sow der Instrumental solön, das abgeleitete Adjectiv sowja lautet, oder wenn von dem Zeitworte sysyny ein anderes sywziny gebildet wird, so lauten diese Wörter im Wotjakischen alle gleichmässig mit I sus, susen, susen, sysyny, u. d. gl. Nur in der mit al verstärkten Verbalsorm fällt das I zum Theil ganz weg, und so entsprechen z. B. den syrjänischen muzamn, muzasa, muzasa,

Das gutturale n ist, so viel mir bekannt, den anderen finnischen Sprachen ziemlich fremd, wenn nicht ein nachfolgender Kehllaut dem n zufällig diese Aussprache leiht, und vielleicht haben die Wotjaken es aus dem Türkischen, wo es bekanntlich auch als selbständiger Consonant vorkommt, von den Tataren entlehnt. Es ist übrigens sehr selten, und steht nicht bloss auslautend, wie im Französischen, sondern auch anlautend, wenigstens zwischen zwei Vocalen, z. B. bañ, Antlitz — 3pñ, Geruch — 3pño, riechend — punpt, entgegen.

Das anlautende w vor einem a ist nicht so hart wie im Deutschen, sondern fast ein Vocal, wie das englische w im gleichen Falle, d. h. ein u, aber so kurz vorgeschlagen, dass es nicht für sich allein, sondern nur mit dem folgenden a zusammen eine Sylbe bildet. In russischer Schrift ist bald w bald u bald uw geschrieben, z. B. wan (ist) bald вань bald увань\*) (vgl. dass Vorwort S. XXIV,). Ich habe statt u lieber w gewählt, weil ua gar zu sehr das Anschen von Zweisylbigkeit hat, und wan, war, wales u. d. gl., auch auf gewöhnliche Weise gesprochen, doch dem Richtigen noch näher kommen als uan, uar, uales mit getrenntem u und a. Dieselbe Aussprache verbleibt der Verbindung wa auch nach dem f, z. B. fwalefjany (erbeben), fwara (Stimme), fwafa (Rabe) u. d. gl., in welchen die erste

<sup>\*)</sup> Auf ähnliche Weise ist — aber ohne Grund, so viel ich habe vernehmen können — das m gebraucht in lumoz (J. 9, 16) und tamu (J. 9, 24), welche sonst überall, wie sie mir auch wirklich klangen, luoz und tau geschrieben werden.

Sylbe zu vergleichen ist mit der in dem englischen quality, und welche man fast eben so gut fualefjann, fuara, fuafa schreiben könnte, wenn man nur dessen eingedenk bleibt, dass fua hier nur eine Sylbe bildet. Von derselben Eigenschaft des w auch vor anderen Vocalen ist mir kein Fall vorgekommen. Die Evangelienübersetzer schreiben regelmässig fwa, der Verfasser der alten Grammatik von 1775 fug.

- § 8. Gegen die schwachen Schlaglaute b, d, g im Anlaut scheinen die Wotjaken nicht dieselbe Abneigung zu haben wie einige andere verwandte Stämme, z. B. die Finnen, Esthen; Tscheremissen; unter den mit den genannten Buchstaben anfangenden Wörtern ist gewiss eine grosse Anzahl, von welchen nicht anzunehmen ist, dass sie irgend woher entlehnt wären. Hauchlaute dagegen widerstreben auch ihrem Organ durchaus. Ch und f kommen nur in ein Paar Fremdwörtern vor, wie chot', chot'a (russisch xota), Wisseim, Wisseitaa (Bethlehem, Bethsaida, nach russischer Aussprache); in andern, mehr eingebürgerten Wörtern, namentlich von den Tataren entlehnten, ist ch in f übergegangen, z. B. fyr, Wüste (Ma. 1, 3), funo, Gast (12, 39). Auffallend ist, dass mit r, welches im In- und Auslaute oft genug vorkommt, kein ächt wotjakisches Wort anfängt.
- S 9. Wenn ein Wort auf zwei Consonanten ausgehen sollte, so wird regelmässig der letzte abgeworfen, und nur wenn das Wort durch Ableitungs- oder Flexionssylben wächst, welche mit Vocalen anfangen, so dass die beiden Endconsonanten der Wurzel in zwei Sylben vertheilt werden können, tritt der zweite wieder hervor. So entsprechen z. B. fin (Auge), in (Himmel) den esthnischen film, ilm, und das fehlende m wird noch nicht hörbar in finlen, finly, inlen, inly, aber wohl in finmys', finmyf'tyg (aus dem Auge) und inmar (Gott, identisch mit dem Imarinen der finnischen Mythologie). Eben so sind L. 8, 23 unma ufig, er fiel in Schlaf (von un). Ma. 16, 20 junmatem, Stärkung (von jun), 2, 8 mig mynng, mit seinem Verstande, und 12, 34 wigmo, verständig (von wig, vielleicht indessen auch von einer mir sonst nicht vorgekommenen Form migem, so wie tod und todem neben einander vorkommen); ferner fujn'mati (der dritte) und fyftati (der zweite) von fujn', fyf gebildet wie nil'ati, wif ati u. s. w. von nil', wit'; - pas'fpt, breit (vgl. § 238), pas'fatyny, öffnen, von pas, offen, nicht pas'f; - lyf, nicht lyft, Imperativ

von lyftyny, kommen; — die Postpositionen putschty, putschtys, putschtyn (in, aus), eigentlich "in das Innere, aus dem Inneren, in dem Innern", von putsch, das Innere, nicht putscht, z. B. M. 23, 26 cistyt far aglon putschjä tug'tyleg, mache rein zuvor das Innere der Schüssel.

Auch im Inlaute wird das Zusammenstossen zu vieler Consonanten in gewissen abgeleiteten Formen durch das Ausstossen des einen vermieden, z. B. von ut'styny, sotstyny, nicht ut'stjany, sondern utsamy (J. 8, 21), sotstyny (Ma. 15, 23).

§ 10. Dagegen werden aber in schneller Rede auch häufig Vocale elidirt, wenn keine zu harte Consonantenhäufung dadurch entsteht. Darum fehlt z. B. im Lucas und Johannes sehr oft vor der Endung ny des Verbalnomens (Infinitivs) und sa des Verbaladverbs (Gerundiums) der Bindevocal y (i), z. B. todny (J. 10, 38), potsa (L. 10, 29), farny (J. 5, 19), farsa (J. 5, 18) u. s. w. statt todyny (M. 2, 7), potysa (M. 8, 32), faryny (5, 15), farysa (12, 48). Für syftyny, syftysa steht dann nach dem im vorigen Paragraphen Gesagten nicht syftny, syftsa, sondern syfny (J. 4, 47), syfsa (J. 11, 54 — L. 8, 51).

Dasselbe y (i) fehlt fast immer als Bindevocal vor der Characteristik i'f der Medialform der Zeitwörter, z. B. fyschfats i'fnan (Ma. 16, 5), neben fyschfatyffody (14, 6).

In manchen Fällen wird selbst der Endvocal abgeworfen. namentlich wenn er nicht betont ist. Besonders geschieht diess am Personalsuffix der Pluralperson, welches vollständig am Nomen sowohl wie am Verbum eigentlich my, dy, zy heisst, und durch Abwerfung des Endvocals demselben Suffix der Singularperson gleich wird (vgl. das Vorwort), ausser in der ersten Person, wo statt des m ein Vocal (a, o, n, i) eintritt. Im ersten einfachen Tempus (Präsens) endigt die erste Pluralperson regelmässig nur auf m, und nur sehr vereinzelt stehende Beispiele finden sich in den Evangelien, wo sich hinter dem m noch der Vocal erhalten hat; die zweite und dritte Person haben beim Verbum immer die vollständige Form, beim Nomen aber sehr häufig (vielleicht dialectisch) die verkürzte, z. B. aid, euer Vater (Ma. 11, 26) neben aidn im vorhergehenden Vers - peggoned, eure Flucht (13, 18) - fosemennd, durch euer Gesetz (7, 12) - Pulmad, in eurem Herzen (2, 8) -

Pulemez, ihr Herz (6, 52) — finmynyz, mit ihrem Auge (4, 12) mplaz, auf sie (10, 16) u. s. w.

Seltener werden betonte Endvocale weggelassen. Der Wotjake, mit dem ich am meisten verkehrte, weil durch seine Kenntniss des Lesens und Schreibens sein Ohr an eine schärfere und mehr bewusste Auffassung der Laute gewohnt sein musste. sprach die Infinitive (Verbalnomina auf nn) bald mit bald ohne den Endvocal. In der Evangelienübersetzung habe ich von dieser Auslassung nur ein einziges Beispiel gefunden, nämlich bydef'fun (Ma. 4, 29) statt bydef'funy.

Noch seltener kommt die Syncope durch Ausstossung eines Vocals aus dem Wortstamme selbst vor, oder bisweilen, wenn man will, das Gegentheil, d. h. die Einschiebung eines Vocals in den Stamm, denn bei zwei in einem solchen Verhältniss stehenden Wörtern, von welchen die Wurzel selbst nicht im Gebrauch ist, kann nicht wohl mehr bestimmt augegeben werden, zu welcher von beiden abgeleiteten Formen sich diese in Beziehung auf den ausgestossenen oder eingeschobenen Vocal ursprünglich stellte. Diess ist der Fall z. B. bei pogurtun, umwerfen (M. 21, 12), einer causalen Verbalform, neben welcher als immediative nicht pogyryny, fallen, vorkommt, sondern statt dessen, wie öfter, nur eine verstärkte Form pograny (M. 7, 25) statt pogyrany, wie man neben pogyrtyny zunächst erwarten sollte. Ein Paar andere Beispiele aus dem Gebiete der Nomina sind: fushmo, stark (Ma. 3, 27), todmo, bekannt (6, 14), f'ulmyny, mit seinem Herzen (11, 23), von fushim, todem, f'ulem.

In eine bestimmte Regel lässt sich die Elidirung der Vocale nicht bringen, sondern sie scheint, im Allgemeinen wenigstens, von der Willkühr des Sprechenden, seiner subjectiven Ansicht von dem im einzelnen Falle besser Klingenden, oder von zufälligen Umständen abzuhängen; nur einen Fall, wo sie constant ist, werden wir weiter unten hervorzuheben Gelegenheit haben,

s. § 116, 118, 121, 123, 131, 144.

S 11. Der Accent der Wörter ist im Wotjakischen regelmässig so, dass zwar die erste Sylbe, als Stammsylbe, betont ist, aber nicht so stark wie im Esthnischen und Finnischen, weil noch ein zweiter Accent auf die Endung fällt. Meistens hat dann die letzte Sylbe diesen zweiten Ton, wenn es aber im Verbum eine Form ist mit der vollständigen Endung der

Pluralperson (my, by, by), die vorletzte; im Imperativ oder wenn eine Negation vor das Verbum gesetzt wird, fällt die zweite Betonung weg, und beim ersten ist die Stammsylbe allein betont, im zweiten Falle die Negation. Diese ganze Betonungsweise ist so einfach, dass es mir nicht nöthig geschienen hat, in dieser Schrift die wotjakischen Wörter mit Accentzeichen zu versehen.

Fremdwörter machen eine Ausnahme, und namentlich behalten die vielen in Gebrauch gekommenen russischen Wörter, wie starschina (Ma. 6, 21), odnaso (14, 36) u. s. w., immer ihre ursprüngliche Betonung, wenn sie nicht eine ganz wotjakische Form angenommen haben, wie sporjas spun, streiten (von cnophtb), shalann, bemitleiden (von жальть) u. a. m.

§ 12. Die sogenannte Vocalharmonie oder das Wohllautgesetz, welches fordert, dass die Vocale der Flexions- und Ableitungssylben mit denen des Wortstammes zu der nämlichen Classe der harten entweder oder der weichen Vocale gehören, fehlt fast in keiner Sprache des finnischen Stammes ganz, nirgends aber macht sie nebst dem Rythmus so sehr das Grundgesetz und die eigentliche Seele des ganzen Sprachorganismus aus wie im eigentlichen Finnland selbst. Es zerfällt dadurch alle Flexion und Ableitung in zwei Classen, in welchen neben ganz gleichen Consonanten ganz regelmässig harte Vocale (a, o, u) und weiche (a, o, u) einander gegenüberstehen, und nur zwei Vocale (e, i) in beiden gleichmässig functioniren. Diese Vocalharmonie beschränkt sich nicht auf die finnischen Sprachen allein, sondern liegt auch in den mit ihnen zu einer grossen Sprachclasse gehörenden der Türken, Mongolen und Mandschu. Unerklärlich ist es bei der wichtigen Rolle, welche die Vocalharmonie in der Oeconomie dieser Sprachen spielt, und bei ihrer weiten Verbreitung, wie sie in einzelnen Sprachen des finnischen Stammes dennoch ganz oder fast ganz fehlen kann, und anzunehmen, dass sie ihnen von jeher gefehlt hätte, oder nachweisen zu wollen, wie, wann oder wodurch sie ihnen irgend einmal abhanden gekommen, ist gewiss gleich misslich und unthulich.

Im Wotjakischen ist die Vocalharmonie weit entfernt, sich in den Wortformen so geltend zu machen wie etwa in dem benachbarten so genannten Walddialect des Tscheremissischen

auf dem linken Wolgaufer, aber doch lassen sich, glaub' ich, manche Spuren davon noch nachweisen; wenigstens möchte es schwer sein, sich bei dem sonst so einfachen und regelmässigen Ban der finnischen Sprachen von manchen nur durch den Vocal von dem Normalen abweichenden Wortformen anders Rechenschaft zu geben. Wenn aber in der Sprache irgend einmal die Vocalharmonie existirte, und in dieses Wohllautgesetz eine Störung hineinkam, so wäre die dadurch entstandene Verwirrung zugleich wohl die statthafteste Erklärung für das häufige Schwanken zwischen den Vocalen bei ganz gleichen Wortbildungen, einer Sache, die im eigentlichen Finnischen in Finnland selbst, wo diess Wohllautgesetz noch in unverkümmerter Macht herrscht, ganz undenkbar wäre: es würde dadurch namentlich erklärlich, wie man dazu kam, das p so oft statt anderer Vocale zu gebrauchen. Leute, welche nicht theoretisch eine Sprache erlernt haben, und überhaupt nicht sprachgebildet sind, haben für den Gebrauch ihrer Sprache keine andere Richtschnur als ein unbewusstes Sprachgefühl; ist aber dieses Sprachgefühl durch irgend einen Umstand getrübt, und sind sie dieses Steuers beraubt, so ist es unvermeidlich, dass sich in ihrer Sprache auch eine gewisse Unentschiedenheit und Uneutschlossenheit ansprägt, und sie werden, wenn sie nicht mehr durch einen sichern Instinct auf diesen oder jenen Vocal geleitet werden, am leichtesten auf den gerathen, welcher den dumpfesten, unbestimmtesten Laut hat, und diess ist p. Wenn diess p sich wirklich auf diese Weise vielfach namentlich in Suffixsylben eingeschlichen hat, so ist es auch erklärlich, wie daneben so häufig auch Formen mit solchen Vocalen vorkommen, die man der sonstigen Sprachanalogie gemäss für die richtigen und ursprünglichen halten muss, ja wie durch eine Reaction auch das Umgekehrte vorkommen kann, d. h. statt eines durch die Analogie geforderten p ein anderer Vocal gebraucht sein kann. Die Orthographie oder Kakographie des von mannigfachen Schreibfehlern wimmelnden Manuscripts der Evangelienübersetzung würde mich nicht allein zu dieser Ansicht gebracht haben, wenn ich mich nicht auch aus der mündlichen Rede von Wotjaken selbst von dem wirklichen Vorhandensein dieser Schwankung überzeugt hätte.

Das y statt å oder e ist besonders sehr häufig in der Endung des Illativeasus und dem Personalsuffix der ersten Singularperson auf å, im Instrumental auf en, in dem Suffix der dritten Singularperson auf e3, in dem von dem Verbalnomen auf em abgeleiteten negativen auf emtå. Der Instrumental wird dadurch dem Inessiv ganz gleich lautend, und dieser findet sich umgekehrt auch wieder mit e statt y J. 2, 8. 9; ausserdem ist sehr häufig in den Evangelien — weniger habe ich es mit dem Ohre wahrgenommen — e statt y Bindevocal vor dem Character der mit i verstärkten Verba, z. B. furfelå (Ma. 6, 11) neben furfylå (M. 10, 14) — ulelå (Ma. 6, 10) neben ulylå (L. 9, 4) — bastelå (M. 27, 65) neben bastylå (J. 2, 16) — dyschetstelå (Ma. 13, 28), fotelå (12, 17), todelå (13, 29) u. a. m.

Einige Wörter, in denen sich vielleicht sonst noch das Walten einer Vocalharmonie erkennen liesse, sind folgende: Börlafan, von hinten (Ma. 5, 27) sieht aus wie ein verlängerter Elativcasus von borla, von dem Stamme bor. Die Verlängerung des Elativs ist sonst en, vgl. § 22 und die eben so gebildeten Adverbe futusen (von wo), otusen (von dort), wy= lyfen (von oben), u. s. w., gleich den daneben gebrauchten fytys', otys', wylys'. Kotyraf, umher (Ma. 5, 32 - 6, 55), woe at (wie at), alle (1, 27 - 14, 29), tschapat, recht, gewiss (4, 31 - M. 14, 33), calat, schnell, bald (28, 7), cathrat, starr, gerade (J. 1, 42). Alle diese Wörter\*), verglichen mit fother (M. 6, 28), fothern (Ma. 1, 16), fotherns' (L. 10, 34) moc (M. 27, 1 - 28, 20) - tschap (13, 14) - cal (L. 12, 45 -M. 24, 48) - Cathriffynn (J. 8, 7) zeigen offenbar af als ein Suffix, welches schwerlich etwas Anderes sein wird als das sonst sehr häufig vorkommende pf, if (vgl. § 58), z. B. in falif, sogleich (Ma. 6, 25), offiif, eben dahin (12, 42), ogif, eben so (7,4) & von fal' (15, 32), offi (10, 15), of (10, 5).

Es ist freilich kein Grund vorhanden zu der Annahme, dass eine und dieselbe Vocalharmonie gebieten sollte, aus c'al' c'al'af

<sup>\*)</sup> Vielleicht könnte man hier auch noch anführen prak, immer (Ma. 10, 20) gleich pyrak (J. 14, 16), wie neben dem oben angeführten kotyrak auch kotrak vorkommt (Ma. 10, 23), verglichen mit pyr syrj. und pyrti wotj. "durch", Penetrativ von pyr — metschak, gerade aus (Ma. 11, 2) verglichen mit miciny, ausstrecken — új bytak, die Nacht hindurch (5, 5), strak, sogleich (9, 20), verglichen mit új byt (L. 11, 3), str. \$ 200.

zu bilden und aus fal' falif; aber das soll hier auch nicht behauptet werden, sondern nur dass fothraf, woc'af u. s. w. Wörter sein können, und wahrscheinlich Wörter sind, die als unveränderliche Adverbialformen sich, was ja auch in anderen Sprachen zu geschehen pflegt, in ihrer ursprünglichen Form erhalten haben, während falif und ähnliche Wörter, deren Stammvocal eben so gut das Suffix af statt if zu fordern scheint, Bildungen sein können, welche einer späteren Periode des schon irre gewordenen Sprachgefühls angehören.

# Formenlehre.

§ 13. Die Formenlehre hat im Wotjakischen ganz denselben Typus der Einfachheit und Regelmässigkeit wie in den anderen finnischen Sprachen, und da, wie oben gesagt worden, kein durchgreifender Einfluss der Vocalharmonie mehr vorhanden ist, so zerfällt die Flexion und Ableitung auch nicht einmal in die beiden Seiten der harten und der weichen. Die einzige Schwierigkeit bietet die ebenfalls im vorhergehenden Paragraphen erwähnte Schwankung der Vocale in den suffigirten Sylben, worüber an den gehörigen Stellen das Genauere wird angegeben werden.

Auch in den anderen, verwandten Sprachen finden wir die eigenthümliche Erscheinung, dass sich eine Eintheilung des Wortvorraths in gewisse Wortgattungen, sonst auch Redetheile genannt, nicht so streng durchführen lässt wie etwa in den Sprachen des indogermanischen Stammes. Mehr noch scheint diess im Wotjakischen der Fall zu sein; nicht nur werden Adjective unverändert als Substantive und Adverbe gebraucht, sondern auch umgekehrt Adverbe oder gewisse Casusformen wieder als Adjective oder Substantive, die einer neuen Flexion fähig sind. Uf heisst z. B. das Untere, (vgl. M. 5, 35), und die Casus usä, usyn, usys, usti (in das Untere, in dem Unteren, aus dem Unteren, durch das Untere) dienen zunächst als Adverbe "hinab, unten, von unten, unten durch", oder als Postpositionen "unter" n. s. w.; man gebraucht sie aber auch in Verbindungen wie L. 14, 9 sofu putsod usä m'esta, dann wirst du dich auf den

unteren Platz setzen - Ma. 27, 51 wylyn punys' ulyn punog, von dem obern Ende bis zum untern Ende. Das Adverb matys, "aus der Nähe, nahe", correlativ zu matyn, "in der Nähe", und mata, "in die Nähe", steht als Substantiv L. 10, 27 matys'da tynad asda-fad' gasha, deinen Nächsten liebe wie dich selbst, und als Adjectiv Ma. 1, 38 mynoma matys' gurtjosaz, glasst uns gehen in die nahen Dörfer; - eben so matun sogar als abstractes Substantiv M. 24, 32 todys'fody gushemles' matynzä, ihr wisset des Sommers Nähe - nicht bloss adjectivisch, wie Ma. 6, 36 mynyfa matyn intyjofaz, gehend in die nahen Orte. -Dty8' (von dort), ein Adverb, steht als ein declinirtes Substantiv M. 26, 71 wera otys josly, er spricht zu den dort (Befindlichen), τοῖς ἐχεῖ. - Uśleśtym (von mir, mein) eigentlich der Ablativ oder Elativ der ersten Singularperson des als Reflexivpronomen gebrauchten as, steht substantivisch M. 25, 27 mon bas'tysal asles'tym tabyshen, ich hätte genommen das Meinige mit Gewinn. Von aslaz, dem Genitiv der dritten Singularperson desselben Wortes steht im Plural substantivisch J. 1, 11 aslazjos soa ezbastyla, die Seinigen nahmen ihn nicht auf. -Die Ablative fesarles' (von dem Kaiser) und inmarles' (von Gott) stehen noch einmal declinirt im Accusativ Ma. 12, 17 Potplä fesarles za fesarly, inmarles za inmarly, gebet das vom Kaiser (das dem Kaiser Gehörende) dem Kaiser und das von Gott Gotte. -Die ganze Wörtergruppe badzim effej-fad, "wie eines grossen Fürsten", ist nicht bloss adjectivisch gebraucht, sondern auch, weil sie hinter dem dadurch bestimmten Worte steht, mit dem Casussuffix versehen Ma. 15, 20 dis'za badzim effej - fad'za, ein Kleid wie das eines grossen Fürsten, ein königliches Kleid.

Wegen dieser Eigenthümlichkeit wird eine Grammatik der wotjakischen Sprache, soll sie anders eine der Natur des zu behandelnden Gegenstandes angemessene Einrichtung haben, von dem Gange etwas abweichen müssen, welchen die Grammatiken anders organisirter Sprachen einzuschlagen pflegen. Wir können den abzuhandelnden Stoff nicht streng nach den Wortgattungen abtheilen, sondern können uns nur auf die Darstellung und Erläuterung der Sprachformen selbst einlassen, indem wir dabei ihren einfachen oder mehrfachen Gebrauch angeben. Auf diese Art wird freilich in die Formenlehre zugleich Vieles mit aufgenommen werden, was sonst in die Syntax

gestellt zu werden pflegt, und uns wird für unsere Syntax selbst dann fast nur die Lehre von dem Satzbau übrig bleiben, weil die Lehre von der Construction und Bedeutung der verschiedenen Wortformen schon vorher absolvirt sein wird.

## Casussuffixe. Declination.

§ 14. Einer Declination sind im Wotjakischen alle Wörter für Substantivbegriffe fähig, mögen sie angehören, welcher Wortgattung sie wollen, Substantive, Adjective, Participe, Zahlwörter, Pronomina, ja sogar selbständig aufgefasste Casusformen selbst. wovon im vorigen Paragraphen einige Beispiele gegeben sind. Alle vor solchen Wörtern mit Substantivbegriffe stehenden attributivisch gebrauchten Adjective, Adverbe, Zahlwörter, Pronomina, Participe sind indeclinabel; die vielen Ausnahmen hiervon, denen man in den Evangelien des Johannes und Lucas begegnet, sind durchaus gegen den Geist der Sprache, und gehören zu den Solöcismen, an welchen diese Stücke im Vergleich mit den sorgfältiger gearbeiteten Evangelien des Marcus und Matthäus so überaus reich sind \*). Den Uebersetzern der letztgenannten ist nur höchst selten ein Verstoss der Art entwischt \*\*). Regelmässig aber nimmt das Attributiv an der Declination Theil, wenn es dem Ausdruck für den Substantivbegriff nachgesetzt ist, und gleichsam wie ein verkürzter Adjectivsatz anzusehen ist oder wie eine Apposition, welche im Wotjakischen wie anderswo mit dem durch sie näher bestimmten Worte gleiche Casusform hat.

Die Casusformen sind zahlreich wie in anderen finnischen Sprachen. Merkwürdig ist es, dass die Hauptcasus anderer Sprachstämme, Genitiv, Dativ und Accusativ, hier sehr zurücktreten, z. Th. keine oder nur eine nicht ausschliessliche Bezeichnung finden, die Localcasus dagegen als die wichtigsten erscheinen, ein Merkmal eines ziemlich primitiven Zustandes

\*\*) Ma. 9,45 steht sojaz bunia, in jenes Leben, statt so bunia oder so buniaz.

<sup>\*)</sup> z.·B. L.·2,29 til'abzā utie'zā, deinen Knecht — 4,36 as babzimyz nyz fushmynyz, mit seiner grossen Krast — 2, 10 woc'naty fasytty, dem ganzen Volke — J. 5,22 woc'afzā sub s'otyz piczty, alles Gericht hat er dem Sohn gegeben.

der Sprache, da man gewiss mit Recht annehmen darf, dass die sinnlichen örtlichen Beziehungen die ersten sind, welche eine Sprache auszudrücken sich genöthigt sieht, das stärker hervortretende Bedürfniss aber nach Ausdrücken für die causalen Beziehungen mit der Geistescultur fortschreitet.

Keine finnische Sprache hat Verba, welche ein Object im Genitiv regierten, und es bleibt für diesen fast nur die Bezeichnung des Possessivverhältnisses übrig, welches sich gar wohl mit der localen Bedeutung des Adessivs verträgt, was der Genitiv zunächst zu sein scheint, wenn man seine Form mit der der anderen Localcasus zusammenhält. Ehen so wird als Dativ auch ein eigentlicher Raumcasus gebraucht, der Allativ wie in anderen finnischen Sprachen -, und da das Wotiakische in der Unterscheidung der Formen für die Fragen "wo" und "wohin" auch sonst nicht ganz genau ist, so wird es leicht erklärlich, wie auch der Allativ als Adessiv stehen kann, oder wie, vom Standpunkt unserer deutschen Sprache aus betrachtet, auf die Frage .. wessen" auch der Dativ als Possessivus gebraucht erscheint. Eine Bezeichnung des Accusativs findet die Sprache sehr oft unnöthig; sie unterbleibt immer, wenn das Wort nicht mit einem Personalsuffix versehen ist, und dadurch in einer bestimmteren Beziehung gedacht erscheint, oder, mit andern Worten, ein nicht mit einem Personalsuffix versehenes Wort hat den Nominativ und Accusativ gleichlautend; das Personalsuffix kann freilich im Accusativ eine vom Nominativ verschiedene Form annehmen, aber es geschieht auch hier sehr häufig nicht.

Die Raumcasus bilden zwei Reihen, die eine für das Ineinander, die andere für das Beieinander, und jede Reihe enthält drei Casus für die Fragen "wo, wohin, woher", oder für das Befinden in dem angegebenen Verhältniss, für das Bewegen in dasselbe und für die Entfernung aus demselben. Wir nennen die Casus der ersten Reihe Inessiv, Illativ, Elativ, und die der zweiten, welche sich von der vorigen so unterscheidet, dass sie das Casussuffix vorn mit einem I verstärkt, Adessiv, Allativ, Ablativ. Bei der einfachen Oeconomie der finnischen Sprachen irrt man vielleicht nicht, wenn man dieses I für identisch hält mit dem in der Ableitungssylbe Ia, womit in allen finnischen Sprachen Wörter gebildet werden, welche einen Ort oder eine Gegend bedeuten. — Der Localcasus auf die Frage "wohin"

endigt auf einen blossen Vocal (ä, y), also Illativ ä (y), Allativ in, auf die Frage "wo" wird ein n hinzugefügt, also Inessiv yn, Adessiv len, auf die Frage "woher" ein ß', also Elativ yß', Ablativ leß'\*). Für Ortsverhältnisse haben die Wotjaken ferner noch einen Terminativ, einen Penetrativ und eine zweite, selten vorkommende Form für den Allativ auf n'ä. Ausserdem giebt es noch einen Instrumental, einen Adverbial und einen Abessiv.

In der Bedeutung sind mit den Casussuffixen sehr nahe verwandt die Postpositionen, welche indessen, auch wenn sie nicht gerade mit Sicherheit als Casus anderer Nomina nachgewiesen werden können, doch durch ihre vollständigere Form und durch ihren eigenen Accent als selbständige Wörter erscheinen. Da aber in der Verbindung mit Casussuffixen das declinirte Wort weiter selbst keine Veränderung erleidet, sondern in der Rede für das Ohr immer klar hindurch tönt, so kann dadurch wohl die Verbindung auch mit den Casussuffixen so locker erscheinen, dass man sich wohl erlauben mag, bei mehren auf einander folgenden gleichen Casus das Suffix nur dem letzten Worte allein anzuhängen, was wir im Deutschen uns nur bei den Präpositionen in ähnlicher Weise erlauben können, z. B. M. 27, 56 Jafon Jofialen-no mumig, die Mutter des Jacob und Josia - 24, 30 badzim fuibim iven-no, mit grosser Macht und Ehre.

Wegen des vorhergehenden weichen oder harten Consonanten, wegen Ausstossung eines Vocals oder durch Nachwirkung vielleicht einer früher da gewesenen Vocalharmonie (s. § 12) sind die Casussuffixe nicht immer ganz gleich. Deshalb und zugleich auch um die Bedeutung und Anwendung der Casus kennen zu lehren, welche mit anderen Sprachen, z. B. mit der Deutschen, verglichen zum Theil sehr mannigfach scheint, wird es nöthig sein, sie einzeln etwas ausführlicher zu behandeln, bevor wir sie übersichtlich in einem Paradigma zusammenstellen.

§ 16. — len (syrj. lön) bildet, wie oben gesagt ist, zunächst einen Adessiv, und drückt also das deutsche "bei, an, in,

<sup>\*)</sup> Eine ganz entsprechende Form haben auf die Fragen "wo, wohin, woher" die Ortsadverbe, auch solche, die nicht eigentlich nur als Adverbe gebrauchte Localcasus eines Substantivs oder Pronomens sind (vgl. § 222).

unter" aus. z. B. J. 6, 45 prorofjoslen man' goshtempn, bei, in. den Propheten ist geschrieben - Ma. 12, 29 mannerples mocaf fosemiosten, das grösste unter allen Geboten. Für den partitiven Sinn, welchen das fosemjossen im letzten Beispiel hat. steht viel häufiger der Ablativ. In dem Sinne eines Adessivs ist diess Suffix auch zu nehmen, wo es mit dem Zeitwort "sein" das deutsche "haben" ausdrückt, für welches keine der finnischen Sprachen ein eigenes Verbum hat, z. B. Ma. 2, 10 ad'ami piezlen erpf wan', bei des Menschen Sohne ist die Macht, d. h. des Menschen Sohn hat die Macht - 7,25 fudpilen mal nvl, welcher eine Tochter hatte — 4,25 fudyzlen-få ömpl, soles wan'ez-no talas'foz, wer nicht hat, von dem wird auch das Seiende genommen werden. Hier entspricht in der Form wie in der Bedeutung das tscheremissische lan, welches sonst unseren Dativ bedeutet, nicht unseren Genitiv. Ausser dieser letzten Verbindung, mit dem Zeitwort "sein" das Haben ausdrückend, wird das Verhältniss des Adessivs im Wotjakischen viel gewöhnlicher durch Postpositionen ausgedrückt, welche überhaupt sehr oft auch die Stelle anderer Casussuffixe vertreten, und das Suffix len bezeichnet am gewöhnlichsten unseren Genitiv wie das entsprechende syrjänische, z. B. Ma. 1, 1 futo'fon jewangelialen, der Anfang des Evangeliums - M. 21, 12 pprpg-no Sisus inmarlen cerfaz, Jesus ging in den Tempel Gottes. Wegen der Verbindung dieses Casus mit den Personalsuffixen und wegen der Weglassung des Casussuffixes vgl. § 48 und die Syntax.

Der mit dem Suffix len bezeichnete Genitiv kann ein subjectiver und objectiver sein, ist aber immer nur von Substantiven abhängig, nie von Verben oder Adjectiven wie im Deutschen. Von der Verwechselung des Adessiv- und Allativ- oder des Inessiv- und Illativverhältnisses ist schon oben die Rede gewesen, und diese macht es erklärlich, wie unser Genitiv öfters auch durch das folgende Casussuffix ausgedrückt wird, und wie die Tscheremissen ihr Suffix lan, welches nicht unseren Genitiv bezeichnet, wie das wotjakische len, sondern unsern Dativ, wie das wotjakische und syrjänische lp, doch zur Umschreibung des Zeitworts "haben" gebrauchen neben dem Genitiv des Personal-pronomens und dem possessiven Personalsuffix.

§ 17. — (1) (syrj. eben so) bildet 1) den Allativ, steht also bei Zeitwörtern, welche eine Richtung oder Bewegung aus-

drücken, für das deutsche "in, nach, zu, auf", z.B. M 27, 66 petschat' ponysa izsty, nachdem sie ein Siegel auf den Stein gesetzt hatten — 26,41 medaz üs a bedasy, damit ihr nicht in Unglück fallet — 25,21 badzimsy tona pusto, ich werde dich zu Grossem, über Grosses, setzen. Als Correlativ mit dem Ablativ steht es so M. 20,8 börso syttyseses futeesys uden zuerst Kommenden (vgl. 23,35 wo in ähnlicher Verbindung statt des Allativs die Postposition dorog steht).

2) Sehr gewöhnlich entspricht dieser Casus unserem Dativ oder der Praposition "für" - z.B. Ma. 1,3 das jala inmarly Puredia, bereitet dem Herren den Weg - 6, 16 fudnih mon jirga coan, welchem ich das Haupt abhieb - 9, 5 les tom füjn lipet, odna tynyd, odna Moiseiln, Blialy-no odna, lasst uns drei Hütten machen, eine für dich, eine für Moses und eine für Elias - 9, 37 fin-få fy faroz odygezly-fåno, wer Ehre erweist wenn auch nur Sehr nahe dieser Bedeutung liegt es, den Casus zur Bezeichnung eines Zweckes, einer Absicht zu gebrauchen, wie M. 26, 12 fo matonin mona das jatuz, sie hat mich zum Begräbniss bereitet — 23,19 mar badzim, mös'ly wajem-a mös'jaton inty-a, was ist gross, das zum Opfer Dargebrachte oder der Ort des Opferns. - Bisweilen, wiewohl selten, wird der Dativ auf das Zeitverhältniss übergetragen wie im Griechischen, z.B. Ma. 6,21 aslaz words'fem nunally, an dem Tage seiner Geburt — 14,49 nunally byda, täglich — M. 27,15 prazdnifly igemonlen ilouez mal leziny ogza, am Festtag hatte der Besehlshaber die Gewohnheit Einen frei zu lassen. Oefter steht er, wie auch im Syrjänischen, nach Substantiven statt des Genitivs, oder wo wir wenigstens meist eben so gut einen Genitiv uns denken können, z. B. M. 5, 9 inmarly nylvi nimats fogy, sie werden Gottes Kinder heissen - 22, 45 fizi bon pi luoz foly, wie wird er aber sein Sohn sein - 24, 8 fute fon mif emjosin, der Anfang der Leiden - 20, 26 til'edin mar luoz, er wird euer Knecht sein -L. 11, 52 bas'tydy us'ton todemly, ihr habt den Schlüssel der Erkenntniss empfangen - Ma. 2, 28 funofa subbotaly, ein Herr des Sabbaths. Besonders aber steht der Dativ bei allerlei Zeitwörtern, zum grossen Theil den nämlichen, welche ihn auch in andern Sprachen erfordern, als: adge'funy, erscheinen (Ma.

16. 9) — dihoihe funt, fluchen (11, 21) — jarant, gefallen (6, 22) — \*inring (1, 13) und jurtys'fung (M. 15, 25) helfen, dienen -\*foinum, befehlen (Ma. 1, 27) — fuld, es ist nothig (6, 22) — \* leging, erlauben (6, 8) - luing, zu Theil werden (12, 23) -1ºufplunp, austheilen (8,6) — mertany, messen (4,24) — \* moze mytyny, helfen (M. 28, 14) - mys'fuliany (27, 29) und ferefias S'funy (Ma. 5, 40) verlachen, verspotten - osfuny, glauben (Ma. 1. 15) — puftmup (M. 26, 15) und fraint (14, 7) versprechen — Potyny (Ma. 1, 14) und verschiedene Ableitungen davon, geben - f'ulwornny, bitten (1,40) - tau farnny, danken (2,12) tupany, passen (6, 18) — tyruny, bezahlen (12, 14) — ushany, arbeiten, dienen (M. 6, 24) - waments fyny, Vorwürfe machen (16, 22) - mainy, antworten (Ma. 5, 31) - \* malestyny, lehren (16, 15) - werany (1, 17) und weras funy (10, 26) sagen, reden - wetlyny borns, nachfolgen (15, 41) - woshjas'fyny, zürnen (M. 27, 18) — woz'matyny, zeigen (L. 10, 21) — abdyrany (J. 5, 28) oder abdyraljany (Ma. 1, 22), jenza pfchtyny (15, 44), pajmpnp (M. 22, 33) sich wundern - biging, laufen, in der Redensart fartly biginy, zu einem Manne laufen, d. h. heirathen (22, 30), vgi. das ähnliche tscheremissische marlan kejasch jetyny, anrühren (9, 18) — jibprtjany (9, 18) oder jibprtyny (Ma. 5, 22) sich niederwerfen vor Jemandem - pungte tyny (M. 8, 28) oder punnt scheding (Ma. 14, 28) begegnen - mos? jas'fnnn, zu Jemandem beten (J. 17, 20) u. a. m. Bei einem Theil dieser Verba, namentlich den letzten, tritt mehr oder weniger deutlich in dem Dativ das Allativverhältniss hervor. Einige lassen auch andere Constructionen zu; die mit Sternen bezeichneten z. B. haben auch den Accusativ, andere werden auch mit Postpositionen gebraucht, z. B. jibyrtyny mit aza. - Ein Russicismus scheint es zu sein, wenn bei dyschetyny (lehren) die Sache in den Dativ gesetzt wird, wie Ma. 7,7 - 9,42 -12, 14 - J. 12, 49; denn wo nicht der russische Text dasselbe Zeitwort "lehren" hat, und freier übersetzt ist, da steht, was man am natürlichsten erwartet, der Accusativ, z. B. Ma. 13, 11 ti bon soa as todemenyd udwerala, a mar-fa dyschetoz swatoj sul, ihr werdet es nicht sprechen mit eurem Wissen, sondern was der heilige Geist lehren wird (das Original hat hier ибо не вы будете говорить, но духъ святый, denn nicht ihr werdet sprechen, sondern der heilige Geist). Die Person, welche belehrt wird, steht immer im Accusativ, z. B. 8,31 futs'fyz-no dvichetnny sojosza, und er fing an sie zu lehren.

Ein besonderer Gebrauch dieses Casus ist noch der, dass er bei gewissen Verbalnomen das Subject bezeichnet, was auch im Syrjänischen der Fall ist, z. B. M. 18, 14 mustyd öwust in wustyd atajdusen, ogezsty-no ta poscijossed burnun, es ist nicht der Wille eures Vaters aus dem Himmel, dass auch nur eins von diesen Kleinen verloren gehe — L. 10, 38 wetsyfud so josty sad josy gurta pyrunu, als sie gingen, so geschah es ihm, in ein Dorf zu kommen. Man vgl. hierüber weiter unten den Abschnitt von den Verbalnomen.

§ 18. Ein anderer Allativcasus auf n'a findet sich einige Mal im Evangelium des Marcus. Er hat im Syrjänischen nichts Entsprechendes, und mag vielleicht eine Eigenthümlichkeit des Glazowschen Kreises sein, wo diess Evangelium übersetzt sein soll, denn den Wotjaken aus den Kreisen Jelabuga und Malmysch, mit welchen ich zu verkehren Gelegenheit hatte, war diese Form fremd, und in den andern Evangelien findet sie sich auch nicht, bis auf ein Paar vereinzelt stehende Fälle, welche aber vielleicht eben so gut für Illativcasus zu nehmen sind, in welchen nur durch ungenaue Schreibung das n in der Endung des Verbalnomens verdoppelt sein könnte, nämlich mys'fonn'az (J. 13, 5) und ulonn'az (L. 2, 2), vgl. Vorwort S. XXV. - In diesen beiden Evangelien, wo die angeführten Beispiele sich finden, ist ohnehin die Schreibung der Wörter vorzugsweise schwankend Sicher stehende Belege für diese Casusform sind aus dem Marcus folgende: 1,5 wetlytyzy fon'a woc'af (wic'af) Judapaljos, es kamen zu ihm Alle aus Judaa - 4, 15 fojosn'a fylg'em bora fchajtan dihog lofta, zu ihnen kommt nach dem Hören sogleich der Satan — 3, 23 asn'az ätisa sojosza meraljaz sojosty, nachdem er sie zu sich gerusen hatte, sprach er zu ihnen - 5,38 pyra forfa Sinagoga töran'a, er geht in das Haus zu dem Aeltesten der Synagoge - 9, 19 maila soa monn'am, bringt ihn zu mir -11, 7 maizy-no eschafer piza Jisusn'a, und sie brachten das Eselsfüllen zu Jesu — 12,2 istyz-no usbas'josn'ä asles'tyz murtzä, und er sandte zu den Arbeitern seinen Menschen - 15, 20 nuigy joa zeltnja ojchonn'a, sie führten ihn zum Kreuzigen - u. s. w. Vergleicht man diese Form des Allativs mit dem Illativ und den anderen dahin gehörigen correlativen Ortscasus, so findet sich, dass hier statt des I in der gewöhnlichen Allativform ein n gebraucht ist. Dieser Wechsel zwischen n und I ist zwar auch sonst in der Formenlehre der finnischen Sprachen nicht unerhört, man vgl. nur das Tscheremissische, wo n und I als Charakteristiken abgeleiteter Verba einander sehr ähnlich sind, aber vielleicht liegt es doch noch näher, hier an eine durch schnelle Aussprache hervorgebrachte Verkürzung der Postposition din'ä zu denken, welche in allen von dem Suffix n'ä angeführten Beispielen ganz eben so gut am Platze wäre, ausser beim Verbalnomen auf n des letzten Beispiels, wo aber, wie gesagt, vielleicht auch der Illativcasus gemeint und die Verdoppelung des n nur zufällig sein kann.

§ 19. - les' (syrj. ins', tscheremissisch lets) bildet den Ablativ, und bezeichnet also 1) überhaupt eine Entfernung, Trennung, wie das deutsche "von" - z. B. Ma 1, 4 mushton s'elpfjosles', das Ablassen von der Sünde - M. 27, 24 cilfpt mon ta f'elyftem murtlen wirles', ich bin rein von dem Blute dieses unschuldigen Mannes - J. 16,28 mon lyfty aizles', ich bin gekommen von dem Vater -: und correlativ mit dem Terminativ, wie M. 24,31 og puñ inles' og puñoz', von einem Ende des Himmels bis zum andern Ende (eigentl. von dem einendigen Himmel bis zum andern Ende). Mit dem Ablativ müssen also ihrer Bedeutung nach verbunden werden z. B. folgende Zeitwörter: aluny, hindern an etwas (L. 4, 41) - bas'tuny, nehmen (Ma. 7, 27) - burmyny, genesen (M. 8, 3) - dugdyny, aufhören (7, 28) -Dunmats'fpnn, rein werden (Ma. 1,4) - juann, fragen (4, 10) jufnny, trennen (M. 13, 49) - fatjas'fnny, geheilt werden (Ma 5, 29) - fel'ts'fnny (14, 27) und fuschts'fnny (M. 26, 75), sich los machen, im Stiche lassen - furnny, bitten (Ma. 6, 22) futs'fyny, anfangen, incipere ab aliquo (M. 20, 8) - fyliny, übrig bleiben (Ma. 6, 43) — l'ufy8'fyny, sich trennen (10, 12) — moz= mynn, frei werden (4, 12) - mostnny (M. 6, 13) und mosmytyny (28, 14) erretten - palantyny, auf die Seite bringen, entfernen (Ma. 7, 33) - peasing, fliehen (M. 3, 7) - potyny, hinausgehen (Ma. 5,30) — saifnny, erwachen (M. 1,24) — saf ulyny, munter sein, sich hüten (7, 15) - fezs'fnnn, verläugnen, sich lossagen (Ma. 14, 30) — talany, rauben, wegnehmen (4, 25) — ulziny, aufleben (6, 16) — uting, bewahren (M. 6, 13) — watung, verbergen (11, 25) - wogmany, erwarten (20, 32) - wogmatyny, behüten (J. 17, 15) — mozs'fulun, sich hüten (Ma. 8, 15) u. a. Einige von diesen können auch den verwandten Elativ zu sich nehmen, wie ulzin, potuny.

- 2) Auf die Zeit übergetragen bedeutet dieses Susix, "seit, von....an", z. B. J. 11,53 so nunasses sussen meras frzy wiiny soä, von diesem Tage an redeten sie unter einander, ihn zu tödten.
- 3) Es bedeutet einen Ursprung, als: Ma. 11, 30 Joannsch pyrtonez in mysys'-a was os'o fasystes'-a, die Tause Johannis war sie vom Himmel oder von den Menschen 15, 45 todysa sot nisses', nachdem er es ersahren hatte von dem Hauptmann. So hat auch sylziny den Ablativ vielleicht zunächst in dem Sinne "von Jemandem etwas hören", dann aber auch in der Bedeutung "anhören, zuhören", wie M. 18, 15 sylzis'syz-fä tynes'tyd, sched's tyd ini as biroudä, wenn er dich hört, so hast du schon deinen Freund gesunden Ma. 6, 11 sudzy-fä tis'edez din'az uzlez'ä uzno sylzis's ät tis'estyd, welche euch nicht zu sich lassen und euch nicht hören.
- 4) Mit dem vorigen verwandt ist der Gebrauch des Ablativs zur Bezeichnung des Stoffes, aus welchem etwas gemacht oder gleichsam hervorgegangen ist, z.B. Ma. 1,6 30an nulyz disfutzä due gonles, Johannes trug ein Kleid aus Kameelhaar.
- 5) Bei passiven und neutralen Verben bezeichnet dieser Casus denjenigen, von welchem das Leiden oder der Zustand veranlasst wird oder ausgeht, z.B. Ma. 1,5 pyrtys'fyzy dolaf soeles', Alle wurden von ihm getaust 6,14 tschudojos suo soles', Wunder geschehen durch ihn 5,26 jatyr cidaz burmytys'joseles', sie hatte viel erduldet von den Aerzten, durch die Aerzte. Hiernächst ist wohl auch der Ablativ zu beurtheilen bei jenzä yschtyny, staunen über etwas, eigentl. die Besinnung verlieren (Ma. 10,22) neben dem Dativ syschsuny, gehorsam sein, gehorchen (Ma. 9,7) wozdas'syny, sich schämen (8,38) dyssches'syny, lernen von Jemand (7,17).
  - 6) Wie in vielen anderen Sprachen dient auch hier der Ablativ dazu, das Comparativverhältniss auszudrücken, z. B. Ma. 4, 31 so woc'af (wic'af) fidys'les' poscigent suä, es wird kleiner als aller Saame —; auch wenn nicht zwei Subjecte verglichen werden, sondern Wörter in anderen Beziehungsverhältnis-

sen, z. B. 6, 11 setytgem suoz sojossy Sodomses', es wird ihnen schwerer sein als Sodom —; so auch nach Adverben mit comparativem Sinn, da es auch bei den Adjectiven überhaupt nur auf diesen Sinn ankommt, und nicht nöthig ist, den Comparativ mit einer besondern Endnng zu bilden, z. B. M. 1, 18 futs'sons ses az'so, vor dem Ansange, früher als der Ansang — 10, 24 wystt dyschetys'ses', über dem Lehrer, höher als der Lehrer — 5, 20 schonerdy til'ad uzstä ortsi (darüber hinaus) sniga todys'josses', wenn eure Gerechtigkeit nicht grösser ist als (die) der Bücherkundigen — Ma. 14, 72 sys post ataz c'orjamses' was'on (vorher), vor dem zwei Mal Schreien des Hahnes, bevor der Hahn zwei Mal gekräht hat.

- 7) Den Genitiv anderer Sprachen vertritt dieser Ablativ regelmässig in zwei Fällen: a) wenn er partitiv ist, wo wir auch im Deutschen die Präposition "von" gebrauchen, z. B. M. 25, 2 wit'ez sojosles' wal wizmoes', funf von ihnen waren klug - Ma. 12, 13 fudza fudza Karisejjosles', Einige von den Pharisäern -M. 23, 23 f'ots'fody dafati jufet m'atoles', ihr gebet den zehnten Theil von der Minze -; auch wenn nur ein Object im partitiven Sinne gedacht ist, ohne dass gerade ein den Theil bezeichnendes Wort dabei steht, z. B. Ma. 12, 44 ponziazy aslaz wan' burles', sie legten hinein von ihrem vorhandenen Gut -; b) wenn das regierende Wort im Accusativ steht, gerade wie im Syrjänischen, z. B. Ma. 1, 19 mpngå foles, seinen Bruder -5, 40 aiza-no mumiza-no nylles', den Vater und die Mutter des Mädchens. Bei anderen Casus hat, wenigstens in den besser übersetzten Evangelien, der Genitiv nur selten diese Form, und wie mir scheint nur missbräuchlich, z. B. Ma. 4, 15 foles' f'ulmaz, in ihr Herz - M. 12, 49 mynam atailes' ernfys'tng, aus meines Vaters Willen - 7, 16 jempschezia sojosles', an ihrer Frucht.
- § 20. nn (in, syrjänisch eben so) bildet den Inessiv, nnd bezeichnet also unser "in" auf die Frage "wo", z. B. Ma. 5, 14 farnn-no gurtjosnn-no werazn, sie sagten (es) in der Stadt und in den Dörfern 1, 14 muset duniin, in der andern Welt. Auf die Zeit übergetragen steht dieser Casus auf die Frage "wann", z. B. Ma. 1, 9 so nunasjosnn, in diesen Tagen 6, 48 üin snftnz sojos din'ä, in der Nacht kam er zu ihnen. Von der gewöhnlichen Bedeutung etwas abweichend ist der Gebrauch dieses Casus bei dem Zeitwort "schlagen", um den geschlage-

nen Theil des Gauzen zu bezeichnen, z. B. M. 5, 39 finta c'aps foz tona bur bañad, wenn Jemand dich schlägt auf die rechte Wange — J. 19, 3 bañaz c'apfyzy soa, sie schlugen ihn in's Angesicht. — Sonst steht in diesem Falle wohl auch der Penetrativ (§ 25).

Die Endung in statt un steht nach dem früher Gesagten nach Vocalen und mouillirten Consonanten, eben so wie im Elativ is' st. und bei Wörtern, welche mit einem Diphthong enden, fällt das j dieses Diphthongs mit dem i des Suffixes zusammen, wie oben Ma. 6,48 üin (von üj); eben so 5, 2 schain (von schaj).

\$ 21. - a oder p (syrianisch ö, e) bilden beide den Illativcasus, und scheinen nicht dialektisch noch weniger in der Bedeutung verschieden zu sein, sondern ganz gleich gut gebraucht werden zu können (vgl. § 12). Nicht nur in der lebendigen Rede habe ich diesen Wechsel der Vocale gefunden. sondern er kommt auch in der Evangelienübersetzung sehr häufig in einem und demselben Theile und öfters sogar in demselben Worte vor. z. B. Ma. 9, 22 tros pol üs'fptigg tpla-no mua-no. viele Mal fiel er in's Feuer und in's Wasser - 43 foschfund ad poly fufistem tuly-no, gelaugen in die Hölle und in das unauslöschliche Feuer. Eben so steht unter den Postpositionen, welche eigentlich Illativcasus sind, putschfä (Ma. 7, 18) nehen dem häufigeren putschfp (5, 12 - 6, 29 - 14, 20). Bedeutung und Gebrauch dieses Casus ergeben sich leicht aus seinem Correlativverhältniss zu dem vorhergehenden und dem nachfolgenden (vgl. §15). Auf die Zeit übergetragen steht er mit dem Inessiv gleichbedeutend, z. B. Ma. 8, 31 fujn'mati nunala luljas'fono, am dritten Tage soll er auferstehen - M. 26, 31 ta üjä, in dieser Nacht - J. 2, 19 füjn' nunglä, in drei Tagen. - Auch sonst findet sich der Illativ in Verbindungen, wo nach unserer Vorstellungsweise der Inessiv besser am Platze wäre, in andern finnischen Sprachen findet sich indessen dieselbe Abweichung vom Deutschen. Vgl. was oben über dasselbe Verhältniss beim Allativ und Adessiv gesagt ist.

\$ 22. — p & (is', syrjänisch oben so) macht den Elativ, welcher zunächst den deutschen Präpositionen "aus, von" entspricht, z. B. Ma. 5,2 ppspps potyfa, als er aus dem Schiffe gekommen war — 1,10 muis potyfuz, als er aus dem Wasser

ging - 7.4 basarys' luftufa, wenn sie vom Markt gekommen sind - 12, 25 fulcmvs' lults'fem bora, nach der Auferstehung vom Tøde. - Oefters findet sich dieser Casus mit dem verwandten Ablativ in gleichen Verbindungen gebraucht, z. B. J. 19,20 fid'ofpn bimal farps'en, es war nicht weit von der Stadt (Ma. 12. 34 fid'ofun mit dem Ablativ) - L. 7. 45 naduadalu pudmä c'upanips', sie hört nicht auf, meinen Fuss zu küssen - eben so bei duadunu (M. 11, 1), ulsinu (Ma. 6, 14) vgl. die im § 18 angeführten Verba. - Auch bei Zeitverhältnissen steht der Elativ eben so wie der Ablativ, z. B. J. 9, 1 fintem ad'amiez words's femus'tus, ein von seiner Geburt an blinder Mensch, - und im persönlichen und reflexiven Pronomen wird fast immer die Elativform auch als Ablativ gebraucht. Im Syrjänischen vertritt ganz gewöhnlich das Suffix no zugleich die Stelle des wotjakischen ses'. Etwas abweichend ist die Bedeutung des Elativs in dem adverbial gebrauchten junmys', mit Gewalt (Ma. 15, 14).

Der Elativ und die mit der Endung desselben gebildeten Adverbe (s. § 222) nehmen sehr häufig die paragogische Sylbe en an, ohne dass dabei in der Bedeutung sich ein Unterschied bemerken liesse, z. B. Ma. 1, 29 sobörä dshog sinagogaisen pothsa suftryzy Simonlen jurtaz, darauf, gleich nachdem sie aus der Synagoge gegangen waren, kamen sie in Simons Haus — 11, 14 ta dyrysen, von dieser Zeit an — 11, 19 dshyt suem börä pothz farysen, nachdem es Abend geworden war, ging er ans der Stadt. Im Tscheremissischen ist auch diese Verlängerung bei der dem wotjakischen Ablativ und Elativ entsprechenden Postposition gyts sehr gewöhnlich (gytsen); im Syrjänischen ist sie nicht gebräuchlich, wenn man nicht vielleicht das Sussix senischen sonte (vgl. noch § 12 über das näher zum syrjänischen sönte stimmende börsasan).

§ 23. — e'n oder yn\*) (syrj. ön, en) ist das Casussuffix des Instrumentals, der aber wie im Syrjänischen einen ausgedehnteren Gebrauch hat als der lateinische Abl. instrumentalis, nach

<sup>\*)</sup> Im Lucas und Johannes finden sich häufig, indem der Instrumental mit Verdoppelung des Suffixes gebildet ist, beide Endungen zugleich oder auch die letzte zwei Mal, z.B. L. 1,66 soenyn — 6,3 sojosenyn — 1,27 nimynyn — J. 1,7 soenyn — 3,22 sojosenyn — 3,26 tonenyn — 4,9 Sazmarjanjosenyn — 4,27 kyschonenyn u.s. w. —; in assenenyn (5,26) ist das Suffix gar drei Mal enthalten.

welchem er benannt ist. Er entspricht 1) zunächst dem deutschen "mit, durch, vermittelst", und bezeichnet ein Mittel oder Werkzeug, z.B. Ma. 1,8 mon pyrty til'edez wuen, ich taufe ench mit Wasser — 7,6 ta falyf fylen monä ufchjalo, dieses Volk preist mich mit der Zunge — 9,38 tynad nimynyd schajtanjoszä pottä, mit deinem Namen treibt er Teusel aus — 4,6 schundy pösen schujaz, durch die Hitze der Sonne verdorrte es — M. 15,4 fulonen med suloz, durch den Tod, des Todes möge er sterhen.

- 2) Bei passiven und neutralen Zeitwörtern kann dieser Casus also auch, wie der Ablativ, dasjenige ausdrücken, wodurch das Leiden oder der Zustand eintritt, z. B. Ma. 1,2 fetsche gosh jampn mas mas todys josen, wie geschrieben war von den Vorherwissenden J. 1,17 zafonez Moisejen sotempn, das von Moses gegebene Gesetz Ma. 9,17 fudyz fystem susen suradz ä, welcher durch einen stummen Geist leidet, gequält wird.
- 3) Er drückt einen Beweggrund aus, "wegen, vor, aus"—L. 8, 19 öjlas" so din'ä mynyny falyfen, es war nicht möglich zu ihm zu gehen vor dem Volke, wegen des Volkes M. 19, 3 fashdoj jangyschen luoz-a ad'amily jusys'shyn, ist es dem Menschen erlaubt wegen jeder Schuld sich zu scheiden Ma. 15, 10 popsjos s'otyzy soä woshjas'semen, die Priester hatten ihn übergeben aus Hass 4, 5 dshog potyz ici muz'emen, es ging bald auf wegen der wenigen Erde.
- 4) Es bezeichnet den Weg, auf welchem man irgend wohin geht oder gelangt, M. 7, 13 pyrnsä dz'osfnt fapfaen, gehet ein durch die enge Pforte Ma. 7, 19 assaz s'uresennz pedso potä, es geht auf seinem Wege hinaus.
- 5) Es bedeutet, wornach oder woran etwas beurtheilt, erkannt wird, L. 6,48 woc'af for (oder pis'pu) todyny lua as postemen, jeden Baum kann man erkennen an seinem Hervorgehenden Ma. 7,26 so fyschno wal wyshyen Sirofinifianys'en, dieses Weib war der Geburt nach aus Syrophönicien.
- 6) Bei den Zeitwörtern "kaufen, verkaufen" drückt er den Preis aus, z.B. Ma. 6,37 fyß surs fondonen bastom nanijosza, sollen wir für zweitausend Kopeken Brot kausen M. 26,9 suisal muzany ta miroez badzim dunen, man hätte verkausen können diese Salbe um hohen Preis.
  - 7) Bei den Ausdrücken "schwören, beschwören" steht das-

jenige, wobei man schwört, im Instrumental, z. B. Ma. 14,71 futs'fyz inmarien nimynyz sezs'fyny, er sing an bei dem Namen Gottes zu läugnen — M. 5, 34. 35 önfargas'fy inen-no muz'emenno, schwöre nicht weder beim Himmel noch bei der Erde.

- 8) Zu Zeitbestimmungen dient der Instrumental gleichbedeutend mit dem Inessiv, z. B. Ma. 1, 21 subbota nunglen, am Sabbathtage 14, 58 füjn' nunglen, in drei Tagen.
- 9) Sehr häufig bezeichnet der Instrumental eine Gemeinschaft, ein Bei- oder Miteinandersein, ein gleichzeitiges Stattfinden, für das deutsche "mit, bei, au", z. B. Ma. 9, 19 futfic; til'eden suo, bis wohin, wie lange, werde ich bei euch sein -M. 8. 11 fplozy Amragmen, sie werden bei Abraham liegen -21. 21 mar faremun wal smofownica puen, was bei, an dem Feigenbaum gethan war - Ma. 2, 3 luftuljaman fo din'a peri fcutfem murten, sie kamen zu ihm mit einem von einem bösen Geiste geschlagenen (d. h. gelähmten) Menschen — 13, 26 fofu abzvar ad'ami piza lyftys'za badzim fushimen flamaen-no, dann werden sie sehen des Menschen Sohn kommend mit grosser Macht und mit Ruhm — 14, 17 dibytlapal luftyz das fuf duichets'fus'josun, gegen Abend kam er mit den zwölf Schülern - 9, 24 solen aiz fin fy sien waziz, sein Vater antwortete mit Thränen. - Der Instrumental in diesem Sinne ist also auch der geeignete Casus bei Zeitwörtern wie daulaschung, streiten (M. 3, 40), kuschnojaskung, sich beweiben (Ma. 6, 17), punntas'funn, begegnen, zusammentreffen (16, 7), spor farnny (9, 14) oder sporjas'fyny (8, 11) streiten, hadern, furany, vermischen (M. 27, 34), todmas'funy, bekannt werden mit etwas (1, 25), werann (Ma. 10, 24) oder weras'funn (6, 50), sprechen, schorn les'tuny, sich vertragen (L. 12, 58). -Ein Russicismus scheint es zu sein, wenn auch das Gegentheil, nämlich l'ufys'funy (Ma. 10, 2) oder jufys'funy (M. 19, 3) sich trennen, sich scheiden, mit demselben Instrumentalcasus construirt wird. - Obgleich der Instrumental, wie aus den gegebenen Beispielen ersichtlich ist, auch allein schon ein Beisammensein ausdrücken kann, wie σύν, so wird er doch viel häufiger in dieser Bedeutung und um sie mehr hervorzuheben, mit Adverben verbunden, welche "beisammen, zugleich, αμα" bedeuten, gerade wie im Tscheremissischen die dem wotjakischen Instrumental gleichbedeutende Postposition dono, z. B. Ma. 2, 16 f'elyfo murtjosynny malza siis'fyz, er ass mit den sündigen Menschen

zusammen — 9, 40 finfā til'ed punņt ugfar, so til'eden urdzā, wer nicht euch zuwider handelt, der ist mit euch — 9, 4 jamis'fyz sojostv Ziia Moisejen tschotsch, es erschien ihnen Elias mit Moses zugleich. — Unter diese Rubrik ist wohl auch am passendsten der Gebrauch des Instrumentals bei den Ausdrücken der "Fülle" zu bringen, z. B. M. 23, 25 putschfazv tyrmytes' talaš'fonen frusken-no, in ihrem Innern sind sie voll Raub und Unrecht — 22, 10 s'uan tyrmen sniz putsps'josyn, die Hochzeit wurde angefüllt mit Sitzenden — Ma. 8, 20 fen'a fudy tyrmytydy fusem judesjosyn, wie viel Körbe fülltet ihr mit den übrigen Stücken. — Auch kann das Adjectiv "voll" selbst fehlen, wie bei der tscheremissischen Postposition dono, z. B. L. 7, 37 tus'rp möjen, ein Gefäss (voll, gefüllt) mit Oel.

- 10) Mit dem syrjänischen Sprachgebrauch stimmt die Anwendung des Instrumentals zur Bezeichnung des Distributiven, z. B. M. 20, 9 dinarien bas'tyzy, sie empfingen je einen Denar; eben so bei den Zahlwörtern: Ma. 6, 40 puffizy r'aden, fudaz fuen, fudaz mit'donen tichotich, sie setzten sich in Reihen, in einer je hundert, in einer je funfzig zusammen (vgl. § 93).
- 11) Wie ebenfalls auch im Syrjänischen vertritt dieser Casns auch die Stelle eines besondern Essivs oder Prädicativs einiger anderen verwandten Sprachen, und steht also auf die Fragen ,als was, wie, wozu" - z. B. Ma. 16, 14 adz'emjosty foa luloen egostylä, den ihn lebendig gesehen Habenden glanbten sie nicht - 14, 52 golifen reggig, er entfloh nakt - 7, 22 mig'temen ulrny, unverständig sein - 12, 23 moziljam soa fyschnoen, sie hatten sie als Weib. zum Weibe - M. 19, 30 az lojos luozo bors lojospn, die Ersten werden die Letzten werden - J. 1, 12 farps'fpnp inmar nylpien, Gottes Kinder werden - M. 22, 43 nis mata soa inmaren, er nennt ihn Herr — 23, 8 önnimats'fa duschetns'josen, nennt euch nicht Lehrer - J. 13. 13 ti fcuis's fody mona duichetus'en immaren-no, ihr nennt mich Lehrer und Herr. - Statt des Instrumentals steht indessen auch bei transitiven Zeitwörtern der Accusativ, bei intransitiven der Nominativ, oder durch Attraction ein anderer Casus, z. B. Ma. 12, 10 farps'frz jir jeregle, er ist geworden zum Haupt für den Winkel (d. h. zum Eckstein) - 1. 17 luody ad'amijosza iched'tys'jos, ihr werdet Menschenfänger werden - J. 19, 7 asså inmarlen viså mera;, er hat sich selbst Gottes Sohn genannt - Ma. 9, 47

dż'ec'gem tynyd palsinly inmarlen dż'ec' duniaż pyryny, es (ist) dir hesser, als ein Einäugiger in Gottes gute Welt einzugehen, (dafür steht in der Parallelstelle M. 18, 9 umojgem tynyd palsis nen pyryny ulonä); — oder es wird eine Postposition gebraucht, wie M. 21, 46 soä proros intyin woziży, sie hielten ihn für einen Propheten. Wenn der Objectsaccusativ kein Accusativzeichen hat, so braucht der prädicative auch keins zu haben, z. B. M. 21, 26 Joannez proros schuo, sie heissen Johannes einen Propheten; — eben so wenn das Prädicativ adjectivisch ist, z. B. Ma. 4, 19 n'urto weramzä, jilemtä-no saro, sie ersticken das Gesagte, und machen es fruchtlos.

12) Zum Theil aus diesem letzten Gebrauche des Instrumentals, zum Theil aus manchem anderen vorher genannten ist es herzuleiten, wenn er gewissermassen adverbial steht, um überhaupt eine Art und Weise auszudrücken, z. B. Ma. 12, 38 taga dis'en wetlyny, in reiner Kleidung wandeln (s. 9) - 9,24 fin fplien maziz, er antwortete mit Thränen (ibid.) - 6.39 fospz puftpnp falvfig intven intven, er befahl, das Volk getrennt, an verschiedenen Orten zu setzen (s. 10) - 6, 40 pufürp no r'aden. und sie setzten sich reihenweise (ibid.) - 6.48 valen ortfind medem mal, er wollte seitwärts vorüber gehn (s. 4) - M. 18, 8 pprpnp ulona c'uten, lahm in's Leben eingehen (s. 11) - Ma. 8. 34 mynam duschetonen med uloz, er lebe nach meiner Lehre (s. 5) - M. 21, 41 uroden bydtoz, er wird schlimm, mit Bösem vernichten (s. 1) u. dgl. - Man mag hiermit noch denselben Gebrauch des ähnlich lautenden, sonst freilich mehr dem Genitiv entsprechenden tscheremissischen Suffixes an vergleichen.

§ 24. — o z' (syrj. ödz', edz') bildet den Terminativ, und entspricht also unserem "bis an, bis zu" sowohl in Orts- als in Zeitbeziehungen. Sein Correlativ ist, wie oben schon angegeben worden, regelmässig der Ablativ oder Elativ. Beispiele davon sind: M. 27, 51 wylyn puñyš' ulyn puñoz', vom obern Ende bis zum untern Ende — Ma. 11, 20 adzizy smoswa pu swas'memzä wyshyoz', sie sahen des Feigenbaums Vertrocknen bis zur Wurzel — 13, 19 ta dyroz', bis zu dieser Zeit — 14, 25 so nunaloz', bis zu jenem Tage. — Statt dieses Casus selbst stehen sehr oft auch die mit demselben gebildeten Postpositionen doroz', din'oz', wyloz'.

§ 25. — ti (syrj. eben so oder öd, ed) bildet den Pene-

trativ, und bezeichnet gewöhnlich eine Bewegung durch einen Raum, ...durch", z. B. Ma. 2.23 ogpol subbota nungla fo ortfifn; in ludti, als er einst an einem Sabbathtage durch ein Kornfeld ging - M. 12, 43 wetla wutem intvjosti, er wandelt durch wasserlose Orte - L. 13. 22 wetly; farjosti-no gurtjosti-no, er wandelte durch Städte und Dörfer. - Ausserdem steht dieser Casus, wie im Syriänischen auch, bei Zeitwörtern des Fassens und Berührens, um den Theil zu bezeichnen, an welchem etwas gefasst, berührt wird, z. B. Ma. 8, 23 fiitig futnja\*) fintemga, potty; fog gurt fern, nachdem er den Blinden an der Hand gefasst hatte, führte er ihn hinter das Dorf - 14, 65 iluggiosn; banti; c'apfuluir, die Diener schlugen (ihn) in's Angesicht. -Statt des Inessivs, aber doch wohl nach einer etwas verschiedenen Anschauung, scheint der Penetrativ zu stehen: Ma. 23, 27 felischis'fody tus'josly fudjos pedlo paltiz ceberes' adze'fa, ihr gleicht den Grabmälern, welche an ihrer Aussenseite rein scheinen (eigentl, wohl über ihre Aussenseite hin, wie auch etwa im Italienischen per nicht bloss von der Bewegung, sondern auch von dem Verbreitetsein durch einen Raum gebraucht wird.

Das Suffix des Penetrativs steht noch gewissermassen in der Mitte zwischen den Suffixen und Postpositionen, und könnte darauf hindenten, dass die Suffixe wohl ursprünglich alle selbständige Begriffswörter, d. h. durch den häufigen Gebrauch in der Form verkürzte Postpositionen sind. Auch aus dem Abessiv (s. § 27) liesse sich ein Fingerzeig der Art entnehmen, und in den verwandten Sprachen finden sich ebeufalls noch manche Andeutungen davon\*\*). Es ist nicht nur sehr häufig durch einen vorhergehenden Bindevocal p (i) oder ä ganz gegen die Form der übrigen Casussuffixe zweisylbig gemacht, z. B. gurtjospti (Ma. 6, 6) und gurtjosäti (L. 9, 6) neben gurtjosti (L. 13, 22), cerfyti (Ma. 11, 16), duniity (16, 15), Gafilejati (9, 30), furesäti (M. 8, 28), muz'emäti (L. 2, 1), uficaäti (14, 21), ösäti (J. 10, 2) 20., sondern es findet sich auch sogar durch ein dazwischen gesetztes Wort, freilich nur ein suffigirtes Adverb,

<sup>\*)</sup> Vgl. das französische prendre par la main.

<sup>\*\*)</sup> In älteren esthnischen Schriften findet sich z.B. statt des Suffixes ga, "mit", ein als Postposition gebrauchtes Adverb faas, "zusammen"; — man vergleiche auch das etwas zweifelhafte tscheremissische lets und das in meiner Grammatik § 23 darüber Gesagte.

von seinem Nomen getrennt, L. 8, 1 farati selo-no-ati, durch Stadt und Dorf.

- \$ 26. ja (syrj. ji) bildet den Adverbial, und bezeichnet eine Gemässheit, Uebereinstimmung, "nach (secundum), an, bei, zu" - M. 12, 33 iempichia todmas'fa vis'vu, an der Frucht wird der Baum erkannt - 23, 3 ufbzvja fojoslen önles'ta, nach ihrer That thuet nicht - 25, 15 Potvs .... w afojestv fushmusja, er gab einem Jeden nach seiner Kraft - 9, 29 osfemdyja med luo; til'edly, nach eurem Glauben geschehe euch; - daher ogja, "gleich", eigentl. "nach Einem, Einem gemäss", z. B. Ma. 15, 28 tuschmoniosun ogia faremun, (er ist) den Verbrechern gleich gemacht. - Eben dasselbe ist og-fad', "wie Eins", z. B. L. 7.31 finen og-fad' faro jo myshy, mit wem soll ich gleich machen. vergleichen, dieses Geschlecht. - Sehr häufig steht in diesem Casus Dur, die Zeit, Durja (wie das syrjan. Durji) als Postposition, besonders beim Verbalnomen, einen verkürzten Adverbialsatz der Zeit bildend, z. B. Ma. 9, 9 gurez mplys' mas'fon dprig, zur Zeit des Herabsteigens, beim Herabsteigen, vom Berge, während sie vom Berge herabstiegen - 6, 2 subbota nunal muem duria, zur Zeit des Kommens des Sabbathtages. als der Sabbathtag kam, etc.
- § 27. tet (syrjan. tog), verwandt mit dem Suffix ta des negativen Verbalnomens und dem Suffix tem der negativen Adjective, bildet den Abessiv, und heisst also "ohne, ausser", z. B. Ma. 2, 7 finly luoz wylys' inmartef s'elyfjosza leziny, wer kann ausser dem höchsten Gott Sünden vergeben - 4, 34 fojo8= tef nomprä-no sojosly özwera, ohne diese sagte er ihnen nichts - 6,34 sojos vshjos - fad' utis'tet ulo, sie sind wie Schaase ohne Hirten — M. 19, 10 umojgem suoz fyschnotef ulyny, es ist besser ohne Weib zu leben - J. 15, 5 montef nompra - no udles'ta, ohne mich thut ihr nichts. - Vielleicht lässt sich diesem Suffix noch ein selbständiges Wort zur Seite stellen, mit dem es in Form und Bedeutung verwandt ist (vgl. § 24), nämlich tef "still, ruhig", auch "müssig, unbeschäftigt", z. B. Ma. 20, 6 sched'tyz muzonjosyz tef sylys'josyz, wera-no sojosly: maly ti ta= tyn ushtef splys'fody, er fand Andere unbeschäftigt stehend, und sagt ihnen: warum steht ihr hier ohne Arbeit.
- § 28. Der Accusativ findet sich beim Substantiv mit einer besonderen Endung versehen nur, wenn das Wort durch

ein hinzugefügtes Personalsuffix näher bestimmt ist, sonst ist er immer dem Nominativ gleich, und diess ist sehr oft auch vielleicht indessen nur missbränchlich - der Fall beim Personalsuffix der dritten Person, besonders wenn diess nur determinirende Kraft hat (vgl. \$ 50), nicht eigentlich possessive. Die Endung des Accusativs ist bei den Singularpersonen a, bei den Pluralpersonen et. Dieser Unterschied, den ich auch in der mündlichen Rede bemerkte, scheint aber nicht überall gemacht zu werden, soudern dialectisch die gleiche Endung a auch bei den Pfuralpersonen gebraucht werden zu können, denn in der sonst wohl sorgfältig gearbeiteten Uebersetzung des Marcus wird die Accusativform auf es nicht gebraucht, wohl aber in den drei andern Evangelien. Ob man nun in dem Falle, wo der Accusativ eine eigene Endung haben kann, nämlich mit dem Suffix der dritten Person, sich etwas Anderes dabei denkt, wenn man ihn ohne diese Endung und dem Nominativ gleichlautend gebraucht, das ist mir nicht möglich gewesen auszumachen. So heisst es z. B. M. 25, 32 fyzi utis' jufa vihjosles' fec'josza (wie ein Hirt von den Schaafen die Böcke trennt) und 33 puttox-no vibiosox bur fi valax, fec'iosox-noich valianax (und er stellt die Schaafe zu seiner rechten Hand und die Böcke zu seiner Linken), - ohne dass man auch nur die geringste Veranlassung sähe, warum es das eine Mal fec'josza und das andere Mal fec'iosus heisst. Aus der mündlichen Rede und auf ausdrückliches Nachfragen habe ich auch nichts weiter erfahren können, als dass man beides sagen kann. Vielleicht kommt man der Wahrheit am nächsten, wenn man sich mit mir die Sache so denken will: Da ohne Personalsuffix nie eine besondere Accusativendung erscheint, mit dem Suffix der ersten und zweiten Person aber immer und mit dem der dritten, wenn es die possessive Bedeutung des der beiden anderen hat, auch fast immer, so mag ursprünglich wohl die Accusativendung nur zum Personalsuffix gehört haben, zu diesem aber immer. Die beiden Ausnahmen von dieser Regel. d. h. wenn ohne die Possessivbedeutung der Accusativ steht, und wenn er bei derselben fehlt, können entweder durch eine von aussen kommende Störung. welche bei den Verhältnissen und Umgebungen, unter welchen die wotjakische Sprache seit mehren Jahrhunderten lebt, wohl leicht eintreten mochte, entstanden sein oder durch Unachtsamkeit der Uebersetzer. Das Letzte scheint mir Statt zu haben, wenn der Accusativ beim Suffix der dritten Person eigentlich stehen sollte, weil es die possessive Bedeutung hat, und doch fehlt. Diese Ausnahme ist mir nämlich in der mündlichen Rede nicht bemerklich geworden, und auch in der Evangelienübersetzung kommt sie nur höchst selten vor, und ist sogar in so fern zweifelhaft, als es bei dem Rectionsverhältniss der Nomina und Pronomina zwar regelmässig, aber doch nicht durchaus nothwendig ist, das regierende Wort mit einem possessiven Personalsuffix zu versehen. Wenn es also z. B. Ma. 1, 7 heisst: mon ugdis'ty perciny f'umysez folen sapegles' (ich wage nicht aufzulösen den Riemen seines Stiefels), so sollte man eigentlich erwarten s'umy 83 a folen sapegles'. Denn so wie mein, dein, unser, euer Riemen mynam s'umyfa, tynad s'umyfed, mil'am s'us mysmy, til'ad f'umysdy heisst, so liegt es wohl am nächsten, in der Verbindung solen s'umysez oder sapeglen s'umysez (sein Riemen, des Stiefels Riemen) das Suffix ez ebenfalls für das possessive zu halten, und im Accusativ zu sagen und zu erwarten soles' s'umpszä, sapegles' s'umpszä, wie man in der ersten und zweiten Person immer sagen würde mnnes'tom s'umpsmä, tones's tyd f'umysdä, mil'es'tym f'umysmez (f'umysmä), til'es'tyd f'umysdez (fumysba); da aber, wie gesagt, das possessive Suffix nicht nothwendig angehängt zu werden brancht (vgl. § 48), so ist man allenfalls ermächtigt das Suffix der dritten Person, wo es ohne Accusativendung steht, nicht für das possessive, sondern für das determinirende (vgl. § 50) zu halten\*). - Die zweite Ausnahme, dass nämlich die Accusativendung gesetzt wird, ohne dass das Personalsuffix eine possessive Bedeutung hätte, scheint mir etwas tiefer zu liegen. Ich glaube, dass uranfänglich wohl die Sprache zwischen dem Personalsuffix mit possessiver oder determinirender Bedeutung diesen Unterschied nicht machte, sondern das Suffix der dritten Person mit denen der ersten und zweiten ganz gleich behandelte, das Determinirende des Suffixes aber eben nicht anders auffasste als so, dass es die Beziehung

<sup>\*)</sup> Sehr deutlich ist auch in dem Possessivverhältniss das Sufüx doch nur als determinirendes gebraucht, wo es mit der Person des regierenden Wortes nicht übereinstimmt, z. B. M. 15, 13 mynam atajes, mein Vater — Ma. 12, 36 tynes'tyb tuschmonjosså, deine Feinde. — Dass hier in dem letzten Beispiel doch die Accusativendung steht, darüber sogleich weiter unten.

des Gegenstandes zu oder die Abhängigkeit von einem anderen ausdrückte. "Mein Haus" und "dein Haus" sind, verglichen mit ..ein Haus", offenbar eben so gut determinirend wie ..sein Haus"\*). Kellgren hat noch neuerlichst in der netten Skizze. welche er von der finnischen Sprache giebt, darauf hingewiesen, wie auch in Finnland die Personalsuffixe, wenn sie nicht durch einen dazu gefügten Genitiv eine bestimmt possessive Bedentung erhalten, in allen Personen als Determinativa gebraucht werden \*\*). Da aber in der Rede die erste und zweite Person immer als gegenwärtig gedacht werden, so werden mit ..ich. du. wir, ihr" immer bestimmte, als bekannt vorausgesetzte Personen bezeichnet, und die Suffixe der beiden ersten Personen schliessen also, als Determinativa gebraucht, immer die Beziehung auf bestimmte Personen mit ein, und können also, wo eine solche nicht Statt finden soll, nicht angewendet werden. "Er, sie" dagegen sind an und für sich unbestimmt, und wer oder was darunter zu verstehen sei, kann man nur wissen. wenn der durch sie vertretene Gegenstand vorher genannt worden ist, und so hat es sich wohl gemacht, dass das Wotjakische und andere finnische Sprachen, wenn sie ein Determinativum ohne Bezeichnung der Abhängigkeit von einer bestimmten Person oder Sache gebrauchen wollten, auf das Suffix der dritten Person verfallen mussten, weil bei diesem allein die possessive Bedeutung in Gedanken von der determinirenden geschieden werden kann. Unter n'an'ez (von n'an', Brot) kann nicht anders "sein Brot" verstanden werden, als wenn aus der Rede schon

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hierzu den auffallend übereinstimmenden Gebrauch, welchen das Armenische von seinen sogenannten Personalbuchstaben s. d. n macht.

<sup>\*\*)</sup> Die Grundzüge der sinnischen Sprache mit Rücksicht auf den uralaltaischen Sprachstamm, von H. Kellgren, Berlin 1847. Dort heisst es S. 74: "Steht im Finnischen das Sufsixpronomen nur um die Beziehung "der Substantivs auf eine bestimmte Person anzudeuten, ohne gerade "das Possessive hervorzuheben, so steht das Sufsixpronomen allein, z. B. ""er nahm sein Schwert"", hån otti miekkansa (sast gleichbedeutend mit ""er nahm das Schwert""; wird aber das Possessive hervorgehoben, "so muss neben dem Sussixpronomen noch das Pron. poss. (der Genitiv "des Pron. pers.) gesetzt werden: "es ist sein Schwert, gehört ihm"; "se on hånen miekkansa, nicht bloss: se on miekkansa. "Er nahm ein Schwert" "unbestimmt) heisst "hån otti miekan."

vorher bekannt ist, auf wen das Suffix sich bezieht, und wessen Brot es also ist, sonst denkt sich der Wotiake dabei nur überhaupt ein gehöriges, rechtes, bestimmtes, bekanntes Brot. - Sobald nun durch eingetretene generische Störungen - und wie konnten diese hier wohl ausbleiben? - das Sprachgefühl verdunkelt und unsicher wurde, und das Bewusstsein von dem ursprünglichen Wesen der Sprachformen und ihrer Bedeutung schwand, da mochte man sehr leicht dazu kommen, das bloss determinirende Suffix für etwas Anderes zu halten als das zugleich possessive, und daranf verfallen, nur dieses - zum Unterschiede von jenem - ganz analog dem der ersten und zweiten Person flectiren zu wollen, und eben so leicht erklärlich ist es, dass dieser Unterschied in der Praxis doch nicht streng eingehalten wird. Es würde auch in der That in sehr vielen Fällen nicht einmal möglich sein, streng zu unterscheiden \*). wenn man auch voraussetzen wollte, dass der Wotiake sich jedes Mal der Gründe für das Eine oder das Andere klar bewusst wäre, was wohl schwerlich der Fall ist. Ist in irgend einem Stücke seiner Sprache einem Volke das - ich möchte sagen instinctmässige - Gefühl abhanden gekommen, so kann diess nur durch theoretische Sprachbildung ersetzt werden, und von einer solchen sind die Wotjaken wohl noch weit entfernt. -So viel über das auffällige Verhalten der Sprache in Beziehung auf die Form des Accusativs.

Was die Bedeutung und Anwendung betrifft, so stimmt das Wotjakische mit anderen Sprachen darin überein, dass die transitiven Zeitwörter das nächste Object der Thätigkeit im Accusativ erfordern, und die Ausnahmen beruhen nur darauf, dass von der Art und Weise dieser Thätigkeit eben nicht alle Sprachen die gleiche Anschauung haben, und ein und dasselbe Zeitwort kann bisweilen mit dem Deutschen z. B. übereinstimmen oder nicht, je nachdem man es so oder so übersetzt, z. B. alyny "verbieten" oder "verhindern", wie Ma. 3, 12 so bön jun alyz sojoszä, er aber verbot ihnen (oder verhinderte sie) nachdrücklich. — Es können daher sogar manche Verba mit dem Accusativ construirt werden, die im Wotjakischen selbst, auf

<sup>\*)</sup> Wir können ja auch im Deutschen z. B. gleich gut sagen: "er hat den Arm gebrochen" oder "er hat seinen Arm gebrochen."

eine andere Weise aufgefasst, noch eine andere Construction zulassen, wie etwa im Griechischen zoateiv tiva und tivoc, ωφελείν τινα und τινι, z. B. Ma. 9, 22 jurty mil'emez, hilf uns, (1, 13 mit dem Dativ) - M. 26, 17 futun fosod mil'emus das'= jann tunnd vaidace, wo befiehlst du uns, dir das Osterlamm zu bereiten (Ma. 1, 27 mit dem Dativ) - Ma. 10, 24 duichet8'fu8'jo8 ta solen fulz a fuschfats'fuzu, die Schüler erschraken vor diesem seinem Worte (6, 20 fuschfany mit dem Ablativ) - 10, 15 fin-fa werame; sana ugpon pinal Pamen, wer nicht das Wort annimmt wie ein Kind (9,7 mit dem Ablativ). - Leginy hat den Accusativ nicht bloss in der Bedeutung "entlassen", wie Ma. 6,36 lez' sojoszä... med asinz n'an'za bas'tozy (entlasse sie, damit sie sich Brot kaufen), sondern auch in der Bedeutung "zulassen, erlauben", z. B. 1, 34 nalez' mal fchaitaniosza werany asles'tnz todemga so s'erns', er erlaubte den Teufeln nicht zu sagen ihr Wissen von ihm (6, 8 mit dem Dativ). - Auch Umschreibungen, wie c'up farnny (Kuss machen) statt c'upany (küssen) können wie die einfachen Verba ihrem Sinne nach mit dem Accusativ construirt werden, z. B. M. 26, 48 fudza mon c'up faro, so luoz, wen ich küsse, der ist es.

Auf Zeitverhältnisse angewandt bezeichnet der Accusativ eine Zeitdauer auf die Frage "wie lange", wie in vielen anderen Sprachen, z. B. M. 20, 12 ta börlojos ufhazy odyg zajat, ton bon mil'emps fojosyn og-fad' faryd nunal byt usbas'josyz, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet, du aber machst uns mit ihnen gleich, die wir den ganzen Tag gearbeitet haben - Ma. 14,37 öza lu thnad izitek cidany odna tíchas, konntest du nicht ohne zu schlafen aushalten eine Stunde. - Bisweilen drückt der Accusativ auch noch andere Zeitverhältnisse aus, wie fyftatiga, fujn's matiza, mil'ja, u. a., s. im Verzeichniss der adverbialen Ausdrücke § 224. Eben dort und § 222 sind auch noch einige andere adverbiale Ausdrücke aufgezählt, welche ihrer Form nach Accusative zu sein scheinen. Russische Verba in den Evangelien, welche den Genitiv regieren, werden im Wotjakischen mit dem Accusativ construirt, da hier der Genitiv nie als Object eines Zeitworts vorkommt, z. B. M. 9, 27 ihal'a mil'empz, erbarme dich unser.

Die causativen Verba haben regelmässig denjenigen, durch welchen man etwas thun lässt, im Accusativ, z. B. Ma. 6, 23

inmarlen nimynyz ostytyz (eigentl. "er machte glauben", von osfyny, glauben) soä, bei dem Namen Gottes versicherte er ihr. — Auch das auf tscheremissische Weise gebildete walettyny, belehren (von walany, verstehen, begreifen) hat den Accusativ (Ma. 1, 17 — 4, 34) neben dem Dativ (16, 15), mit welchem im Tscheremissischen selbst diese Verbalform regelmässig construirt wird.

\$29. Einen besonderen Vocativ hat das Wotjakische nicht. Was man auf den ersten Aublick dafür halten könnte. ist hier wie in den verwandten Sprachen wohl nichts Anderes als das Suffix der ersten Person, zunächst in seiner eigentlichen Bedeutung selbst, z. B. M. 21, 28 fo wergs: viä, mon usba monam winograd bafc'ain, er sagte: mein Sohn, geh, arbeite in meinem Weingarten - 20, 13 uromä, mon tonä diboih uafarvsify, mein Freund, ich thue dir nicht Unrecht: - dann aber auch in Fällen, wo wir uns im Deutschen gerade nicht veranlasst finden würden, ein Possessivpronomen hinzuzufügen, z. B. Ma. 9, 24 solen aiz maziz: psfps'fo, inmara, sein Vater antwortete: ich glaube, Herr - 10.51 fintem foly werg; duschetys'a! med mon adzifal, der Blinde sagte: Meister, dass ich sähe. - Im Ganzen ist der Gebrauch des Personalsuffixes im Wotiakischen viel seltener als etwa im Tscheremissischen. Es kommt z. B. nicht mit Eigennamen vor, wie dort öfters, denn Jerusalima, Jerusalima (M. 23, 37) ist gewiss eher Beibehaltung der slawonischen Vocativform; in der Parallelstelle L. 13, 34 heisst es bloss 3e= rusalim. Wenn die Anwendung des Personalsusfixes nicht angemessen erscheint, so steht der Name des angeredeten Gegenstandes meist ganz unverändert; sehr selten findet sich die (russische) Interjection o hinzugefügt, wie L. 9, 41 o osfemtä wyshy! o ungläubiges Geschlecht!

§ 30. Ueber die Anfügung der in den vorstehenden Paragraphen besprochenen Casussuffixe ist wenig mehr hinzuzufügen; sie ist meist eben so einfach wie im Syrjänischen. Bindevocale kommen, ausser beim Penetrativ bisweilen (s. § 25), nicht vor, sondern die Suffixe werden nach Consonanten eben so angehängt wie nach Vocalen. Eine zu harte Consonantenhäufung kann dadurch schon darum nicht erfolgen, weil die Sprache es vermeidet, ein Wort im Nominativ schon auf mehre Consonanten ausgehen zu lassen (vgl. § 9). Dass vor den mit

Vocalen anfangenden Suffixen der Endconsonant, welcher im Nominativ des Wohllauts wegen abgefallen war, wieder hergestellt wird, versteht sich nach § 9.

Eine Ausstossung des Anfangsvocals der Suffixe findet sich bisweilen im Illativ, Inessiv und Elativ nach dem a, z. B. forfa, in's Haus (Ma. 2, 1), forfan, im Hause (9, 33), forfaß'tyz, aus dem Hause (5, 35), palaß', aus der Gegend (1, 45) — neben t'urmaä (6, 17), Wifanijaä (11, 11), sinagogaiß'en (1, 29), selbst forfaä (3, 20), forfais'tyz (13, 15). — Eine bestimmte Regel für die Fälle, wo der Vocal auszulassen wäre, ist wohl nicht nachzuweisen; es scheint, wie sich auch schon voraussetzen lässt, besonders dann zu geschehen, wenn die Casus gleichsam zu Adverben geworden sind, wie oben forfa (nach Hause), forfan (zu Hause) und die als Postpositionen gebrauchten pala, palan, palaß', tupala, tupalaß'; mir sind wenigstens ausser den angeführten Beispielen keine anderen vorgekommen.

§ 31. Zur Bildung des Plurals dient im Wotjakischen am gewöhnlichsten das Suffix jos (syrjän. jas) bei allen Wörtern, welche einer Declination fähig sind, mit Ausnahme des Personalpronomens. Die Aufügung desselben geschieht ganz einfach und ohne dass etwas Besonderes dabei zu beobachten wäre, und die Casuszeichen eines im Plural stehenden Wortes werden hinter dieser Sylbe jos angehängt.

Wohl hiervon zu unterscheiden ist ein Suffix es' (syrjän. öš'), welches ebenfalls zur Pluralbildung dient, aber nur an Adjectiven, und zwar 1) wenn sie als Prädicat stehen, z. B. M. 24, 32 fulpsios folen ini nebytes' suo, seine Zweige werden schon weich - 25, 2 mit'ez sojosles' mal miz'moes', mit'ez nosch nod = temes', fünf von ihnen waren verständig und fünf unverständig - 23, 25 putschfazy tyrmytes' talas'fonen, in ihrem Innern sind sie voll von Raub - L. 1, 7 fpfez arjosyn tush badzimes' wy= lpsiam, Beide waren in Jahren sehr hoch - M. 23, 27 pedso paltiz ceberes' adzs'fo, an ihrer Aussenseite scheinen sie schön. - Ist das Prädicat nicht ein einfaches Adjectiv, sondern ein zusammengesetzter Ausdruck dafür, so ändert das in der Pluralform nichts, z. B. M. 18, 3 udluä-fä nylpi-fad'es', udpyrä in dun'ea, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht eingehen in das Himmelreich -; dieselbe Form hat auch der prädicative Accusativ, z. B. M. 23, 29 ceberes' farys'fody pelyftemjosles' tus'jos, schön macht ihr der Frommen Grabmähler. Ist aber das Adjectiv nicht Prädicat, so hat es immer die andere Pluralform, man vgl. z. B. mit dem oben aus M. 25, 2 angeführten Beispiel wig'moes' etwas weiter in Vers 4 wig'mojos bas'tyzy pu wöj, die verständigen nahmen Oel.

2) Auch wohl, wenn die Adjective als Attributiv stehen, aber nur als entfernteres, nämlich nicht vor dem durch sie qualificirten Substantiv, sondern nach demselben, so dass sie gleichsam einen verkürzten Satz bilden, welcher durch Ergänzung des Relativs und der auch sonst oft fehlenden Copula zu einem vollständigen Adjectivsatz ausgebildet werden könnte, in welchem das Adjectiv dann natürlich Prädicat wäre, z. B. M. 8, 28 punnts's fyzy soly soly foly fyf schajtano murtjos tus'ys' potys'jos, sofem lefes', es begegneten ihm zwei besessenc Menschen, aus dem Grabe kommende, so böse etc. (welche so böse waren).

Verbalnomina, wenn sie adjectivisch gebraucht werden, nehmen diese Pluralform nicht an, wie aus diesem nämlichen Beispiel zu sehen ist, wo Beides neben einander vorkommt; man vergl. noch M. 21, 15 c'erefjaß' cerfyn pinaljoß weraß's joß-no, in der Kirche rufende Kinder und sagende — Ma. 5,11 parß'joß gurez bordyn woz'mamjoß, Schweine am Berge gehütete.

Ein Verschen ist ohne Zweisel die sonst nirgends vorkommende Verbindung beider Pluralsussike M. 12,45 bas'tä s'eraz sizim muzon urod syldysinjosyz asles' sete s'josyz, er nimmt zu sich sieben andere böse Geister, schlimmer als er selbst. Man sollte hier nur sesjosyz erwarten, da sess' nicht als Singular angesehen werden kann, und da eine Pluralsorm sess' hier auch überhaupt nicht anwendbar ist, weil das Adjectiv hier als entsernteres Attributiv noch das determinirende Personalsussis seines Hauptwortes angenommen hat, denn weder in dieser Verbindung noch in der prädicativen kann das Pluralsussis «&' weiter declinirt werden oder Personalsussis annehmen.

Uebrigens lässt sich nur allenfalls negativ bestimmen, wo und wie das Pluralzeichen c3' nicht stehen darf, nicht aber positiv, wo es stehen muss, denn in beiden genannten Fällen seines Vorkommens können auch andere Wendungen genommen werden. Man vergleiche, was in § 23 über die Form des Prädicativs gesagt ist. Wenn es z. B. M. 19, 12 heisst: sie haben

sich selbst zu Eunuchen gemacht", so könnte diess, mit dem Adjectiv pustem (hodenlos) ausgedrückt, wohl ganz richtig übersetzt sein asia puitemes' farviv (nach dem oben angeführten Beisniel 23, 29): es heisst aber in der Evangelienübersetzung wirklich eben so richtig assä pustemiospu farvsp, mit dem gewöhnlichen Pluralsuffix und im Instrumentalcasus. Auch scheint die Endung es' nicht in allen Dialecten gebräuchlich zu sein. da sie sich im Marcus nicht findet, aber wohl im Matthäus. Johannes und Lucas, was um so auffallender ist, da doch auch im Syriänischen das entsprechende 55' ist. Der Sprachgebrauch scheint indessen in Beziehung auf diess Suffix im Syrjänischen und Wotiakischen nicht ganz übereinzustimmen, denn 1) haben im Wotjakischen die Verbalnomina es nicht, im Syrjänischen aber wohl, und 2) steht es im Syrjänischen beim prädicativen Nominativ immer, im Wotiakischen aber auch in den Evangelien. welche es überhaupt haben, durchaus nicht immer, sondern es findet sich dafür oft das Adjectiv ganz unverändert wie im Deutschen, z. B. M. 6, 26 ti bon fojosles' ufata da'ec' uda luis'fa, seid ihr aber nicht viel besser als sie (syrjan. ti abuömpj naja dorps' burd fby fos') - 10,31 ti dunogem tros da'orgylijosles', ihr seid theurer als viele Sperlinge (syri, ti una worobeijasus' dunodibufös').

§ 32. Aus den von § 16—27 besprochenen Casussuffixen können wir nun mit Hinzunahme des Pluralsuffixes joß folgendes Paradigma für die wotjakische Declination zusammenstellen, welches mit Beobachtung der unbedeutenden, gehörigen Orts zur Sprache gebrachten Abweichungen für alle declinirbaren Wörter dasselbe bleibt, mit Ausnahme einiger Fürwörter, von welchen weiter unten die Rede sein wird.

| Singu               | lar –            | Plural      |
|---------------------|------------------|-------------|
| Nominativ Accusativ | muet, der Mensch | murtjos     |
| Adessiv (Genit.)    | murtlen          | murtjoslen  |
| Allat. (Dat.)       | murtly           | murtjosly   |
|                     | murtn'ä          | murtjosn'ä  |
| Ablativ             | murtles'         | murtjosles' |
| Inessiv             | murtyn           | murtjosyn   |
| Illativ             | murtä            | murtjosä    |

| Sin         | Plural  |             |
|-------------|---------|-------------|
| Elativ      | murtys, | murtjosys'  |
| Instrument. | murten  | murtjosen   |
| Terminat.   | murtoz' | murtjosoz'  |
| Penetrat.   | murtti  | murtjosti   |
| Adverb.     | murtja  | murtjosja   |
| Abessiv     | murttef | murtjostet. |

\$33. Zum Theil dieselben Beziehungen wie durch die zahlreichen Casus können auch durch Postpositionen ausgedrückt werden (s. \$177 und ff.). So stehen für die ersten drei Raumcasus ganz gewöhnlich auch dinin, din'ä, dinis', auch hordyn, bordä, bordys' oder doryn, dorä, dorys', für die zweiten drei putschfyn, putschfys'. Úngeachtet des Reichthums, den das Wotjakische au Localcasus hat, bleiben denn doch noch eine Menge räumlicher Dimensionsverhältnisse übrig, für welche diese Casus nicht ausreichen, und die Bezeichnung dieser kann nur durch die Postpositionen geschehen, so wie die der davon abgeleiteten causalen Beziehungen.

## Personalsuffixe.

§ 34. Die Personalsuffixe stehen mit der Declination in einer sehr innigen Beziehung, nicht nur weil viele Casus durch das Hinzutreten der Personalsuffixe eine mehr oder weniger abweichende Form annehmen, sondern weil auch ein Casus, der Accusativ, nur in Verbindung mit dem Personalsuffix in der Declination überhaupt selbständig auftritt. So erscheint es daher am natürlichsten, die Personalsuffixe unmittelbar nach der Declination abzuhandeln, um nachher ein zweites mannigfaltigeres Declinationsschema aufstellen zu können, wie es sich durch die Verbindung der Casus- und Personalbezeichnung bildet.

Die Personalsuffixe bezeichnen, wie in anderen finnischen Sprachen die Abhängigkeit oder — nach der grammatischen Redeweise — das Regiertsein von einem anderen Nomen oder Pronomen. Bei der ersten und zweiten Person kann das regierende Wort natürlich nur ein Personalpronomen sein, bei der dritten aber ausser diesem auch ein anderes Pronomen oder Nomen selbst. Sie entsprechen in der Bedeutung meist einem deutschen Possessivpronomen, für welches das Wotjakische keine

besondere Form hat, wenn man nicht etwa den Genitiv des persönlichen Fürworts dafür nehmen will, welcher Annahme nicht viel entgegen gesetzt werden kann.

Das Zeichen der ersten Singularperson ist m oder ein Vocal (ā, ħ), der zweiten b, der dritten 3; bei den Pluralpersonen bleiben dieselben Consonanten, aber es folgt zum Theil noch ein Vocal darauf. In den Evangelienübersetzungen findet sich im Gebrauch des Suffixes für die Pluralpersonen eine unendliche Verwirrung und Verwechselung mit dem für die Singularpersonen. Da sich aber in diesem Chaos neben Anderem auch das findet, was sich meiner eigenen Erfahrung aus mündlicher Mittheilung als das Richtige ergeben hat, so habe ich kein Bedenken getragen, diess als Paradigma aufzunehmen, und ich werde mich begnügen, das hiervon Abweichende mit anzuführen, ohne untersuchen zu wollen — was aus der Entfernung nicht gut möglich ist —, was davon einer wirklichen Dialectverschiedenheit zuzuschreiben ist, und was der blossen Unachtsamkeit und Unkunde der Uebersetzer.

Die Declination eines mit einem Personalsuffix versehenen Wortes unterliegt in so fern einer Schwierigkeit, als nicht in allen Casus die Aufeinanderfolge und Verbindung beider Suffixe die nämliche ist. Es scheint daher nöthig, die Casus einzeln in genauere Betrachtung zu ziehen.

§ 35. Im Nominativ endigt die erste Singularperson auf ä (y), die zweite auf ed (yd, id), die dritte auf ez (yz, iz), die erste Pluralperson auf my, die zweite auf dy, die dritte auf zy. Beispiele dafür aus den Evangelien sind:

1 Singularperson Ma. 1, 11 piä — 1, 41 mylä — 3, 34 mumiä — 5, 9 nimy — 5, 23 nyly — 14, 34 luly — J. 4, 49 steht pimy (unser Sohu) statt piä.

2 Singularperson Ma. 1, 24 ushed — 2, 25 adz'emed — 4, 30 sebered — 5, 34 ossoned — 14, 36 ernsed — M. 6, 4 atajed — 21, 5 essejed — 8, 2 mysyd — Ma. 9, 43 siid — 9, 45 pyded — 9, 47 sinmud.

3 Singular person Ma. 1, 6 sionez — 5, 33 systynoez — 3, 1 siiz oder 3, 5 siez — 5, 37 mynyz — 6, 22 nysyz.

Anmerkung. In der zweiten und dritten Person fällt nach Vocalen bisweilen der Vocal des Personalsuffixes weg, also: Ma. 3,32 mumid — 3,31 mumiz (von mumi); eben so in dem

von dem Zahlwort odyg, verkürzt og, abgeleiteten ognad (du allein), ognaz (er allein), Ma. 6, 47. Dasselbe Wort hat auch in der ersten Person schon im Nominativ das m, welches sonst erst in einigen anderen Casus erscheint, ognam (ich allein) J. 8, 16, vgl. § 94.

1 Pluralperson M. 3, 9 atajmy.

2 Pluralperson M. 4, 16 jugytdy — 4, 20 schonerdy — 4, 48 atajdy — 10, 30 jirsidy — Ma. 10, 38 juemdy — 10, 5 schercidy.

3 Pluralperson Ma. 3, 15 fushimzy — M. 2, 23 weramzy — 5, 5 jufetzy — 10, 2 nimzy.

Anmerkung. In den beiden letzten Personen findet sich sehr häufig durch Abwerfung des Endvocals (vgl. § 10) das Suffix dem der entsprechenden Singularperson gleich gebildet, z. B. Ma. 11, 26 aid neben aidn im vorhergehenden Vers — 4,40 offoned — 8,18 finmyd — 13,18 peggoned — 6,52 fulemez.

§ 36. Im Adessiv wird das Casussuffix nach dem Personalsuffix angehängt, und eben so geschieht es in den correlativen Casus, dem Allativ und Ablativ.

1 Singularperson M. 18, 21 biroually.

2 Singularperson M. 5, 29 mugoredlen — 7, 5 birouedelen — 4, 10 inmaredly — 7, 4 biroudly (mit Auslassung des Vocals wie 7, 3 biroudlen neben birouedlen bald darauf, vergl. die Anmerkung im vorigen Paragraphen) — Ma. 5, 34 wisemedles — 6, 18 n'uu'edles.

3 Singularperson Ma. 2, 10 piezlen — 6, 22 nylyzly — 1, 15 zemezly — 16, 12 tyfezly — und mit Auslassung des Vocals, wie oben, osfontázly (6, 6), aizly, munizly (7, 11).

Für die erste Pluralperson kommen keine Beispiele vor.

2 Pluralperson M. 10, 20 atajdylen - 6, 1 atajdyles'.

3 Pluralperson M. 13, 43 atajzylen — 18, 31 fuz'ozyly — Ma. 12, 22 fizimnazyly.

S 37. Das å des Illativs bildet in Verbindung mit den Personalsuffixen am, ad, az, amp, ady, azy, und in den Pluralpersonen wird auch hier wieder die Endung sehr oft verkürzt in am, ad, az (vgl. § 10). — Mit dem Illativ wird der In essiv ganz gleich gebildet, daher auch bei den aus diesen Casus bestehenden Postpositionen, wie az'ä, bordå, din'ä, dorå, putschfy, s'ery 2c., auf die Frage "wo" bei Verbindung mit Personalsuffixen aller Formunterschied wegfällt.

1 Singularperson M. 8, 8 jurtam — 13, 30 fensam — Ma. 12, 36 palam.

2 Singularperson Ma. 2, 11 gurtad — M. 6, 6 fensad

- 7,3 sinmad - 9,6 jurtad.

3 Singularperson Ma. 1, 29 jurtaz — 1, 35 intyaz — 2, 15 forfaz — 4,8 muz'emaz — 8,23 finmaz — 7, 33 pel'az — 9,31 nunalaz — 5,29 mugoraz. — Nach Vocalen findet sich bisweilen vor der Endung az ein j eingeschoben, als fnigajaz (Ma. 2,25 — 12,26), betschfejaz (2,22).

1 Pluralperson Ma. 1, 24 doram — 6, 3 fuspam —

12, 11 az'am.

2 Pluralperson M. 10, 30 wylady — 9, 4 s'ulmady (Ma. 2, 8 s'ulmad) — J. 14, 28 din'ady — Ma. 8, 18 todad — 9, 50 putsasad.

3 Pluralperson M. 6, 2 jurtazy — 6, 26 fensazy — 4, 6

mylazy — Ma. 10, 16 mylaz — 8, 14 seraz.

§ 38. Im Elativ schliesst sich das Casussuffix zunächst an das zu declinirende Wort, und dann erst folgt die Personbezeichnung, welche mit einem eingeschobenen t so lautet: tym, tyd, tyz, tym, tydy, tyzy, oder bei den Pluralpersonen wieder nach § 10 abgekürzt auch tym, tyd, tyz.

1 Singularperson Ma. 14, 36 fchorns'tym.

- 2 Singular person M. 5, 29 bordy 3'tyd 7, 4 finmy 8'= tyd 12, 37 fylys'tyd.
- 3 Singularperson Ma. 5, 35 forfas'tyz 9, 9 fulemys's tyz 9, 20 pmys'tyz M. 7, 5 fiumps'tyz 12, 35 putschfys'tyz. Von der ersten Pluralperson kommt kein Beispiel vor.
- 2 Pluralperson M. 10, 14 bordnø'tydy L. 14, 28 põlnø'tydy.
  - 3 Pluralperson Ma. 5, 17 palas'tys.

Anmerkung 1. Wenn der Elativ die verlängerte Form auf pö'en hat, so unterbleibt die Einschaltung des t, z.B. gurts pö'enpz (L. 8, 49), in der Regel aber gebraucht man in Verbindung mit dem Personalsuffix nur die kürzere Form des Casus.

Anmerkung 2. Die Postpositionen, welche eigentlich Elativeasus sind, folgen natürlich der Weise der anderen Nomina, und sind daher hier unter den Beispielen unbedenklich mit aufgeführt. Eine Ausnahme macht indessen börps?, vielleicht weil es nicht eigentlich in der Bedeutung eines Elativs gebraucht wird (von hinten her), sondern wie ein Inessiv (hinten, nach),

und von dem correlativen börä nur dadurch verschieden, dass dieses von der Zeit, börys' aber vom Ort gebraucht wird\*), namentlich mit den Zeitwörtern "gehen, kommen" = "folgen". Dieses börys' nimmt mit den Personalsuffixen ganz dieselben Endungen an wie der Illativ oder Inessiv, also nicht börys'tym, börys'tyd u. s. w., sondern börys'am, börys'ad, börys'az u. s. w., z. B. Ma. 9, 38 mil'am börys'am ugwetly, er folgt uns nicht nach — 10, 28 ton börys'ad wets'fom, wir folgen dir — 1, 18 so bözys'az mynysjam, sie folgte ihm nach. — Eine ähnliche Unregelmässigkeit kommt auch sonst bei den Postpositionen vor.

- § 39. Von der zweiten Allativform kommen zwar nur ein Paar Beispiele von der Verbindung mit einem Personalsuffix vor, sie zeigen aber ganz sicher, wie da, wo diese Casusform eben gebräuchlich ist, die Verbindung in den übrigen Personen geschieht. Es findet sich nämlich monn'am, zu mir (Ma. 9, 19) und asn'az, zu sich (3, 23), woraus nach Analogie des Illativs sich für die drei Singular- und Pluralpersonen unzweifelhaft diese Reihe ergieht: n'am, n'ad, n'az, m'an, n'ad, n'az, (n'am, n'ad, n'az).
- § 40. Der Instrumental folgt der Analogie des Elativs. Er hat wie dieser die Endungen ym, yd, yz ymy, ydy, yz (ym, yd, yz), welche aber ohne vorher eingeschobenes t unmittelbar an das Casussuffix gehängt werden.
  - 1 Singular person J. 16,24 nimpnym.
- 2 Singularperson Ma. 9, 38 nimpnyd 9, 43 fiinyd 9, 45 pydpnyd (M. 4, 6 pydenyd) Ma. 9, 46 finmynyd 12, 30 fulmynyd, fulenyd, miz'mynyd, junmats'femenyd.
- 3 Singularperson Ma. 1, 16 wrannyz 3, 6 falyfenyz 3, 22 fushmynyz 5, 3 shisienyz 10, 2 fyshnoenyz 12, 33 sulmynyz, wizmynyz, sulenyz, junmats/femenyz.

Für die erste Pluralperson fehlen Beispiele.

- 2 Pluralperson M. 6, 25 sulenndy, wystyrenndy 10, 20 nmynydy 13, 14 sinmynydy Ma. 7, 12 fosemenyd 7, 13 todys'jas'femenyd.
- 3 Pluralperson M. 4, 21 atajennzy 7, 6 pndnnnzy 15, 8 ymnynyzy Ma. 4, 12 sinmynnzz.

<sup>\*)</sup> Mit demselben Unterschiede gebrauchen die Syrjänen die Inessivund Elativform, börnn von der Zeit, börns? mit den Verben "gehen, kommen".

Anmerkung. Eine Ausnahme macht auch hier das als Adverb gebrauchte samen, welches der Form nach zwar ein Instrumental ist, aber auch wie das § 38 erwähnte börnst die Endungen des Illativs oder Inessivs annimmt, nämlich samenam, samenad, samenag, samenam, 2c., — z. B. J. 15, 4 as samenag.

- § 41. Der Terminativ hängt an das Casussuffix die Endungen am, ad, az amy, ady, azy (am, ad, az), womit auch die wenigen Beispiele, welche in den Evangelien vorkommen, übereinstimmen, nämlich für die dritte Singularperson punytoz'az (M. 10, 22), pydfoz'az (11, 23), tyrtoz'az (18, 30), punoz'az (J. 13, 1), und für die zweite Pluralperson potytoz'ady (M. 10, 11).
- § 42. Der Penetrativ fügt an das Casussuffix die Personalbuchstaben m, d, 3 my, dy, 3y (m, d, 3) ohne Zwischenvocal (vgl. § 35). Beispiele davon finden sich in den Evangelien nur für die dritte Singularperson, nämlich fiitiz (Ma. 8, 23), pelitiz (10, 25), bantiz (14, 65), paltiz (M. 23, 27).
- § 43. Der Adverbial folgt in der Regel der Analogie des Adessivs, d. h. dem zu declinirenden Worte wird zuerst das Personal- und nach diesem erst das Casussuffix angehängt. Diese Verbindung geschieht ganz eben so einfach und gleichmässig wie im Adessiv, also: äja (yja), edja (ydja), ezja (yzja) myja, dyja, zyja. Beispiele finden sich in den Evangelien nur für die dritte Singularperson jemyschezja (M. 7,16), disutemezja (14,8), fushmyzja (25, 15) für die zweite Pluralperson osfemdyja (9,29) und für die dritte Pluralperson ussigna (23,3).
- § 44. Verbindungen des Abessivs mit Personalsuffixen scheinen nicht gebräuchlich zu sein, ich habe wenigstens keine Beispiele davon weder gesehen noch gehört. Sollten sie dennoch möglich sein, so folgen sie ohne Zweifel der Analogie des vorhergehenden Casus, und das Casussuffix würde ohne weitere Veränderung dem mit der Personalbezeichnung versehenen Worte angehängt werden.
- § 4.5. Sehr häufig und wichtig ist dagegen die Verbindung beider Suffixe im Accusativ, dessen besondere Endungen å (y) und ez ja nur in diesem Falle gebraucht werden (s. § 28). Nach den verschiedenen Personen endigt also der Accusativ auf må, då, zå mez, dez, zez. Im Gebrauch dieser Accusativendungen findet sich aber in der Evangelienübersetzung grosse Ungleichheit und Verwirrung. Nicht nur wird nämlich die eigen-

thümliche Endung, wie schon § 28 bemerkt ward, oft nicht gebraucht, wo sie Statt finden könnte und sollte, sondern es wird auch der Unterschied der Singular- und Pluralpersonen, ja sogar der Unterschied der drei Personen unter einander selbst — besonders im Lucas und Johannes — nicht berücksichtigt, und ausserdem schwankt noch die Orthographie nach starken Consonanten zwischen d, 3 und t, 3. Welche Schreibung hier befolgt worden ist, darüber s. das Vorwort S. XXXIII. u. ff.

1 Singularperson Ma. 1, 2 morfфudmä — 9, 17 pimä — М. 7, 26 fplmä — 8, 21 atajmä.

2 Singularperson Ma. 5, 23 fidā — 7, 10 aidā, mumidā 9, 43 miz'dā — 11, 14 mulidā — 1, 2 f'uresdā — 12, 30 inmardā — M. 1, 20 fyfdnodā — 7, 5 fordā — J. 5, 11 malesdā.

3 Singularperson Ma. 1, 3 suredzä — 1, 4 pyrtonzä — 1, 16 Simonzä — 2, 5 odfonzä — 3, 17 pizä — 7, 10 aizä, mus mizä — M. 12, 29 burzä, jurtzä.

1 Pluralperson M. 6, 11 n'an'mez — 6, 12 s'elyfmez —

8, 17 wis'emmez — 19, 27 wan'mez.

2 Pluralperson M. 6, 19 burdez — 6, 1 deuletdez — 6, 15 s'elyfdez — 10, 14 fyldez — 10, 28 mugordez, luldez.

3 Pluralperson M. 2, 11 burgez — 2, 16 wuemzez — 3, 6 f'elyfzez — 4, 22 atajzez — 9, 4 malpanzez — 15, 2 ilouzez, fizez.

§ 46. Der Plural bietet für die mit Personalsuffixen combinirte Declination keine besondere Schwierigkeit weiter, da das Pluralzeichen jos immer die erste Stelle unter den dreierlei Suffixen einnimmt, und auf die Verbindung der beiden anderen unter sich daher keinen Einfluss weiter übt. Nur der Nominativ bietet hier eine im Vorhergehenden noch nicht da gewesene Combination, nämlich die des Pluralzeichens jos selbst mit den Personalsuffixen. Diese giebt die Endungen josh, josh

Der Nominativ, wie er hier angegeben ist, liegt natürlich auch bei der Bildung derjenigen Casus zum Grunde, bei welchen

das Casussuffix die letzte Stelle einnimmt, nämlich des Adessivs, Allat., Ablat., Terminat., Adverb. und Abessivs, und man darf sich dadurch nicht irren lassen, dass durch eine Verwechselung der Vocale y und ä (vergl. oben den Nominativ der ersten Singularperson und § 12) diese Casus in der Evangelienübersetzung öfters das Ansehen haben, als wären sie vom Accusativ abgeleitet, z. B. M. 5, 44 fargað'joðtály — 5, 47 uromjoðtáli — 7, 11 nulpijoðtály — 23, 32 pereð'joðtáleð' 2c. statt der genaueren fargað'joðdulu, uromjoðdulu, nulpijoðdulu, pereð'joðduleð'.

Einige Beispiele aus den Evangelien von regelmässig gebildeten Casus obliqui am Pluralnomen sind: Ma. 9, 18 dyscheté's tys'josydly — M. 12, 49 dyschets'sys'joszä — 13, 41 fysdysinjoszä — Ma. 1, 36 justoschynyz — 5, 16 pars'josynyz — 2, 16 murt josynyz — 1, 38 gurtjosaz, farjosaz — M. 7, 6 mös'josdez — 19, 8 tyschnojosynyd — 4, 21 s'etjoszez — 12, 25 maspanjoszez — 11, 1 farjosazy — 4, 23 jurtjosazy. — Etwas weniger genau aber doch nur mit Abweichungen, die schon bei den Casus des Singularnomen erwähnt wurden, sind Ma. 6, 11 pydjostä statt pydjosdez, 14, 40 sinjoszy st. sinjoszez, 1, 16 s'etjosza st. st. st. st. ses y vgl. § 45 — Ma. 4, 12 pel'josynyz st. pel'josynyz, vgl. § 40.

§ 47. Stellen wir nun noch ein Mal die Casus in der § 32 angenommenen Ordnung übersichtlich zusammen, wie sie sich in der Verbindung mit dem Personalsuffix gestalten, so erhalten wir folgendes Paradigma:

1 Singular person 2 Singular person 3 Singular person

|       | 1 31     | ngularperson 2 | a Singularperson | o Singularperso |
|-------|----------|----------------|------------------|-----------------|
| Sing. | Nomin.   | murtä          | murted           | murtez          |
|       | Accus.   | murtmä         | murtdä           | murtzä          |
|       | Adess.   | murtälen       | murtedlen        | murtezlen       |
|       | Allat.   | murtäly        | murtedly         | murtezly        |
|       |          | murtn'am       | murtn'ad'        | murtn'az        |
|       | Ablat.   | murtales'      | murtedles'       | murtezles'      |
|       | Iness. } | murtam         | murtad           | murtaz          |
|       | Elat.    | murtys'tym     | murtys'tyd       | murtys'tyz      |
|       | Instrum. | murtenym -     | murtenyd         | murtennz        |
|       | Termin.  | murtoz'am      | murtoz'ad        | murtoz'az       |
|       | Penetr.  | murttim        | murttid          | murttiz         |
|       | Adverb.  | murtäja        | nurtedja         | murtezja        |
|       | (Abess.) | murtätef       | murtedtef        | murteztek.      |
|       |          |                |                  |                 |

|       |          | <i>'</i>         |                  |               |
|-------|----------|------------------|------------------|---------------|
| Plur. | Nomin.   | murtjosy         | murtjosyd        | murtjoshz     |
|       | Accus.   | murtjosmä        | murtjosdä        | murtjoszä     |
| -     | Adess.   | murtjosylen      | murtjosydlen     | murtjosyzlen  |
|       | Allat.   | murtjosyly       | murtjosydly      | murtjosyzly   |
|       |          | murtjosn'am      | murtjosn'ad      | murtjosn'az   |
|       | Ablat.   | murtjosyles'     | murtjosydles'    | murtjosyzles' |
|       | Iness.   | murtjo§am        | murtjosad        | murtjosaz     |
|       | Elat.    | murtjosys'tym    | murtjosys'tyd    | murtjosys'tyz |
|       | Instrum. | murtjosenym      | murtjosenyd      | murtjosennz   |
|       | Termin.  | murtjosoz'am     | murtjosoz'ad     | murtjosoz'az  |
|       | Penetr.  | murtjostim       | murtjostid       | murtjostiz    |
|       | Adverb.  | murtjosyja       | murtjosydja      | murtjospzja   |
|       | (Abess.) | murtjosytef      | murtjosydtef     | murtjospztek. |
|       |          |                  |                  |               |
| ,     | 1        | 1 Pluralperson 2 | 2 Pluralperson 3 | Pluralperson  |
| Sing  | Nomin.   | murtmy           | murtdy           | murtzy `      |
|       | Accus.   | murtmez          | murtdez          | murtzez       |
|       | Adess.   | murtmylen        | murtdylen        | murtzyfen     |
|       | Allat.   | murtmyly         | murtdyly         | murtzyly      |
|       |          | murtn'amy        | murtn'ady        | murtn'azy     |
|       | Ablat.   | murtmyles'       | murtdyles'       | murtzyles'    |
|       | Iness.   | murtamy          | murtady          | murtazy       |
|       | Illat.   | •                | ·                |               |
|       | Elat.    | murtys'tymy      | murtys'tydy      | murtys'tyzy   |
|       |          | murtenymy        | murtenydy        | murtenyzy     |
|       |          | murtoz'amy       | murtoz'adņ       | murtoz'azy    |
|       |          | murttimy         | murttidy         | murttizh      |
|       |          | murtmyja         | murtdyja         | murtzyja      |
|       | (Abess.) | murtmytek        | murtdytek        | murtzytek.    |
| T2.1  |          |                  |                  |               |
| Plur. | Nomin.   | murtjosmy        | murtjosdy        | murtjoszy     |
|       | Accus.   | murtjosmez       | murtjosdez       | murtjoszez    |
|       | Adess.   | murtjosmylen     | murtjosdylen     | murtjoszylen  |
|       | Allat.   | murtjosmyly      | murtjosdyly      | murtjoszyly   |
|       | 411      | murtjosn'amy     | murtjosn'adn     | murtjosn'azy  |
|       | Ablat.   | murtjosmyles'    | murtjosdyles'    | murtjoszyles' |
|       | Iness.   | murtjosamy       | murtjosady -     | murtjosazy    |
|       | Illat.   |                  |                  |               |

Elet. murtiosps'tunin murtiosps'tudu murtiosys'toay Instrum, murtiogenomo murtiosenudu murtiosenvan Termin, murtiosog'amp murtiosoz'azv murtiosoz'adv Penetr. murtinstinn murtinstidu murtioetizy murtiosdvia Adverb. murtiosmpia murtiosaviamurtiosdvtef -(Abess.) murtiosmytet murtioszvtef.

- \$ 48. Das Abhängigkeitsverhältniss, wie es durch die Personalsuffixe ausgedrückt wird, erscheint der Sprache für sich allein nicht bestimmt und nachdrücklich genug, daher wird sehr gewöhnlich grösseren Nachdrucks wegen der Genitiv des durch das Personalsuffix vertretenen Wortes noch dazu gesetzt. In der ersten und zweiten Person ist diess natürlich immer das persönliche Pronomen, in der dritten kann es auch irgend ein anderes Pronomen oder Nomen sein, und daher kommt es, das Rectionsverhältniss sehr gewöhnlich nicht bloss durch den Genitiv des regierten, sondern zugleich mit dem Personalsuffix am regierenden Worte bezeichnet wird. Anderer Seits aber kann auch das Personalsuffix fehlen, und wie im Deutschen bloss der Genitiv des regierten Wortes stehen, wornach sich also für ein und dasselbe Verhältniss dreierlei Constructionen ergeben, für welche hier zum Beleg einige Beispiele aus den Evangelien stehen mögen.
- 1) Man gebraucht nur den Genitiv des regierten Wortes:

  Ma. 1, 1 futé'fon jewangesiasen Zisus Christien, der Anfang des

  Evangesiums Jesu Christi 2, 18 masy Joannsen-no Farisejjoslen-no dyschets'sys'jos poznoez ut'o, warum halten die Schüler Johannis und der Pharisäer das Fasten 3, 33 fin mynam mumi,
  wer (ist) meine Mutter 14, 32 weraz assaz dyschets'sys'jossy,
  er sagte seinen Schülern 3, 35 fin-fä inmar kosemzä ses'toz,
  so mynam bec'e-no, suzer-no, mumi-no, wer Gottes Gebot thut,
  der (ist) mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.
   Wird bei dieser Verbindungsweise die Bezeichnung des
  Genitivs unterlassen (s. § 252), was vor Postpositionen, die ja
  auch meist Substantive sind, welche das vorhergehende Wort
  im Genitiv regieren, regelmässig geschieht, so können beide
  Wörter gleichsam als ein zusammengesetztes bildend angesehen
  werden (s. 232).
- 2) Man setzt nur das Personalsuffix an das regierende Wort, wie in dem zuletzt genannten Beispiele inmar fosemza,

Gottes Gebot, oder M. 26, 45 ad'ami pi sots'sa s'elytojos siazy, des Menschen Sohn wird in der Sünder Hände gegeben — Ma. 6, 24 mumiz weraz, ihre Mutter sagte — 2, 8 masy ti oz' as s'uls mad c'assas'sody, warum denkt ihr so in eurem Herzen — 7, 10 aiza mumiza oras'sys', der seinem Vater (und) seiner Mutter Fluchende — 7, 11 fin-sa werasoz aizsy sibo mumizsy, wer seinem Vater oder seiner Mutter sagt.

- 3) Bei Weitem am häufigsten ist, ausser in der Verbindung mit Postpositionen, die gleichzeitige Anwendung beider Bezeichnungsarten, z. B. Ma. 1, 24 mar tynad ufhed mi doram, was (ist) dein Geschäft bei uns 14, 3 wisis Simonsen forsaz, in des krauken Simons Hause 5,40 seraz bas tä aizä-no mus mizä-no nysse, er nimmt zu sich den Vater und die Mutter des Mädchens.
- § 49. Die Bedeutung der Personalsuffixe ist hiernach gleich der des Genitivs, und sie entsprechen zunächst dem sogenannten G. possess, und G. originis s. auctoris der griechischen Grammatik. Ausserdem aber können sie auch zum Ausdruck des Partitiven dienen, wie unter den Casus nicht sowohl der Genitiv (Adess.), als vielmehr der Ablativ, z. B. M. 20, 13 meraz sojosles' ogzulu, er sagte dem Einen von ihnen, eigentl. er sagte ihrem Einen - 26,21 ogdv tiles'tvd fotog mong, Einer von euch (eigentl, euer Einer) wird mich verrathen - J. 13, 14 ti-no ogdyles' ogdy mys'fä pydjostä (st. pydjosdez), waschet auch ihr Einer des Anderen Füsse (eigentl. euer Einer eures Anderen). - Eben so ist das Suffix auch zu verstehen in Verbindungen wie M. 19, 5 fufzy luozy odyg ful' wir, sie beide werden ein Fleisch sein (eigentl. ihre Beiden, wie im Englischen both of them) - und in den abgeleiteten Zahlwörtern auf na (s. \$ 94), wie M. 26, 27 juä tais' moc'nady, trinket Alle daraus, eigentl, eure Alle, d. h. Alle unter euch, also "ihr Alle" -Ma. 12, 22 wylem so sizimnazyly fyschno, sie war allen sieben Weib gewesen, eigentl. ihren Sieben; - hieher gehört auch ognam (J. 8, 16), ognad, ognaz (Ma. 6, 47), ognamy, ognady (6, 31), og= nazy (6, 32), mein, dein, sein, unser, euer, ihr Einziger, d. h. ich, du, er, wir, ihr, sie allein; - in demselben Sinne endlich steht das Personalsuffix noch beim Interrogativpronomen, z. B. M. 8, 29 maid wan' mi bordyn (eigentl. dein Was ist bei uns),

was von dir ist bei uns, d. h. was hast du mit uns zu schaffen — Ma. 9,34 fudmy, unser Wer, d. h. wer unter uns.

Noch in einem etwas anderen Sinne ist das Personalsuffix partitiv zu verstehen, so nämlich, dass nicht der durch das Suffix vertretene Gegenstand als das Ganze gedacht wird, sondern das mit dem Personalsuffix versehene Nomen. Diess kommt daher, weil durch das Personalsuffix der Gegenstand nicht immer ganz bestimmt und individualisirt gedacht wird, nicht als das Einem Gehörige, sondern als etwas ihm Gehöriges oder etwas von dem ihm Gehörigen, etwa wie im Griechischen ὁ ἀδελφός μου und άδελφός μου oder im Italianischen mio fratello und un mio fratello unterschieden werden, "mein Bruder" und "einer von meinen Brüdern, ein Bruder von mir". Da das Wotjakische weder den bestimmten Artikel des Griechischen für das Eine, noch den unbestimmten Artikel des Italiänischen für das Andere hat, so kann es nur aus dem Zusammenhang erkannt werden, ob solche Sätze wie M. 12, 38 adzemmy pota tynes'tyd pertmas'fonda, oder 11,2 leziz fuf duschets'fus'za heissen sollen: "wir möchten deine Wunder sehen, er schickte seine zwei Schüler", oder "wir möchten ein Wunder von dir sehen, er schickte zwei von seinen Schülern."

§ 50. Neben den angeführten Bedeutungen hat das Personalsuffix noch eine determinirende Bedeutung, welche aber nur in der dritten Person selbständig und von der possessiven getrennt erscheinen kann. Dieser Gebrauch des Personalsuffixes ist der ganzen östlichen Hälfte des finnischen Sprachstammes gemein, und wir haben § 28 versucht, etwas über die Entstehung desselben beizubringen; hier wäre also nur noch von der Anwendung das Nöthige hinzuzufügen.

Als Analogon hat das determinirende Suffix, wenn man auf Form und Bedeutung zugleich sieht, zwar zunächst die Personalbuchstaben des Armenischen, es stimmt aber in der letzten so ziemlich auch mit dem Determinativ der occidentalischen Sprachen, dem Artikel, überein. Es wird also nicht gesetzt, wenn mit dem Nomen nicht bekannte, bestimmte Individuen bezeichnet werden, oder wenn es nur im abstracten Sinne zu nehmen ist, z. B. Ma. 5,2 punntaz schedz ad'ami, subz ulyz schedz ab putschfaz nosch schedz ulyzn, ihm begegnete ein Mensch, welcher in einem Grabe lebte, und in ihm waren Teufel

- 10, 4 Moisej l'utys'fon goshtet goshtysa l'utys'fyny leziz, Moses erlaubte, einen Scheidebrief schreibend sich zu scheiden - M. 7, 9. 10. man'-a ti polady fytiche ad'ami, fudng piez foles' n'an' furnfnz, iz j'otnsal foln? c'orng furnfnz-no, j'otoz-a foln foj? ist unter euch ein Mensch, welcher, wenn sein Sohn (ein) Brot von ihm bittet, ihm einen Stein giebt? und wenn er einen Fisch bittet, giebt er ihm eine Schlange? - M. 22,30 ulz'on dwja fnschno uzbas'to, bei der Auferstehung wird man nicht ein Weib, Weiber, nehmen (fuschno bas'tunn st. des einfachen Zeitworts fyschnojas'fyny). Eben so steht in den viel gebrauchten Umschreibungen mit farmn (machen) das Nomen, als ein Abstractum, immer ohne Suffix, z. B. Ma. 6, 41 blagoflowit' farnny, danken - 9, 14 spor farnny (8, 11 sporjas'fynny), streiten - 10, 45 flushit' farnny, dienen - 11,15 wuz farnny, Handel treiben -M. 6, 2 deulet farnny, Almosen geben - 6, 12 obid farnny, beleidigen - 11, 4 otw'et farnny, jibor (iwor) farnny, antworten, berichten — 12, 10 winowat farnny, beschuldigen — 12, 14 fenesch farnny, sich berathschlagen - 26,30 tau farnny, danken, u. d. gl.

Bezeichnet dagegen das Nomen bestimmte, aus dem Zusammenhang der Rede schon bekannte, vorher schon genannte Gegenstände, so hat es das Suffix, z. B. M. 20, 8 åt' ushas'josyz medez fotyr sojosy, ruse die Arbeiter wegen des Lohnes für sie — 19, 22 fysysa ta kylez pi, als der Jüngling dieses Wort hörte — 28, 6 uts'sä intyzä, kytyn kyliz inmar, sehet den Ort, wo der Herr gelegen hat — Ma. 6, 41 fiaz-no sutysa wit' n'an'zä fyk c'orygzä-no, nachdem er in die Hand genommen hatte die fünf Brote und die zwei Fische, von welchen nämlich V. 38 die Rede war, wo es dagegen hiess: sen'a tisad n'an' sufustijos wan'?... sojos utisa werazy: wit' su sury, kyk nosch c'oryg, wie viel Brotlaibe habt ihr?... sie sagten, nachdem sie nachgesehen hatten: fünf Laibe und zwei Fische.

§ 51. Man würde nun freilich sehr irren, wenn man aus den angeführten Beispielen den Schluss machen wollte, dass das wotjakische Determinativ immer da stehen müsste und nur da, wo wir im Deutschen den Artikel gebrauchen; es sind vielmehr unzählige Fälle, in welchen das Gegentheil Statt findet. Dadurch wird aber, wie ich glaube, das noch nicht aufgehoben, was oben über die Bedeutung des determinativen Suffixes gewagt ist, und wenn es auch in vielen Fällen unserem Artikel

nicht entspricht, so darf man deshalb noch nicht meinen, dass gar keine Analogie zwischen beiden vorhanden oder gar, dass es ganz gleichgültig sei, wo und wie das wotjakische Determinativ gebraucht werde. Um die Sache richtig zu beurtheilen, darf man folgende Umstände nicht unberücksichtigt lassen.

- 1) Wir können im Deutschen selbst öfters den Artikel eben so gut setzen wie weglassen, indem wir das, was von irgend einem, gleich viel welchem Individuum gesagt werden kann, auch von der ganzen Gattung sagen mögen. Wir sagen z.B. "Gesunde bedürfen nicht eines Arztes", aber auch wie M. 9,12 tazu ulnsijos fulä ugfaro emjasiez, Gesunde bedürfen des Arztes nicht.
- 2) Die verschiedenen Sprachen, welche sich eines Artikels als Determinativs bedienen, sind in der Anwendung desselben einander vielfach nicht gleich. Wir werden z. B. M. 7,18 dzec pisopu uzpotty urod jemysch ez nur ohne Artikel übersetzen "ein guter Baum bringt nicht schlechte Früchte hervor", während der Grieche ganz richtig sagt καλον δένδρον οὐ φαύλους τοὺς καρποὺς φέρει. Eben so scheint uns bei Eigennamen von Personen das Determinativ meist überslüssig, im Wotjakischen aber steht es, wieder wie im Griechischen, sehr häufig, namentlich im Accusativ, z. B. Ma. 1, 19 otysoen öshyt ortsisa nosch adziz Jasowza, Zesmedej piza, Joannza-no, von dert etwas weiter gehend sah er wieder (den) Jacobus, des Zebedäus Sohn, und (den) Johannes 14, 67 adzisa Betyrez schundsoftysza, als sie (den) Petrus sich wärmend sah M. 27, 26 sofu leziz sojossy Waramwaez, da gab er ihnen los (den) Barabbas 27, 47 ta Jiaez at'ä, er rust (den) Elias.

Eine eigenthümliche Verwendung des determinativen Suffixes ist noch die, dass es wie im Syrjänischen dazu dient, Wörtern, die eigentlich nicht Substantivbegriffe bezeichnen, die Selbständigkeit von Substantiven zu geben, z.B. M. 25,2 wit'ez sojoseles' wal wiz'moes', fünf von ihnen waren verständig — Ma. 12,5 muzonzä is'tyz, soä-no wiizh, muzonzosza-no, er schickte einen Anderen, und sie tödteten ihn, und Andere — 8,3 unoez sojos põlys' fid'ofys'en lystyzy, Viele von ihnen waren von sern her gekommen — M. 21,28 odyg ad'amilen sys pi wal; lystysa-no ogez dory, so weraz, ein Mensch hatte zwei Söhne, und zu dem einen kommend sagte er — 30 matets'sysa-no systätiez dory, weraz soäif, und zu dem zweiten gekommen sagte er dasselbe

— 11,9 prorosses wystizä, einen Höheren als ein Prophet — 8,33 systysa farä, wan'zäif werazy, in die Stadt gekommen erzählten sie Alles — Ma. 5,18 was on wiz'tem wysemez furys'sy, der früher wahnsinnig Gewesene bat — 7,20 ad'ami putschsys' potemez, das aus dem Menschen Hervorgehende — etc. — Daher kommen die doppelten Formen der demonstrativen, relativen und interrogativen Fürwörter (vgl. §§ 80, 82, 83).

Auch Attributive bekommen das Suffix, wenn sie nach ihrem Hauptworte stehen, eben so wie sie in diesem Falle auch der Declination durch Casussuffixe fähig sind, die sonst auch vorzugsweise den Wörtern für Substantivbegriffe zukommt, z. B. Ma. 11, 26 aid til'ad in wylys'ez, euer himmlischer Vater, eigentl. euer Vater der vom Himmel; — wenn aber im Lucas und Johannes öfters auch das vor dem Hauptwort stehende Attributiv sich so behandelt findet\*), so gehört diess zu den vielen Solöcismen dieser Evangelien, eben so wie die Declination des Attributivs vor dem Hauptworte, wie L, 2, 10 woc'naly falyfly, allem Volke.

3) Wenn gleich es schon nach dem Vorstehenden leicht erklärlich wird, warum das wotjakische Determinativ nicht immer da steht, wo wir das unsrige gebrauchen würden, so kommt doch auch der Umstand noch in Betracht, dass es gewiss in vielen Fällen von den Uebersetzern unrichtig gesetzt oder weggelassen ist. Es möchte auf den ersten Anblick anmassend erscheinen, dass ein Fremder, der nicht unter den Wotjaken gelebt hat, aus der Entfernung besser wissen will, was dem Geiste der Sprache angemessen ist, als die Uebersetzer, welche man ohne Zweifel doch aus solchen Personen nahm, die der Sprache möglichst gut kundig oder wohl gar geborne Wotjaken waren; aber man betrachte nur Stellen wie M. 22, 26 ogiif fyftatieg-no füjn'mätiez-no sizimäti doroz'if, eben so der zweite und der dritte bis zum siebenten - 10, 41 (wer einen Propheten aufnimmt) provot med bas'toz, wird eines Propheten Lohn empfangen, (wer einen Frommen aufnimmt) lelvftem medes bas'tos. wird eines Frommen Lohn empfangen - 25, 16 wit' talant bas';

<sup>\*)</sup> Z. B. L. 1,66 ma luoz taiz pinalez, was wird der Knabe werden — J. 5, 22 woc'akšā sub s'otnz piezin, alles Gericht hat er seinem Sohne übergeben.

thốic; — 17 fyf talant baốity ốic; — 18 baốity ối noịch odyg ttalant, der fünf Talente Empfangende — der zwei Talente Empfangende — auch der ein Talent Empfangende. — Mag nun auch immerhin für etwas, dem in unserer Sprache nichts ganz genau entspricht, uns der rechte Sinn und das richtige Urtheil vielleicht abgehen, so möchte doch, wenn in so durchaus ganz gleichen Umständen das Determinativ bald gesetzt, bald weggelassen ist, kaum etwas Anderes anzunehmen übrig bleiben als entweder, dass es nicht richtig angewendet ist, oder dass es nichts zu bedeuten habe; da für das Letzte sich schwerlich Jemand entscheiden wird, so wird man wohl schon das Erste annehmen müssen.

Die Möglichkeit eines falschen Gebrauchs des Determinativs in der Evangelienübersetzung ein Mal zugegeben, wird man auch an anderen Stellen, wo das Inconsequente nicht so schlagend hervortritt, eben so leicht an eine Uebersetzersünde als an eine im Geist der Sprache wirklich liegende, von unserer Ausdrucksweise abweichende Eigenthümlichkeit glauben, z. B. Ma. 9, 36 pinalzä futysa sojossen schoraz soä puttyz, er nahm ein Kind, und stellte es in ihre Mitte — M. 10, 9 önbastä steady ne zarniez ne azwestez, nehmet nicht zu euch weder Gold noch Silber — oder Ma. 5, 39 nyl özful, das Mädchen (von welchem eben die Rede war) ist nicht gestorben.

§ 52. Es ist ziemlich leicht erklärlich, wie ein russischer Uebersetzer in diese Fehler verfallen konnte. Einer Seits fehlt ihm in seiner Sprache der Artikel und mit diesem das einzige dem wotjakischen Determinativ einigermassen entsprechende Aequivalent, und es musste ihm ohne ein tieferes und vergleichendes Sprachstudium eben so unklar bleiben, wie uns Deutschen in gleichem Verhältnisse etwa die Bedeutung der vielen abgeleiteten Verba; so konnte er leicht das Determinativ weglassen, wo es eigentlich hätte stehen sollen. Auf der andern Seite aber unterscheidet die russische Sprache in den meisten Fällen den Nominativ von dem Accusativ, das Wotjakische dagegen thut es nur bei Wörtern mit Personalsuffixen; so konnte ihn das Bedürfniss der eignen Sprache verführen, in den Mitteln der fremden einen Fehlgriff zu thun, und in der That werden in den sorgfältiger gearbeiteten beiden ersten Evangelien die meisten Fälle von unnöthig gesetzten Determinativen sich

auf den Accusativ reduciren, vielleicht alle, wenn man die zu § 51, 2 gehörenden Fälle ausscheidet, wo das Determinativ zur Substantivbildung dient. Dass der Accusativ hier bald mit seiner eigenthümlichen Endung, bald dem Nominativ gleich gebraucht ist, darüber vgl. § 28.

Dass man die Uebersetzung, wie es von einem Theil wenigstens bekannt ist, nachher von einem eingebornen Wotjaken revidiren liess, konnte in diesem Stücke nicht viel ändern. Der Wotjake war ein Stadtbewohner und ein russisch Gebildeter, und wir können hier an den Esthen täglich die Erfahrung machen, wie unsicher fast durchgängig die unter Deutschen in den Städten wohnenden im Gebrauch ihrer Muttersprache sind, und wie viel Fehler sie annehmen. Dazu kommt noch die Bedenklichkeit und Scheu, welche der Ungebildete hat, das von Einem, den er überhaupt für gelehrter und gebildeter als sich selbst zu halten gewohnt ist, Gesagte für unrichtig zu erklären; er wird, wenn er auch selbst noch nicht so weit gekommen ist eben so fehlerhaft zu sprechen, doch nur zu geneigt sein zuzugeben, dass man auch so sprechen könne wie das ihm vorgelegte Unrichtige.

## Comparativsuffix. Comparation.

§ 53. Das Adjectiv ist ausserdem, dass es in gewissen Fällen wie das Substantiv Casus- und Personalsuffixe annehmen kann, noch einer Veränderung durch die Comparation fähig. Der Ausdruck dafür ist aber im Wotjakischen mangelhafter als in vielen anderen Sprachen, denn nicht nur wird bei der Steigerung nur ein höherer Grad bezeichnet, nicht zwei, und ob die Vergleichung sich auf einzelne Individuen oder auf eine Gesammtheit bezieht, oder mit anderen Worten, ob der Steigerungsgrad unserem Comparativ oder Superlativ entsprechen soll, das ist nur aus dem Zusammenhang zu erkennen, — sondern es ist auch diese Bezeichnung überhaupt nicht nöthig, und das Adjectiv kann bei der Comparation ganz unverändert bleiben, Das Letzte scheint eigentlich dem Geiste der Sprache mehr entsprechend\*), denn vergleichen wir die ostfinnischen Sprachen

<sup>\*)</sup> Besonders da das gleich unten angeführte Comparativsuffix nicht

unter einander, so finden wir, dass das Comparativsuffix, dessen sie sich bisweilen bedienen, bei allen ein verschiedenes ist — das Wotjakische weicht in diesem Stücke sogar von dem Syrjänischen ab, dem es doch sonst so nahe steht — ja zum Theil lässt es sich auf den ersten Blick gleich als etwas Fremdes, Entlehntes erkennen, wie im Tscheremissischen.

§ 54. Das Wotjakische hat zwei Comparativsuffixe, welche wohl ursprünglich dialectisch verschieden sein mögen, aber doch überall gleich verständlich zu sein scheinen. Das eine, gem, ist im Marcus das vorherrschende, das zweite, geß, kommt zwar auch dort vor, aber nur sehr selten, viel häufiger dagegen in den anderen Evangelien. Die Grammatik von 1775 hat in ihrem Wörterverzeichniss ebenfalls beide Formen.

Der Gegenstand, mit welchem ein anderer verglichen wird, steht im Ablativ, welcher hier wie in den vielen anderen Sprachen, die sich in diesem Stücke eben so verhalten, wohl überhaupt als ein Separativcasus aufzufassen ist, der dazu dienen soll, das Getrenntsein, das Nichtzusammengehörige, also das Nichtübereinstimmende der verglichenen Gegenstände unter einander auszudrücken. Beispiele sind 1) ohne Comparativsuffix Ma. 12, 31 muzon tajosles' zöf fosem ömnl, ein anderes grösseres Gesetz als dieses ist nicht - M. 11, 11 pofcies in dun'ein wultiges soles', der Kleinste im Himmelreich ist höher als er; 2) mit dem Suffix, Ma. 4, 31 fu-fa foa muz'emaz merto, fo woc'af (mic'af) fidusles' pofcigem lua, wenn man es in die Erde saet, so ist es kleiner als aller Saame - M. 10, 31 ti dunogem tros da'orgylijosles', ihr seid kostbarer als viele Sperlinge -Ma. 10, 44 fin-få medå zöfgem luing, aszä med ulti faroz, wer der Grösste sein will, (der) mache sich selbst niedrig - 15,11 falnfez walektyzy, julworyny leziny ponna um ojgem Barawwaza, sie lehrten das Volk zu bitten, dass er lieber Barabbas frei liesse - M. 18,1 fin badzimges in dun'ein, wer ist der Grösste im Himmelreich - Ma. 9, 42 foly dz'ec'gem wylvsal ... zariză fuschtunu, ihm wäre besser, dass man (ihn) in's Meer würfe - M. 10, 28 tufhgem furdala, fürchtet mehr - L. 9, 10

gerade ausschliesslich nur in Vergleichungen gebraucht wird, sondern öfters auch, um nur absolut einen hohen Grad auszudrücken, z B. M. 28, 7.

foschfyz ognaz tyrtem m'estaä matäges farä, er ging allein in einen einsamen Ort näher zu einer Stadt.

Aus den angeführten Beispielen ist zugleich das ersichtlich gewesen, dass die Vergleichung auch unvollständig sein kann, indem dasjenige, womit verglichen wird, nicht ausgedrückt sondern zu ergänzen ist, und dass, wie die Sprache auch sonst Adverbe und Adjective nicht in der Form unterscheidet, Adverbe eben so das Comparativsuffix annehmen können wie Adjective, auch wenn es nicht qualitative Adverbe sind, oder dass Adjective mit dem Comparativsuffix eben so gut zugleich als Adverbe gebraucht werden können wie ohne dasselbe.

§ 55. Soll ohne Vergleichung mit einem anderen Gegenstand nur überhaupt ein hoher Grad an dem Adjectiv oder Adverb ausgedrückt werden (absoluter Superlativ), so geschieht diess auch durch Umschreibung mit tush (sehr), z. B. Ma. 4, 41 tush jun sojos kyschfazy, sie fürchteten sich sehr stark — 10, 22 tush uzyr wal, er war sehr reich. — Auch tschapaf sindet sich so gebraucht, wiewohl nur selten, z. B. 4, 31 so bön tschapaf pös' turynsen tis'-fad', er ist wie das Korn des sehr hitzigen Krautes (Senfs) — auch das russische samoj, wie J. 8, 25 samoj nyrys', lange zuvor, zu allererst.

Auch findet sich für den Comparativ und für den relativen Superlativ eine umschreibende Form, obgleich seltener als etwa im Tscheremissischen, z.B. L. 5,39 muß ufata dz'ec' luä, das alte ist mehr gut, besser (vgl. J. 5,18 taiz-no põnna ufata wiinn soa Judejjos fuschfyzy, deswegen suchten die Juden ihn noch mehr zu tödten) — M. 22,36 dyschetys'! sudyz usyr badzim zapow'ed zasonyn, Lehrer! welches ist das grösste (eigentl. unglaublich grosse) Gebot im Gesetz.

Verstärkt und näher bestimmt wird der Comparativ auf verschiedene Weise durch vorgesetzte Bestimmwörter wie in anderen Sprachen, z. B. Ma. 10,48 so junges nosch na (nyschna) sutsistyz c'eresjany, er sing an noch stärker zu schreien — L. 12,24 sen'a ti ceber, wie viel besser (seid) ihr — M. 23,15 sarysisody soa geenna pien asdylesi systemat, ihr macht ihn zu einem Kind der Hölle zwei Mal schlechter als ihr selbst — 12,12 masem wysti adiami ysplesi, wie viel höher ist ein Mensch als ein Schaaf.

Für die gegenseitige Beziehung zweier Comparative unter

einander (je . . . desto) hat die Sprache diese Wendung: Ma. 7,36 fen'a-fä sojossä alusus, sojos jaturgem weraljamsu, wie viel er ihnen verbot, sie sprachen mehr, d. h. je mehr er ihnen verbot, desto mehr sprachen sie.

In der Syntax werden noch einige andere Weisen erwähnt werden, mit welchen die Sprache ebenfalls, wiewohl seltener und zum Theil nur in bestimmten Fällen, eine Vergleichung ausdrücken kann.

## Suffigirte Partikeln.

\$ 56. Die finnischen Sprachen haben sämmtlich unter ihren Suffixen auch solche, die nicht eigentlich zur Flexion desjenigen Wortes gehören, dem sie angehängt sind, sondern gewissermaassen eine Flexion oder Qualificirung des ganzen Satzes bilden, und in ihrer Bedeutung zum Theil Adverben zum Theil Conjunctionen entsprechen. Es sind zwar nicht bloss einzelne Buchstaben, wie etwa das t im Tscheremissischen, sondern sie können auch für sich allein ausgesprochen werden, sind aber im Satze ohne eigene Betonung, wie die griechischen Encliticae, und es ist vielleicht gleichgültig, ob man sie besonders schreiben will oder mit dem vorhergehenden Worte verbunden. Ich habe nach dem lateinischen Gebrauch das Letzte gewählt, weil dadurch ihre Eigenschaft als Enclitica klarer hervortritt, zugleich aber da, wo das Suffix eine selbständige Bedeutung hat, und nicht bloss einen gewissen Nachdruck auf das Wort zu legen bezweckt, der Deutlichkeit wegen den Trennungsstrich angewandt.

\$ 57. — a (syrj. ö), nach Vocalen auch bisweilen ma, z. B. soā-ma (Ma. 2, 9), mizjaso-ma (2, 19), so põnna-ma (4, 21), tatsche-ma (7, 18), ist die gewöhnlichste Bezeichnung der Frage, wenn nicht schon ein interrogatives Pronomen oder Adverb sich in dem Satze besindet, in welchem Falle natürlich das a als entbehrlich wegbleibt. Es bezeichnet übrigens eben so gut die indirecte Frage wie die directe, z. B. M. 27, 49 adzom systoza alsentbedrzich wollen sehen, ob Elias kommt — Ma. 8, 17 noschna-a udtodyšsā, noschna-a iz sado c'uryt til'ad s'usemjosyd, wisst ihr noch nicht, sind noch hart wie Stein eure Herzen — 10, 2 suoz-a satsly as systonemy s'uspstyny, darf ein Mann sich von seinem Weibe scheiden. — Bezieht sich die Frage auf das Zeitwort

im Satze, und ist dieses verneint, so fügt sich die Fragepartikel unmittelbar an die Negation, welche dann nicht sich dem Zeitwort anschliesst, sondern mit dem a ein selbständiges Wort bildet, z. B. M. 7, 22 oma dyscheta, . . . schajtonjosny oma uljala, haben wir nicht gelehrt . . . haben wir nicht Teufel ausgetrieben -Ma. 3, 2 esternan soa, fnai-fa aiptunn uza lu soa, sie beobachteten ihn, ob es nicht (möglich) wäre ihn irgendwie zu beschuldigen. - Bei der indirecten Frage kann das Zeitwort, von dem der Fragesatz abhängt, auch fehlen und zu ergänzen sein, z.B. Ma. 11, 13 mynyz, uza sched'ty ma-ka so wylyn, er ging (um zu sehen), ob er etwas auf ihm fände. - Wiederholt, entspricht das a dem lateinischen sive . . . sive, z. B. Ma. 6, 56 fptfi-fano fo lyftylä mal powostaaz-a, farjosaz-a, gurtjosaz-a, wohin nur immer er ging, sei es in Flecken oder in Städte oder in Dörfer. -Die Doppelfrage wird entweder auch mit Wiederholung des Suffixes gegeben, z. B. 23, 17 mar badzim, zarni-a cerf-a, was ist grösser, das Gold oder der Tempel - Ma. 12, 14 f'otom-a uma, sollen wir geben oder nicht - oder es wird vor den zweiten Theil der Frage auch die Conjunction of o (oder) gesetzt, z. B. Ma. 12, 14 tyrono-a wytza fesarly ol'o öwyl-a, muss man den Zins bezahlen dem Kaiser oder nicht. - Auch sonst, ausser der Frage, kann das a für das deutsche "oder" gebraucht werden, nämlich in ungefähren Zahlenangaben, z. B. J. 2,6 fpf-a füjn'-a wedra, zwei oder drei Eimer — 6, 19 wu wylti mynyljam fnit' wit'-a fwamyn-afad' ftadij, nachdem sie über das Wasser gegangen waren fünf und zwanzig oder dreissig Stadien. - Oefters findet sich das a noch durch eine angehängte Partikel verstärkt, nämlich durch das auch für sich allein die Frage bezeichnende ta (s. weiter unten) oder ma (a ma, syrj. ömnj), z. B. J. 16, 31 ali-a ma osfysfody, glaubt ihr jetzt? — In diesem Falle wird beim negativen Verbum das a nicht der Negation angehängt (s. oben), sondern behält seine gewöhnliche Stelle, z. B. M. 15, 16 noschnaif ti udwalas'fä-a ma, versteht ihr noch nicht - 12,3 cirdemdy öjwal-a ma, habt ihr nicht gelesen? -Es braucht übrigens nicht nothwendig ein Zeitwort in der Frage enthalten zu sein, sondern es kann das Zeitwort "sein", wie auch sonst, zu ergänzen sein, z. B. M. 26, 22 mon-a (bin) ich (es)? - oder ein im Vorhergehenden schon enthaltenes Zeitwort, wie oben in der Stelle Ma. 12, 14 bei uma das Verbum Potono.

\$58. - pf, if hat zwar kein Analogon im Syrjänischen, ist aber ohne Zweifel identisch mit dem tscheremissischen of und so wohl auch mit dem finnischen fa, fa, In der Bedeutung entspricht es wie diese dem griechischen ye, lat. quidem, und ist also im Deutschen meist nicht mit einem besonderen Worte zu übersetzen, sondern, da es nur einen auf das davor stehende Wort gelegten Nachdruck bezeichnet, gewöhnlich nur durch die in der Rede auf dieses Wort gelegte stärkere Betonung wiederzugeben. Es verbindet sich durchaus nicht mit einer Wortgattung oder Wortform vorzugsweise vor einer anderen, sondern es kann an jedes Wort ohne Unterschied gehängt werden, welches man vor den übrigen nachdrücklich hervorheben will, z. B. J. 3, 13 nofinuf in mula öztub, Niemand stieg in den Himmel - L. 10. 7 forfas' forfa önnf metlula, von Haus zu Haus wandelt nicht - Ma. 10, 10 noich fo f'ern sif duichets'fus'jos foles' ingap, darüber befragten ihn die Schüler wieder - 12.21 fo i'amenuf füin'matiez-no. (ganz eben) so auch der dritte - 31 fpftati taiz-fadif fosem luoz, ein zweites diesem (ganz) gleiches Gebot ist - 14, 31 foaif dolak-no weragy, und (eben) diess sagten Alle - 39 nosch mynyz wos'jas'fyz - no werasa so fplaaif, er ging wieder, und betete, indem er (eben) diess Wort sprach (mit etwas ungenauer Stellung des Suffixes, da es dem Sinn nach eigentlich zu dem Pronomen so, nicht zu dem Hauptworte gehört) - M. 4, 7 Sifus wera; foly: nofchyt gofhtempn man', Jesus sagte ihm: es ist auch geschrieben - 9,22 so sajatait, in (eben) dieser Stunde - 26,47 so weras'fufugut. (gerade) als er sprach - L. 7,27 foil man', fudny ponna meramon goshtet wolvn, der ist es, von welchem in der Schrift gesagt (ist).

Dass von den mit dem paragogischen pf, if versehenen Wörtern Ableitungen gemacht würden wie von den einfachen, wie es im Tscheremissischen wohl bisweilen geschieht, davon ist mir hier im Wotjakischen kein Fall vorgekommen.

\$59. — fa, welches in der Evangelienübersetzung ein Paar Mal vorkommt, ist nicht etwas ächt Wotjakisches, sondern wohl nur die paragogische Sylbe, welche im Russischen in der Sprache des gemeinen Lebens bisweilen an den Imperativ gehängt wird, gleichsam in einem diminutiven Sinne, um ihm die Bedeutung einer freundlichen Aufforderung zu geben, z. B. Ma.

13, 1 dyschetys', eskery-ka ketsche izjos, Lehrer, sieh (doch einmal), was kür Steine — 11, 21 Petyr weraz soly: rawwi uts'ky-ka, so smokwa pu, kudyzly ton dshoshs'kyd kwas'mem-ni, Petrus sagte ihm: Rabbi, sieh (doch), der Feigenbaum, welchem du fluchtest, (ist) schon verdorrt.

\$ 60. — få (syrjän. fö) bezeichnet unsere bedingende Conjunction "wenn", z. B. Ma. 11, 31 weralom-få in wylys'en, fo schuoz: mas' bön ödosfylå soly, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen: warum aber glaubtet ihr ihm nicht — 1, 40 tynad-få myl syd potoz, monå ton burmytod, wenn du Lust hast, so wirst du mich heilen — M. 12, 7 todysaldy-få bön ti mar so syl,.... öjfurlasaldy cissyl, wenn ihr wüsstet, was dieses Wort (ist),.... so würdet ihr nicht die Unschuldigen schelten — J. 11, 21 ton-få tatyn ussal, wynyz mynam öjfussal, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben — 18, 36 ta salysten was-få, utis'jos mynam öjfossaly monå Judej jossy, wenn ich zu diesem Volke gehörte, so würden meine Diener mich nicht den Juden geben.

Wenn sich das Suffix få an ein Zeitwort schliessen sollte, und dieses negativ ist, so tritt få eben so wie das Fragesuffix unmittelbar an die Negation, nicht an das Zeitwort selbst, und bildet mit ihr ein selbständiges Wort, z. B. Ma. 14,21 dy'ec'gem usal, öjfå worde'fysal, es wäre besser, wenn er nicht geboren wäre — 3,27 nofinsen uzu wan' bur oshmann, özfå förty sushmomurtzå, Niemandem ist es (möglich), das vorhandene Gut zu rauben, wenn er nicht bindet den starken Mann. — Diese Verbindung der Negation mit dem conditionalen Suffix braucht dann auch nicht so unmittelbar vor dem Zeitwort zu stehen wie die Negation allein, und diese wird dann wohl an ihrer eigentlichen Stelle noch einmal gesetzt\*), z. B. J. 6,65 uzså so soly sotemyn uzsu, wenn es ihm nicht gegeben wird.

Nicht nur in so weit stimmt diess Suffix mit dem syrjänischen überein, sondern auch darin, dass es — noch häufiger als dieses — mit relativen oder interrogativen Pronomen und Adverben verbunden wird, um ihnen die Bedeutung von indefiniten zu geben, gleich dem èåv in der hellenistischen Sprache

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiermit die ganz gleiche Behandlung der griechischen Partikel  $\Hau v$ .

des neuen Testaments. Noch mehr verallgemeinert wer den diese Indefinita, wenn man noch das Suffix no, ..auch" (s. unten) hinzufügt, wodurch Wortformen entstehen, die ganz den tscheremissischen mit der Partikel gin'at, "wenn auch", gebildeten entsprechen, z. B. von fen'a, "wie viel", Ma. 8, 23 juag-no soles": fen'a-fa adzis'fod-a, und er fragte ihn: siehst du irgend etwas - 4, 33 fen'a-fa soiossen fplemez suiz, so viel sie nur hören konnten - von fud, fudnz, "wer, welcher", M. 18, 10 sat ula ut'jal» thtef woginy fudza-fano ta pofcijosles', hütet euch unbeachtet zu halten auch nur irgend eins von diesen Kleinen - Ma. 2. 24 maln soios mar-fa fosemta les'to, warum thun sie etwas Verbotenes - 11.23 luoz folv, mar-fano meraloz, es wird ihm geschehen, was nur immer er sagt; - von fyzi, "wie", M. 12, 14 fenesch farnan so las'an kuzi-ka budtunn soa, sie hielten einen Rath seinet wegen, irgend wie ihn zu verderben - Ma. 11, 18 fcbuote'fyzy fyzi-fano soa wiiny, sie bemühten sich, ihn irgend wie zu tödten - 3, 28 ad'ami pijosty dolak f'elpkjos lekatemios-no, fpaifano lefatyzy, lezs'fozy, den Menschenkindern werden alle Sünden und Lästerungen, wie nur immer sie gelästert haben, vergeben werden. - (vgl. die Verzeichnisse der Adverbe und der indefiniten Pronomina).

Eben so wie beim tscheremissischen gin' tritt bei dieser Wortbildung die Zweideutigkeit ein, dass man, weil die Frageform auch ohne weitern Zusatz auch als Indefinitum gebraucht werden kann, in den Zusammensetzungen das få oft eben so gut in seiner ersten Bedeutung nehmen kann; der Unterschied wäre nur der, dass man dann im Deutschen im Hauptsatze die demonstrative Partikel "so" setzt, welche im Wotjakischen immer fehlt, sonst aber ein demonstratives Pronomen oder Adverb, welches ebenfalls fehlen kann. So kann also z. B. das von fin (wer) gebildete fin-få oft eben so gut "wer nur immer...(der)" verstanden werden, oder "wenn Jemand... (so)", gerade wie auch im Griechischen Eitze und ögzeg u. dgl. verwechselt werden. In dem Satze M. 18, 24 wajempn wal so dorn fin-fa, fudnglen thronez wal das Purs talant (es wurde Jemand zu ihm geführt, dessen Schuld 10000 Talente war) kann der Sinn des fin-få als Indefinitum nicht zweiselhaft sein, eben so umgekehrt Ma. 12, 19 finlen-fa n'un'ez fuloz, fel'thfa asles'thz fhichnoza pinaltef, foa med bas'toz wynnz folen (wenn Jemandes Bruder stirbt, indem er sein

Weib kinderlos zurücklässt, [so] nehme sein Bruder sie) die Bedeutung des få als conditionale Partikel; aber 3,29 fin-få lefatem fyl weraloz fwatoj lul wylä, foly uzlu lezisfem könnte eben so gut verstanden werden "wenn Jemand ein Lästerwort sagt gegen den heiligen Geist, so wird es ihm nicht vergeben werden", oder "wer ein Lästerwort sagt gegen den heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben werden", eben so 9,22 fen'a-få ton bygatod . . . jurty mil'emez, "wenn du etwas vermagst, so hilf uns", oder "so viel du vermagst, hilf uns". Der Fall, dass ausser dem få in dem zusammengesetzten Indefinitum zugleich noch ein få zur Bildung des Conditionalsatzes da stände, wie im Tscheremissischen bisweilen wohl noch gin' neben fü gin'at, kommt nicht vor.

- \$ 61. fad' (syrj. fod'), "wie", scheint mir, obgleich es in der Evangelienübersetzung nicht durchgängig so behandelt ist, auch hieher zu gehören, da es auch, so viel ich habe wahrnehmen können, keine selbständige Betonung hat. Beispiele sind: Ma. 6, 52 s'ulemez sojoslen iz-fad' c'urnts'fuz, ihr Herz war wie ein Stein verhärtet - 9,26 so fulem-fad' luiz, er wurde wie todt - 14,70 ton Galilea palas' murt, weras'femed-no tynad fos joslen-fad', du bist ein Mann aus Galiläa und deine Rede ist wie ihre — M. 26, 55 furof ad'ami wyla-fad' luftydy ti palaschiosyn. wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern gekommen. -Wenn es mit andern Wörtern zusammengesetzte Attributive bildet, so sind diese auch der Flexion fähig, z. B. 18,3 udlugfå nulpi-fad'es', udpyrå in dun'ea, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. ist hier ganz der deutschen Ableitungssylbe "lich" zu vergleichen. - Bei ungefähren Zahlenangaben kann es wie das griechische ws für "ungefähr" stehen, z. B. L. 1, 56 fo dinin füjn'fad' tolng ulem börä, nachdem sie bei ihr ungefähr drei Monate gewesen war.
- § 62. fu entspricht auch dem deutschen "wenn", wie fä, ist aber nicht die Bedingungs- sondern die Zeitpartikel, "wenn, als, da, indem" z. B. M. 2, 8 todä nunn sasan; sched» tody-fu soä, jibor (iwor) farä munum, erkundigt euch nach dem Kinde; wenn, sobald, ihr es findet, berichtet mir. Viel gewöhnlicher als hier mit dem Tempus finitum verbindet sich dieses fu, oder dialectisch fy, mit der Wurzel des Zeitworts, und

bildet so ein Gerundium, welchem gewöhnlich zur Bezeichnung der Person des Subjects noch Personalsuffixe hinzugefügt werden, z. B. M. 28,13 izifymy, als wir schliefen — Ma. 14,37 izisfyz, indem sie schliefen — M. 28,8 mynyfyzy, indem sie gingen — 6,17 mizjafyd, wenn du fastest. — Ausserdem steht fu auch sehr häufig als selbständige Partikel zu Anfang eines Satzes (s. die Adverbe).

\$ 63. — na (syrjan. eben so) "noch" — z. B. Ma. 14, 63 mal mi juge'fom-na adzie'joeza, was verlangen wir noch Zeugen - 6, 43 fo bora l'ufagy-na n'an' judesjosza, darnach sammelten sie noch die Brotstücke - 10, 21 odna ush tynad ugofmy-na, ein Ding an dir genügt noch nicht. - In verneinten Sätzen steht diess Suffix auch mit der Negation zusammen, z. B. J. 4, 49 fu-fa ugna ful mynam pimp (st. pia), wenn mein Sohn noch nicht gestorben ist - oder pleonastisch an beiden Stellen zugleich, Ma. 11,2 fud wyla nofin-no uzna puffily-na, auf welches noch Niemand sich gesetzt hat - J. 7, 52 Galileis' prorof bing malng, aus Galiläa war noch kein Prophet. Sehr oft verbindet sich diess Suffix mit dem zum Theil gleich bedeutenden nosch (s. d. Adverbe), z. B. M. 5. 31 adas'fod . . . fusi faluf ton foturad n'ur= jas'fo, juas'fod noich-na fin jets'fnz mon bordam, du siehst, wie das Volk um dich sich drängt, (und) du fragst noch, wer hat mich angerührt - 5,35 nosch-na so weras'fusuk, während er noch sprach - 8,21 weraz sojosly: fyzi nosch-na udwalas'fa, er sagte ihnen: wie begreift ihr noch nicht.

§ 64. — ni (syrj. eben so) "schon", mit Negationen "nicht mehr" — Ma. 5, 35 nylyd tynad fulyz-ni, deine Tochter ist schon gestorben — 8, 2 füjn'moj tschotsch ulo-ni mon bordam, sie sind schon drei Tage bei mir beisammen — 2, 3 lystyljamzy so din'ä peri schussem murten, sudyslen nomyren-no uglu-ni wal wertað'semez, sie kamen zu ihm mit einem gelähmten Menschen, welcher sich gar nicht mehr bewegen konnte. — In verneinten Sätzen schliesst sich auch diess Sussix, wie ein Paar vorher genannte, gern gleich der Negation an, z. B. 3, 24 dz'ec' ulyny uzni bygaty und 3, 25 dz'ec' ulyny ugni bygaty, er kann sich nicht mehr wohl besinden — 6, 26 asleð'toz s'otem sylzä özni woshty, sein gegebenes Wort änderte er nicht mehr. — Gleichbedeutend mit dem sussissirten ni wird das selbständige ini gebraucht (s. d. Adverbe),

z. B. M. 6, 2 schoner weras'fo til'edly, sojos medzā bas'tyzy ini, wahrlich ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen.

§ 65. — no hat unter den syrjänischen Suffixen kein Analogon, im Tscheremissischen aber entspricht ihm das t oder at, und es hat wie dieses verschiedene Bedeutungen.

1) Es ist die anreihende Conjunction "und, auch", z. B. Ma. 1. 15 dor wuem-ni, matets'fvx-no inmaren walza dz'ec' ulonez, die Zeit ist schon gekommen, und herangekommen ist das gute Leben mit Gott zusammen - 3, 19 fudna muzaa-no fog, welcher ihn auch verkaufte - M. 12, 12 ogien luono fos nungla-no de'ec' farpry, so ist es erlaubt auch am trockenen Tage, Sabbath, Gutes zu thun. - Wiederholt, entspricht es unserem "so wohl... als auch", "nicht nur... sondern auch", steht aber so wie das griech. re... zat sehr oft auch da, wo wir uns im Deutschen mit der einfachen Conjunction begnügen würden, z. B. M. 25, 9 medas byr fuspati til'ad-no mil'am-no, damit nicht zugleich umkomme sowohl eures als unseres — 13, 30 festa budunu foza-no tara-no, lasset wachsen sowohl dieses als jenes - Ma. 2. 16 f'es Info murtiosun tschotsch siä-no juä-no, er isst und trinkt mit den sündigen Menschen - 16, 10 jibor (iwor) farnz soin ulemjosly, fudiospa füifviglo-no bördo-no wal, sie verkündigte es den bei ihm Seienden, welche sich bekümmerten und weinten. - Sind die Sätze verneint, so wird damit unser "weder... noch" ausgedrückt, z. B. M. 25, 13 udtode'fa ad'ami vilen lufton nunglez-no agigtez-no, ihr wisset weder den Tag noch die Stunde des Kommens des Menschensohnes. - Als Conjunction hat no, da es als Suffix nicht am Anfange des Satzes stehen kann, am natürlichsten seine Stelle wenigstens so nahe dem Anfange wie möglich, und hängt sich daher nicht nur an die Negation, wie mehre der vorher genannten Suffixe, z. B. Ma. 14, 34 ula tatyn, önno izila, bleibt hier und schlafet nicht - sondern trennt auch sonst dem Sinne nach genau zusammen gehörige Wörter, z. B. 21, 19 wera foly: dauraz medaz pot wal ton bordys' jemyschez! smofow= nica-no pu zaman fmas'myz, er sagte ihm: für immer komme von dir keine Frucht! und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Dagegen findet es sich aber auch wieder ohne Noth um einige Wörter vom Anfange weggedrängt, z. B. Ma. 6, 13 uno schajtanjosza pottylnzy, wisis' murtjosza pu wojen-no zpraljazy, sie trieben viele Teufel aus, und salbten die kranken Menschen mit Oel, -

Gegen den Geist der Sprache ist es aber, wenn man es in den Evangelien bisweilen dem Worte vorangestellt findet, welches mit einem vorhergehenden verbunden werden soll, z. B. J. 1,46 myn no offalty, geh und siehe.

- 2) Es ist wie das griechische zat zugleich Adverb "auch, sogar, vel" z. B. M. 27, 14 otwet özset og fylly-no solen, er antwortete auch nicht auf ein Wort von ihm L. 7, 26 weras? fo til'edly, prorosses ein Prophet.
- 3) Wenn es an das conditionale Suffix gehängt wird, so bildet es mit diesem zusammen die concessive Conjunction "obgleich, wenn auch, zwar, freilich", wie im Tscheremissischen gin'at, z. B. Ma. 8, 18 wan'-fano til'ad finmyd, udadziś'fä, obgleich ihr Augen habt, seht ihr nicht 14, 38 lul fez-fano mugor bön l'ab, der Geist ist zwar stark, aber der Leib ist schwach M. 13, 32 pofciges-fano wan' fidysjosles', budem börä bön badzimzges luä wan' turyn, es ist freilich das kleinste unter den Saamen, aber nach dem Erwachsen wird es grösser als alles Kraut 26, 35 fulono-fano luisal tonenyd ugfel'ts'fy tynes'tyd, wenn ich auch sterben sollte mit dir, so werde ich mich nicht von dir trennen.

Auch no hat, wie das vorhergehende Suffix, unter den selbständigen Partikeln eine, welche zum Theil wenigstens seine Stelle vertreten kann, nämlich nosch, "noch, auch, wieder", s. unter den Adverben.

§ 66. — på entspricht dem paragogischen pa, på der Finnen und p der Esthen, und dient eben so um einem Worte einen grösseren Nachdruck, eine grössere Bestimmtheit zu geben. Mir ist im Syrjänischen und Tscheremissischen kein entsprechendes Suffix bekannt, und es scheint auch im Wotjakischen nicht überall gebräuchlich zu sein, was man daraus schliessen kann, dass es im Evangelium des Marcus am häufigsten vorkommt, im Johannes auch ein Paar Mal, sonst aber nicht. Wir haben im Deutschen dafür kein genau entsprechendes Wort, und können es nur auf ähnliche Weise wiedergeben wie das sinnverwandte pf, z. B. Ma. 3, 21 lyftyzy soä futyny merasa: so-på miztem sas, sie kamen ihn zu ergreisen, indem sie sagten: er ist gewiss walmsinnig geworden — 9, 11 syzt bön meraso: Stialypå fuså maso system, wie sagen sie aber: Elias muss zuvor

kommen — 9,26 so kulem-kad' luiz, sokem thesto unocz werazy: so kulyz-pä, er wurde so wie todt, so dass Viele sagten: er ist (gewiss) gestorben — 14,35 wõs'jas'kyz, luono-käpä, ta theasez sokorys' med orthoz wal, er betete, damit, wenn es (anders) möglich wäre, diese Stunde an ihm vorüber ginge.

§ 67. — tä ist Bezeichnung der Frage wie a, scheint aber nicht überall bekannt oder gebräuchlich zu sein, da es sich nur im Johannes findet, und zwar nur mit der Negation verbunden, z. B. 11, 40 mon öjtä weraj tynyd, habe ich dir nicht gesagt — 18, 26 mon öjtä adzi tonä fadyn, habe ich dich nicht im Garten gesehen. — Es wird auch mit a verbunden, z. B. 6, 70 mon öjatä byri das fyf tiledez, habe ich nicht euch zwölf erwählt — 7, 25 foiz ömyl-atä taiz, fudzä fuscho wiiny, ist dieser nicht der, welchen sie zu tödten suchen.

## Pronomina.

§ 68. Die Declination der Pronomina ist im Ganzen der der Nomina, wovon oben das Paradigma gegeben ist, gleich, nur versteht es sich von selbst, dass nur das persönliche und reflexive Pronomen immer der Declination überhaupt fähig sind, da sie immer einen substantiven Begriff haben; von den übrigen gilt das früher Bemerkte, dass sie nämlich, wo sie attributivisch vor einem Nomen stehen, unveränderlich sind, und die Abweichungen, welche sich hiervon besonders in den letzten Evangelien. fast nie in den ersten, finden, möchten schwerlich durch die Annahme einer Dialectverschiedenheit geschützt werden können gegen den Verdacht, dass sie als etwas dem Geist der Sprache Widerstrebendes nur aus Unachtsamkeit der Uebersetzer hineingekommen sein mögen. Wo die Verschmelzung mit der Personbezeichnung die Casusflexion verwickelter macht, wie namentlich im Personalpronomen, da ist diess in den einzelnen Fällen im Folgenden immer angegeben; wo nicht ausdrücklich Abweiehungen angegeben sind, da ist immer die regelmässige Casusbildung, wie wir sie § 16-27 mitgetheilt haben, vorauszusetzen.

§ 69. 1) Personalpronomen. Für die dritte Person bedienen sich die Wotjaken wie ihre stammverwandten Nachbaren des Demonstrativpronomens, und zwar vorzugsweise in der kürzeren Form desselben, welche als Demonstrativ regelmässig

als ein indeclinables Attributiv gebraucht wird, als Personalpronomen aber die gewöhnliche Declination ohne Combination mit dem Personalsuffix hat. In den beiden ersten Personen dagegen bekommen die Casus durch eben diese Combination zum Theil eine gauz eigenthümliche Gestalt. Ein Theil der bei der Declination der Nomina angegebenen Casus scheint beim Personalpronomen nicht vorzukommen, namentlich sind die sonst so wichtigen Localcasus mangelhaft. Der Inessiv und Illativ, wenn sie auch gebildet werden, scheinen doch nur wenig oder gar nicht gebraucht zu werden, und der Elativ fällt in der Regel mit dem Ablativ zusammen wie im Syrjänischen. Regelmässig mit dem Suffix les' gebildete Ablative, von denen ein Paar Beispiele im Johannes vorkommen, sind mir verdächtig erstens, weil ich sie nicht durch mündliche Angabe bestätigt gefunden habe, und zweitens, weil sie in dem Manuscript des Johannes selbst von einer spätern Hand in die gewöhnliche Elativform corrigirt sind, oder in dem Theile stehen, bis wohin diese Correctur, welche im sechsten Capitel aufhört, nicht mehr reicht. Ein Paar Beispiele vom luessiv kommen ebenfalls nur in diesem Theile des Evangeliums vor; gegen den Illativ erhebt sich noch das Bedenken, dass er, regelmässig gebildet, dem Accusativ gleich lauten würde.

Von mehren Casus kommt in den Evangelien mehr als eine Form vor. Ich habe in diesem Falle diejenige vorangestellt, welche ich auch durch mündliche Angabe erfuhr, die übrigen aber doch nicht ganz übergehen wollen, da sie zum Theil Abkürzungen sind, wie sie auch in anderen finnischen Sprachen vorkommen, zum Theil auf Vocalwechsel beruhen, der sich noch sonst im Wotjakischen findet, zum Theil auch Dialectverschiedenheiten sein können. Das Letzte ist, wie mir scheint, namentlich im Dativ Plur. der Fall. Von den beiden im Ganzen gleich gut gearbeiteten Evangelien des Marcus und Matthäus hat das letzte die regelmässig mit dem Casussuffix gebildete Form mis l'emly, til'edly, wie ich sie auch aus mündlicher Ueberlieferung gelernt habe, das erste immer ohne Suffix mil'em, til'ed, was wohl nicht auf einem blossen Versehen beruhen kann. In demselben Casus und im Accusativ der Mehrzahl kommen im Johannes und Lucas mancherlei zum Theil höchst sonderbar gebildete Formen vor. an deren Richtigkeit oder Möglichkeit ich

zwar nicht glaube, die ich indessen im Paradigma wenigstens auch habe nennen wollen.

Von der zweiten Allativform findet sich im Marcus das Beispiel monn'am, zu mir (9, 19), ausser den nach der Declination der Nomina gebildeten fon'a (1.5) und soiosn'a (4.15): vom Abessiv kommt ausser einem solchen sojostef (4, 34) auch noch montef (J. 15, 5) vor: von dem Adverbial stehn sich M. 26, 39 als erste und zweite Singularperson die unter einander sehr ungleich gebildeten monig und innadig entgegen. Die übrigen Abessive könnten wohl heissen tontef, mitef, titef; die Ergänzung der fehlenden Formen für den Adverbial und zweiten Allativ ist aber misslicher, und ich habe sie nach blosser Analogie der wenigen vorkommenden Beispiele nicht unternehmen mögen, daher auch in dem Declinationsschema weiter unten diese Casus übergangen sind. Hören konnte ich von diesen Casusformen nichts, sondern auf Befragen erfuhr ich, dass dafür in der ersten und zweiten Person nur die gleich bedeutenden Postpositionen oder Adverbe gebraucht werden, nämlich für den Allativ din'a oder dora, für den Abessiv leg'ana, für den Adverbial f'amen.

§ 70. Für den regelmässigen und allgemeinen Gebrauch bleiben also der Nomin., Adess., Allat., Accus., Instrum. und Elativ oder Ablat., und das Declinationsschema ist nach den vorangeschickten Bemerkungen folgendes:

## Singular

|   |                 |                           | •                         |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| ٩ | Nominativ       | mon, ich (Ma. 1, 2)       | ton, du (Ma. 1, 11)       |
|   | Adess. (Genit.) | mynam (1, 11),            | tynad (1, 24)             |
|   |                 | fast mnam gesprochen      |                           |
|   | Allat. (Dat.)   | mynym (9, 23)             | thund (2, 11)             |
|   | Accusativ       | monä (1, 40)              | tonä (1, 24)              |
|   | Elativ (Ablat.) | mones'tym*) (6, 22.23 —   | tones'tyd (10, 35)        |
|   |                 | 10,51 - 14,27             |                           |
|   |                 | mynes'tym *) (1,7 - 14,8) | tynes'tyd (11, 14—14, 31) |
|   |                 | mynys'tym (M. 3, 11)      |                           |
|   |                 | my8'tym (J. 1, 30)        |                           |

<sup>\*)</sup> Der Vocal der ersten Sylbe wird auch hier wie im Adessiv fast ganz verschluckt, daher wohl die verschiedene Auffassung desselben.

| [monics'(J. 1, 15), für den |                           |                               |  |  |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
| Abl. ist an einer anderen   |                           |                               |  |  |
| Stelle (4, 9) nachträglich  |                           |                               |  |  |
|                             | in mones'tym corrigirt]   |                               |  |  |
| Instrum.                    | monenym (Ma. 14, 18)      | tonenyd (14, 31)              |  |  |
|                             | monen, ohne Personalsuf-  | [tonenyn (J. 3, 26) ohne      |  |  |
|                             | fix (M. 20, 13)           | Personalsuffix, aber mit      |  |  |
| verdoppeltem Casi           |                           |                               |  |  |
|                             |                           | fix (vgl. § 23 *)]            |  |  |
|                             | Plural                    |                               |  |  |
| Nominativ                   | mi, wir (Ma. 1, 24)       | ti, ihr (1, 17)               |  |  |
| Adess. (Genit.)             | mil'am (9, 38)            | til'ad (4, 40)                |  |  |
|                             |                           | [til'edlen, J. 15, 20]        |  |  |
| Allat. (Dat.)               | mil'emly (M. 6, 11)       | til'edly (M. 3,9 — J. 3,7)    |  |  |
|                             | mil'em (Ma. 9, 5)         | til'ed (Ma. 3, 28 - J. 1, 51) |  |  |
|                             |                           | [til'eddy, L.2,12-J.4,35]     |  |  |
| Accusativ                   | mil'empz (M. 6, 13)       | til'edyz (M. 3, 7)            |  |  |
|                             | mil'emez (Ma.1,24-J.2,18  | )til'edez (Ma. 1, 8)          |  |  |
|                             | [miza L. 11, 4 — mil'emdy | [til'edjos M.3, 11—til'ed=    |  |  |
|                             | 4, 34]                    | da L. 3, 16— J. 6, 70—        |  |  |
|                             |                           | til'eddes L.6,22—til'edzä     |  |  |
|                             |                           | 6,32 — til'eddy J.15,16]      |  |  |
| Elat. (Ablat.)              | mil'es'tym                | til'es'tyd (Ma. 6, 11 te=     |  |  |
|                             | 1                         | l'es'tyd)                     |  |  |
| •                           |                           | [til'edles' J. 15, 18 — ti=   |  |  |
|                             |                           | l'edys' 6, 70 — 7, 19]        |  |  |
| Instrum.                    | mil'empn (M. 1, 23)       | til'edyn (J. 16, 4)           |  |  |
| •                           | mil'emen (J. 1, 14)       | til'eden (Ma. 9, 19)          |  |  |
|                             |                           | [til'eddysyn L. 9, 41 — ti=   |  |  |
|                             |                           | josenyn J. 7, 33, mit Ver-    |  |  |
|                             |                           | doppelung des Casus-          |  |  |
|                             |                           | suffixes wie im Sing.]        |  |  |
| S71. D                      | as als dritte Person go   | ehrauchte Demonstrativ-       |  |  |

\$71. Das als dritte Person gebrauchte Demonstrativpronomen hat die gewöhnliche Declination der Nomina, und zwar die viel gewöhnlicher gebrauchte kürzere Form so nach dem Paradigma im \$32, nur dass hier noch der Accusativ sos dazu kommt, wofür der Illativ, welcher eben so lauten sollte, wegfällt; der Incssiv dagegen, der mit dem hier auf in statt en endeuden Instrument. gleich lautet, wird gebraucht, obgleich man freilich auch hier lieber Postpositionen nimmt. Aus der selbständigen Form des Demonstrativs, d. h. so mit dem Determinativsussix versehen soiz, wird regelmässig der Accusativ der Mehrzahl genommen, sonst auch wohl noch der Instrumental soemy (J. 3, 17) neben dem regelmässig von so gebildeten soin. Der Ablativ hat seine gewöhnliche eigene, nicht mit dem Elativ zusammenfallende Form, dafür aber ist der Elativ selbst nicht im Gebrauch, und wo der Abl. nicht die Stelle desselben vertreten kann, da gebraucht man eine Postposition. Ein Adverbial ist wahrscheinlich so wenig gebräuchlich wie in den beiden andern Personen, mir ist wenigstens kein Fall davon zu Gesicht oder Gehör gekommen. Die Declination ist also diese:

| Si            | ngular                      | Plural                        |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Nominativ     | fo (Ma. 1, 8)               | jojos (Ma. 1, 27)             |
| Adess. (Gen.) | solen (1, 6)                | sojoslen (3, 30)              |
| Allat. (Dat.) | foly (1, 3)                 | sojosly (1, 31)               |
|               | fon'å (1, 5)                | jojosn'ä (4, 15)              |
| Accus.        | foå (1, 43)                 | sojosza (1, 20) oder ohne     |
|               |                             | Accusativzeichen sojosna,     |
|               |                             | im Matth. die gewöhn-         |
|               |                             | lichere Form                  |
| Ablat.        | joles' (1, 5)               | sojosles' (Ma. 2. 8)          |
| Instrum.      | foin (4, 24)                | sojosyn (6, 50)               |
|               | foenin (J. 3, 17, nachträg- | [sojosenyn L. 1, 22, mit ver- |
|               | lich corrigirt in soenyz)   | doppeltem Casussuffix wie     |
|               |                             | im Singular]                  |
| Abess.        | fotef                       | sojostet (Ma. 4, 34).         |

\$72. Da das Wotjakische nirgends bei den Wörtern einen Geschlechtsunterschied macht, so wenig wie irgend eine andere Sprache des finnischen Stammes, so gilt das Pronomen so natürlich für das deutsche "er, sie, es" ohne Unterschied.

Die Grammatik von 1775 hat neben so als Pronomen der dritten Person noch soid und soiz, d.h. so mit dem Personalsussis der zweiten und dritten Person versehen. Diess ist aber zu wenig und zu viel; zu wenig, weil die Verbindung mit dem Suffix der ersten Person weggelassen ist, die doch eben so gut vorkommen müsste, zu viel aber, weil diese Formen gewiss beide nur durch ein Missverständniss dahingestellt sind, und

viel mehr zum Demonstrativpronomen gehören. In sois ist nämlich das Personalsuffix in der § 51, 2 angegebenen substantivirenden Bedeutung, daher fois das allein stehende, fo aber das attributive Demonstrativoronomen ist, eben so wie tais und ta: dass man aber aus der Form fois den Accusativ der Mehrzahl als persönliches Fürwort gebraucht, ist sehr natürlich, da sonst der Accusativ von dem Nominativ fojos nicht unterschieden wäre. und beim Nomen ja auch aus demselben Grunde sehr oft dasselbe geschieht, vgl. \$28 und 51.2. - Die eigentliche Accusativendung a kommt überhaupt nur bei dem Pronomen und bei den mit diesem in sehr naher Beziehung stehenden Personalsuffixen vor; da nun so auch im Singular seinen Accusativ soa regelmässig bildet, im Plural aber durch das Suffix jos ganz die Form der Nomina annimmt, so erschien es der Sprache nöthig, um im Plural doch eben so gut eines Accusativs sich zu erfreuen wie im Singular, im Plural sich des determinirenden Suffixes als Vermittelung dazu zu bedienen, und so finden wir auch hier die beiden Formen 1) sojosza, was eigentlicher Accusativ des mit dem Personalsuffix versehenen Wortes ist, und 2) fojosna, welches der dem Nominativ gleich gebildete Accusativ ist, da das Suffix hier nicht als possessives, sondern als determinirendes gebraucht ist (vgl. § 28). An den Eigennamen fanden wir eben so beide Accusativformen neben einander gebraucht (vgl. § 51, 2), und hier konnte man um so eher sich erlanben sojosny als Accusativ zu gebrauchen, weil sojosny nie als Nominativ steht, sondern immer nur fojos, ohne das determinirende Suffix.

Die Suffixe der beiden andern Personen können hier eben so wenig wie am Nomen eine bloss determinirende Kraft haben, sondern sie sind immer zugleich possessiv, daher soid u. s w. wohl in keinem andern Sinne gebraucht werden mag als etwa taid und fudmy in den § 49 angeführten Beispielen.

§ 73. 2) Reflexivpronomen. Das reflexive Fürwort anderer Sprachen wird im Wotjakischen wie im Syrjänischen mit den obliquen Casus des Nomen aß (Leib, Person) dargestellt, und die Bezeichnung der drei Personen geschieht vermittelst der Personalsuffixe, wodurch die Declination dieser Reflexivpronomina eben so wie die der Personalpronomina eine aus den Casus- und Personalsuffixen combinirte ist. Das ein-

fache as kommt, da das Reflexivoronomen seiner Natur nach keinen Nominativ haben kann, nur als Genitiv vor, wenn dieser nämlich, vor dem regierenden Worte stehend, ohne Suffix des Adessivs steht (vgl. \$ 252), und die Personalbezeichnung sich schon an dem nachfolgenden Hauptwort befindet. übrigen Casus mögen schwerlich noch andere im Gebrauch sein als die im Paradigma des Personalpronomens der ersten und zweiten Person § 70 aufgeführten, statt der übrigen sind mir immer nur Verbindungen mit Postpositionen vorgekommen. Auch hier fallen Ablativ und Elativ zusammen, jedoch ist hier nicht wie beim Personalpronomen der letzte in der Form vorherrschend, sondern der erste, dessen Suffix seg' überall kenntlich Von dem Paradigma der Nomina in § 47 weicht die Declination des als Reflexivpronomen gebrauchten as in manchen Stücken ab. In den Singularpersonen geht durchgängig das Casussuffix der Personbezeichnung voran, und das Ablativsuffix 165' schiebt hier eben so das t ein wie die Elativform des persönlichen Fürworts. In den Pluralpersonen ist das Verhältniss umgekehrt, denn hier werden die Casussuffixe an eine in Form eines Accusativs aus der Wurzel as und den Personenbuchstaben gebildete Combination (asmä, asdä, asiä) gehängt: der Accusativ selbst bekommt dieselbe Endung wie im Personalpronomen, nur in der dritten Person etwas verkurzt, welche ohnehin im Personalpronomen kein Analogon hat, und derselbe Casus und der Instrumental schieben vor der Casusendung noch einmal den Personbuchstaben ein. Es bedarf wohl kaum der Erinnerung, dass die Pluralstämme asmä, asdä, aszä nicht eigentlich Accusative sind, sondern nur durch den schon bekannten Vocalwechsel (vgl. § 12) statt der regelmässigen asmy, asdy, aszy (vgl.§ 47) stehen.

Im Evangelium des Marcus finden sich, wie bei anderen Nomina so auch hier, von dem as bisweilen statt der eigentlichen Formen der Pluralpersonen die entsprechenden der Singularperson, z. B. 6,11 asles'tyd st. asdäles' — 1,18 und 6,12 asles'tyz st. aszäles'.

Die Declination des Reflexivpronomens ist demnach, übersichtlich zusammengestellt. folgende:

| Sing. Adess. (Gen.) aslam | aslad  | aslaz  |
|---------------------------|--------|--------|
| Allat. (Dat.) asiym       | aŝlyd  | aslyz  |
| asn'am                    | asn'ad | asn'az |

|       | Accusativ<br>Ablativ | asna<br>asles'tym | asdä<br>asles'tyd | asies'tyz (M. 12, 45 asies' ohne Per-                                                      |
|-------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Instrument.          | asenym            | aseund            | sonbezeichnung—<br>J. 11, 2 aszäles,<br>eigentlich Plural-<br>person)<br>asenyz (L. 11, 18 |
| è     |                      | -                 |                   | acizen)                                                                                    |
| Plur. | Adess. (Gen.)        | asmälen -         | asdälen           | aszälen                                                                                    |
|       | Allat. (Dat.)        | asmäly            | asdály            | aszäly                                                                                     |
|       |                      | asn'amy           | asn'ady           | asn'azy                                                                                    |
|       | Accusativ            | asmämyz           | asdādyz           | aszez, oder aszä,<br>eigentl. Singular-<br>person                                          |
|       | Ablativ              | asmäles'          | asdäles'          | aszäles'                                                                                   |
|       | Instrument.          | asmämyn           | asdädyn           | aszäzyn.                                                                                   |

§ 74. Einige Beispiele aus den Evangelien für diese Casusformen sind:

Genitiv. — Ma. 5, 19 myn gurtad aslad wataga din'ä, geh in dein Dorf zu deiner Familie — 8, 37 mar fulym fotoz aslaz lulez põnna, welchen Preis wird er geben für seine Seele — M. 23, 4 aszälen einien jets'femzy ugpot, mit ihrem Finger anrühren mögen sie nicht — Ma. 2, 6 aslaz fulmaz c'aflazy, sie meinten in ihren Herzen (wie oben bemerkt, die Singularperson st. des regelmässigen aszälen s'ulmazy.

Dativ — J. 8 54 mon acim-få asínm dz'ec' nim ses'ts'to, wenn ich selbst mir einen guten Namen mache — Ma. 15, 43 withing muzon duniin asíng dz'ec' uson inthyä, er erwartete für sich in der anderen Welt einen guten Aufenthaltsort — M. 25, 9 umojgem mynnsa muzas'jos dorn bas'thny asdäly, (es ist) besser zu den Verkäufern gehend euch zu kausen — 5, 7 schudo melos' sanys'jos, aszähnen melos' suoz, selig (sind) die Barmherzigkeit Thuenden, auch ihnen wird Barmherzigkeit werden (aszähnscheint hier, da die Beziehung nicht eigentlich restexiv ist, ungenau gebraucht für sojoshy; der Uebersetzer dachte vielleicht an aszähnen melos' sched'tozh oder Aehnliches).

Accusat. — M. 4, 6 as fyldysinjosly fosos utiny asdå (eben so st. tonå, oder ganz eigentlich "deinen Leib") seinen Engeln wird er besehlen dich zu behüten — Ma. 5, 5 aszå aciz iz bordå schusspyld, er stiess sich selbst gegen einen Stein — M. 7, 2 mar susammen surlasstody, soin asdädyz surlalozy, mit welcher Schmähung ihr schmähet, werden sie euch selbst schmähen (st. des correcteren tiledyz) — 19, 12 wan puztemjos, sudjos aszez aszå puztemjosyn saryzy, es giebt Eunuchen welche sich selbst zu Eunuchen gemacht haben.

Ablat. — Ma. 6, 23 mar-få furod mones'tym foto tymyd, chot' dihynnyå asles'tym carstwoles', was du von mir bitten wirst, werde ich dir geben, wenn auch die Hälste meines Reiches — 3, 5 asles'tyd fidå mic' schoner, deine Hand strecke gerade aus — M. 23, 15 farys'fody soä geenna pien asdäses' sys polles' urod, ihr macht ihn zu einem Kinde der Hölle zwei Mal schlechter als ihr — 12, 45 bas'tä s'eraz sizim myzon urod syldysinjosyz asles' lefes'josyz, er nimmt mit sich sieben andere böse Geister schlimmer als er (mit sehlender Personbezeichnung st. asles'tyz, welches, wie oben bemerkt, im Marcus st. der Pluralperson aszäses' vorkommt, und dieses Letzte hat umgekehrt wieder das Evangelium des Johannes st. der Singularperson — 11, 2 c'ucisyz pydjosyz solen jirsien aszäses', sie trocknete seine Füsse mit ihrem Haare).

Instrum. — M. 6, 2 önmaftas'fy asenyd, rühme dich nicht mit dir — 5, 41 fin-få bas'toz tonå asenyz, wenn Jemand dich zu sich nimmt.

2 Allativ — Ma. 3, 23 as'naz ätisa sojosza weraljaz sojostv, indem er sie zu sich rief, sprach er zu ihnen.

\$ 75. Nicht eigentlich selbst reflexiv aber zur Verstärkung des Reflexivs dienend ist das der Wurzel nach ihm vielleicht verwandte acim, acid, aciz, ich, du, er selbst, acimcz, acidez, acizez, wir, ihr, sie selbst. Es ist wie das deutsche "selbst" indeclinabel, und wenn im Lucas ein Mal ein Instrumental acizen vorkommt, so ist diess gewiss ein Missbrauch, denn der Sinn erfordert dort eigentlich das Reflexiv, nämlich 11, 18 ozi-fä schaften razd'elits'a aciz acizen (st. asenyz), eben so wenn der Teusel selbst mit sich uneins ist. — Häusiger ist es, dass umgekehrt von as hergeleitete Formen in der Bedeutung "selbst" gebraucht werden, namentlich im Plural, was ich auch in der

mündlichen Rede wahrgenommen habe. Man sagt also st. acimez, acidez, acizez auch asmez, asdez, aszez, welches der Form nach eigentlich Accusative sind (vgl. \$ 47), aber in dieser Bedeutung gleich den eben so endenden geimez, geidez, geizez als Nominative gebraucht werden, z. B. M. 6, 31 önf'ulmas'fa werafa: mar asmes from, bekümmert euch nicht, sprechend: was werden wir selbst essen - 7, 12 myldy-få votä ad'amijos til'edyn med ulozu ozi schuisa kuzi gashas'kodu, asdez-no ula sojosun oziik, wenn ihr wünscht, dass die Menschen so mit euch seien, nämlich wie ihr es liebet, so seid auch ihr selbst eben so mit ihnen -15, 14 aszez futurjos luja jutyrjosly maltysijos luo, selbst blind seiend, sind sie den Blinden Führer. Ausser diesen gewöhnlichen Formen finden sich in den Evangelien noch einige andere von dem Nomen as theils regelrecht theils regelwidrig gebildete Wörter, nämlich: L. 13, 28 adz'ody Awraame; inmar dinyn asjosty uliampn, ihr werdet Abraham bei Gott sehen, ihr selbst vertrieben - J. 19, 6 bas'ta joa ti, asdajos wia joa, nehmet ihr ihn, tödtet ihn selbst - J. 8, 54 soiz samoi, kuduz võnna ti asjos weras fody, jener nämliche, von welchem ihr selbst sagt -M. 21, 45 walazy aszy las'an weramzä, sie merkten sein von ihnen selbst Sprechen, dass er von ihnen selbst sprach.

Soll durchaus ein anderer Casus von acim 2c. gebraucht werden als der Nominativ, z. B. der Genitiv als Verstärkung des Possessivs, wie im Lateinischen ipsius neben meus, tuus etc., so nimmt man das Reflexivpronomen zu Hülfe, z. B. Ma. 12, 7 ta solen aslaz piez, das ist sein eigener Sohn.

§ 76. 3) Possessivpronomen. Die Sprache hat kein anderes Possessivpronomen als den Genitiv der beiden vorigen, und zwar dient hier wie beim Substantiv als Genitiv sowohl der Adessiv als der Ablativ, der letzte so wie dort, besonders wenn das dazu gehörige Hauptwort im Accusativ steht. Es zeigen zwar die Singularpersonen mynam, tynad das Genitivsuffix sen nicht mehr, aber sie für besondere Possessivpronomina zu nehmen, dem widerspricht doch die Analogie der Pluralpersonen misam, tisad und der Reflexiva assam, assad, assa, wo es noch ziemlich deutlich als mit den Personalbuchstaben verbunden zu erkennen ist, und die Plurale asmälen, asdälen, assälen, wo es wie in der dritten Person solen, sojossen noch ganz unverändert ist. Auch würde die Sprache, wenn sie wirklich ein adjectivisches Posses-

siv hätte, sich wohl mit dem einen begnügen, nicht aber vor dem Accusativ des Hauptworts wieder ein anderes gehrauchen (den Ablativ). Dass das Possessiv auch selbständig noch mit Suffixen flectirt werden kann, kommt hierbei weiter nicht in Betracht, da auch die Casus des Hauntworts eine ähnliche Rehandlung zulassen. - Beispiele aus den Evangelien sind: Ma. 1, 11 ton gasham mynam viä, du (bist) mein geliebter Sohn -1.24 mar tynad uibed mi doram, was (ist) dein Geschäft bei uns - 3, 31 mumiz-no bec'ejos-no folen luftvev, seine Mutter und seine Brüder waren gekommen - M. 3,9 mil'am atajmp Amras am, unser Vater (ist) Abraham - Ma. 4,40 fpzi til'ad osfoned ömpl, wie ist euer Glaube nicht (wie habt ihr keinen Glauben) - 3, 30 taa fojoslen weramez ponna weraz, diess sagte er wegen ihrer Rede - etc. - und mit dem Accusativ verbunden M. 7,26 woc'af fulus' munes'tum fulmä, jeder mein Wort Hörende - Ma. 14, 8 az pala mojaz mynestym mugormä, sie hat im Voraus meinen Leib gesalbt. - Beispiele von dem reflexiven Possessiv s. § 74.

Dass statt der in diesem Paragraphen angeführten possessiven Genitive auch die Personalsuffixe gebraucht werden zur Bezeichnung des Possessiven, und zwar entweder allein oder in Verbindung mit den Genitiven, ist schon oben § 48 angegeben worden, und dass die possessiven Genitive sowohl vor als nach dem Hauptworte stehen können, ist aus den Beispielen selbst ersichtlich.

S77. Da das reflexive Pronomen eigentlich durch ein Substantiv, as, ausgedrückt wird, so kann das reflexive Possessiv auch noch einfacher ausgedrückt werden. Da nämlich der Genitiv eines Nomens, wenn er vor dem regierenden Worte steht, sehr häusig ohne Casuszeichen gebraucht wird, so steht auch as als Genitiv st. assam, assad u. s. w., und die ihm fehlende Personalbezeichnung erhält das regierende Hauptwort, z. B. M. 18,21 fen'a pol fusä mynym festyny as bironäsy, wie viel Mal muss ich meinem Freunde verzeihen — 9,6 myn as jurztad, geh in dein Haus — 12,49 wozmatysa fünnz as dyschetsztus, indem er mit der Hand (auf) seine Schüler zeigte — 9,4 masy ti as sumadya maspastody urodez, warum denkt ihr in euren Herzen Böses. — Eben so gebraucht man also sehr gewöhnlich auch vor Postpositionen das blosse as, z. B. Ma. 5,37

mpnyny as börys'az nofinā-no özlez', er liess Keinen nach sich gehen (sich folgen) — M. 6, 19 önl'ufalā as ponnady wan' burdez muz'em wylvu, sammelt nicht für euch euer Vermögen auf der Erde — Ma. 5, 30 aciz scheds'fyz as ponnaz, tscho soles' fushimez potyz, er fühlte selbst, von sich, dass die Kraft von ihm ausgegangen war.

Obgleich die possessiven Pronomina als eigentliche Genitive immer ein regierendes Wort voraussetzen sollten, so stehen dennoch dieselben auch absolut, sowohl prädicativ, wo das Subjectsnomen dabei zu ergänzen ist, als auch selbst substantivisch. Im letzten Falle sind sie declinabel sowohl mit Casus- als mit Personalsuffixen, z. B. Ma. 10, 28 tan' mi bolaf as-1e3'tum fel'tum, sieh wir haben alles Unsrige verlassen (st. 48= möles, mit der oben erwähnten Verwechselung der Singular- u. Pluralperson) - M. 25, 25 tant tynaded, siehe das Deinige (mit dem Determinativsuffix von der zweiten Person) - 25,27 mon bas'tpial asles'tpm tabviben, ich hätte das Meinige bekommen mit Vermehrung - J. 10, 14 tods'fo aslamez, mynam-no toda mond, ich kenne das Meinige, und das Meinige kennt mich - J. 1. 11 aslazios foa özbas'tvla, die Seinen nahmen ihn nicht auf. - Selten, wiewohl nicht gegen den Geist der Sprache, findet sich im Johannes und Lucas das Possessiv auch declinirt, wenn es zwar attributiv ist, aber seinem Hauptworte nachgesetzt, z.B. L. 8, 22 pprng dyichets'fys'josyn aslasenyz pyfh myla, er ging mit seinen Schülern auf ein Schiff, - eben so J. 11, 54 - 18, 1; falsch aber ist es, wenn dasselbe geschieht, wo das Possessiv vor seinem Hauptwort steht, wie J. 19, 26 wergz aslazin mumizin, er sagte seiner Mutter.

§ 79. 4) Relativpronomen. Das Wotjakische hat mehre Relativpronomina, welche im Gebrauch verschieden sind, indem sie zum Theil nur auf Personen, zum Theil nur auf Sachen, zum Theil auf beide sich beziehen können, oder zum Theil auch auf ein bestimmtes vorhergehendes Wort zurückweisen, zum Theil nicht; wir müssen sie daher jedes besonders betrachten.

Rin bezieht sich nicht auf ein vorhergehendes Hauptwort, sondern nur auf ein indefinites oder relatives Pronomen, oder es steht, ein solches in sich schliessend, substantivisch, oder richtiger gesagt, der damit gebildete Relativsatz (Adjectivsatz) steht substantivisch. Es entspricht also dem deutschen "wer" — "derjenige, welcher", "ein Solcher, welcher", und hat im Syrjänischen keinen Repräsentanten, da dieses nur ein sächlichsubstantivisches Relativpronomen (myj, was) hat, kein persönlich-substantivisches, im Tscheremissischen dagegen wird eben so fü gebraucht. Beispiele davon sind: Ma. 16, 16 fin osfoz fr'osjas'foz-no, soiz moztemyn luoz, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden — M. 20, 23 mynam cryfä ömyl f'otyny til'edly, finly bön mynam atajen tupatemyn, meine Macht ist nicht, d. h. ich habe nicht die Macht euch zu geben, sondern wem es bereitet ist von meinem Vater — 10, 32 woc'afzä fin todono faroz monă ad'amijos azin, todono faro-no soă in wylyn aimy azin, Jeden, welcher mich bekannt macht vor den Menschen, den werde ich auch bekannt machen vor unserem Vater im Himmel. — Viel häufiger braucht man dieses fin mit få verbunden (s. § 81).

Ma wird eben so gebraucht wie fin, ist aber sächlich seiner Bedeutung nach, entspricht also dem deutschen "was", und ist tscheremissisch auch ma, syrjänisch myj, z. B. Ma. 5, 20 futs'; fyz werany ma dz'ec' les'tyz soly Jisus, er fing an zu erzählen, was Jesus ihm Gutes gethan hatte. — Gleichbedeutend braucht man eben so oft eine verlängerte Form mar, z. B. Ma. 2, 25 cif-a adz'emed öjwal, mar les'tyz Dawid, habt ihr gar nicht gesehen, was David that. — Ma und mar stehen eben so häusig wie das vorige in Verbindung mit fä, besonders wenn sie Casussuffixe haben (s. § \$1), und mar steht auch, wiewohl nicht so häusig wie das folgende Relativ, mit dem Demonstrativsuffix, z. B. J. 4, 29 fudyz mynym woc'aszä weraz marzä mon les'ty, welcher mir Alles gesagt hat, was ich gethan habe.

\$ \$0. And ist das am meisten gebrauchte Relativ, da es sowohl substantivisch stehen kann wie die im vorigen Paragraphen genannten, als auch auf ein bestimmtes Hauptwort bezogen, also einen wahren Adjectivsatz bildend, tscheremissisch finda, syrjän. fody, fod. Beispiele davon aus den Evangelien sind: Ma. 11, 2 schedtody eschafer pizä, fud wylä nofin-no uzna putsity-na, ihr werdet finden ein Eselsfüllen, auf welches noch Niemand sich gesetzt hat — 3, 16 Simonez, sudly nim ponyz Petr, Simon, welchem er den Namen Petrus gab — J. 17, 26 jaraton suden ton monä jaratyd, die Liebe, mit welcher du mich geliebt hast — Ma. 1, 19 adziz Jasowzä. . . Joannzä-no, sudjos

push mulyn setjosza fuschjalo mal, er sah Jacobus und Johannes, welche auf dem Schiffe die Netze slickten.

Eben so wie im Tscheremissischen fuda und fudasha ohne für uns merklichen Unterschied stehen, so gebraucht auch das Wotjakische das mit dem Determinativsuffix gebildete fudna neben und gleichbedeutend mit fud. Einige Casus scheinen nur in dieser verlängerten Form gebräuchlich zu sein, namentlich die Localcasus Illat., Iness. und Elat., für welche mir nie fuda, fudyn, fudys', sondern nur fudaz, fudys'tyz vorgekommen sind; fudun findet sich zwar, aber, wie es scheint, ist diess wohl eher mit dem bekannten Vocalwechsel st. fuden als Instrumental zu verstehen in der Bedeutung wie § 23, 9. Ob sonst die Sprache zwischen der kürzern und längern Form dieses Relativs einen Unterschied in Gebrauch und Bedeutung macht, vermag ich nicht zu entscheiden; ich habe durchaus keinen bemerken können. Beispiele von dem mit dem Determinativsuffix versehenen Pronomen sind: Ma. 1, 2 mon istye'fo worschudmä, fudng ag'so dag's jatoz tunad f'uresda, ich schicke meinen Engel, welcher vorher bereiten wird deinen Weg - 2, 3 murten, fudnzlen uglu-ni mal wertas'femez, mit einem Menschen, dessen Bewegen nicht mehr war (d. h. der sich nicht mehr bewegen konnte) - 6, 16 ta Joann, fudualy mon jirga c'ogy, das (ist) Johannes, welchem ich sein Haupt abhieb - 1, 23 ad'ami fudza schajtan sul furadzituz. ein Mensch, welchen ein teuflischer Geist quälte - J. 15, 14 soa-fa ushas'fody, fudza mon foso til'edly, wenn ihr das thut. was ich euch heisse - Ma. 1, 7 fudyzles' mon ugdis'ty perciny l'umpsez solen savegles', von welchem ich nicht wage aufzubinden den Riemen seines Stiefels - M. 20, 22 c'ufundnrus'funn c'ufundyronen, fudnny mon c'ufyndyrys'fo, getauft werden mit der Taufe, mit welcher ich getauft werde (im folgenden Vers steht in demselben Satze fudyn, ohne Determinativsuffix, st. fudynng) - Ma. 16, 9 adzerfyz Marialy, fudyertyz pottyz fizim schaftanez, er erschien der Maria, aus welcher er ausgetrieben hatte sieben Teufel - 2,4 so forfales', fudaz wal Jisus, lipetza oftyzy, von dem Hause, in welchem Jesus war, nahmen sie das Dach ab.

Es ist schon oben in der Lehre von dem Personalsuffixe bemerkt worden (vgl. § 46), dass das Suffix der Singular- und Pluralpersonen nicht immer gehörig unterschieden wird; noch weniger können solche Verwechselungen hier befremden, wo an

dem Suffixe schon die determinative, geschweige denn die nossessive. Bedeutung sehr in den Hintergrund tritt. Bemerkenswerth ist hier 1) dass im Plural öfters nicht das Suffix der dritten Singularperson, als das gewöhnliche Determinativ, mit dem Plural des Pronomens (fudios) verbunden, sondern die Sache umgekehrt wird, d.h. man behält den Singular des Pronomens und verbindet diesen mit dem Suffix der dritten Pluralnerson. also fudzy st. fudjosyz, fudzez st. fudjoszä; - 2) dass man zwar die gehörigen Suffixe beibehält, aber ihre Stellung umkehrt, und das Pluralzeichen jos an fudn; hängt, weil man wohl eben nicht mehr sich deutlich bewusst ist, dass die Sylbe na hier eigentlich das determinirende Suffix ist, und weil man fubb; wie ein einfaches Wort anzusehen sich gewöhnt hat, also fudnios st. fudjosna; ja es findet sich sogar, gleichsam um dem Determinativ auch sein Recht widerfahren zu lassen, fuduziosuz (J. 7, 25. 44), wobei aber ohne Zweifel nur ein Versehen das andere gut machen will. Beispiele von diesen abweichenden Bildungen sind: Ma. 12.18 luftvan fo din'a Saddufeijos, fudan werglo, es kamen zu ihm die Sadducäer, welche sagen (vgl. 15,41 fubjosny jofuno wethy, foly borns, welche auch damals ihm nachgingen) -J. 1. 12 spiosly, fuducios bas'turp fog, denen, welche ihu annalimen (vgl. im folgenden Vers das gewöhnliche fudjosus) - 2,6 fuduziosin turns'fä mal fuf-a füjn'-a medra, in welchen eingefüllt waren zwei oder drei Eimer -- 18,9 fojos polus' fudgez ton munum Potud, von denen, welche du mir gegeben hast (vgl. M. 21, 15 adzisa pertmas'fonjoszä, fudjoszä so farnz, die Wunder sehend, welche er that).

Gleich bedeutend mit fud oder fudyz wird auch fetsche gebraucht, welches eigentlich nicht "welcher" heisst, sondern "was für ein, qualis", so wie das eben so gebrauchte tscheremissische magan'a, z. B. M. 12, 36 woc'af busch syl ponna, setsche ad'amijos pottozy, otw'et sotozy, wegen jedes leeren Wortes, welches die Menschen ausgehen lassen, werden sie Rechenschaft geben.

§ SI. Wird den relativen Fürwörtern das Suffix få (syrj. fö) oder die beiden Suffixe fåno angehängt, so werden sie dadurch in indefinite verwandelt (s. § 60), oder ihre Bedeutung als relative wird dadurch verallgemeinert, es entspricht also dann das få oder fåno dem lateinischen cunque. Von derselben Kraft dieser Suffixe få, fåno bei Adverben vgl § 213. — Einige

Beispiele von der relativen Geltung dieser Zusammensetzungen sind: Ma. 1, 34 fo burmytva uno mifie'josaa, fin-fano main mif'a mal, er heilte viele Kranke, wer nur an etwas krank war - 16, 16 fin-få ugosfv, f'elvfen bvroz, wer nicht glaubt, wird durch die Sünde umkommen (vgl. oben aus demselben Vers das einfache fin osfoz) - 6,22 fur mones'tom, ma-fa fula tonod, bitte von mir, was nur immer dir nöthig ist - 6,23 mar-fa furod mones? tom, Poto tound, was du von mir bitten wirst, werde ich dir geben - 11, 23 luoz foly mar-fano weraloz, es wird ihm geschehen, was nur immer er sagt - 14, 44 fudza-fa mon c'up faro, foit luot, wen ich küsse, der ist (es) - 4,25 fudvalen-få man', nosch soly s'ots'foz, wessen ist (d. h. wer hat), dem wird noch gegeben werden. - Dass solche Sätze, welche mit dem Relativ und få gebildet sind, auch bisweilen anders genommen werden können, nämlich so, dass das Suffix få seine Bedeutung als Conditionalpartikel behält, ist schon oben § 60 bemerkt worden. -Die Bedeutung eines Indefinitum bekommen die Relativa auch durch die vorgesetzte Conjunction ol'o (s. § 86).

§ 82. 5) Interrogativpronomen. Die relativen Fürwörter dienen im Wotjakischen eben so wie in den verwandten Sprachen zugleich als interrogative, und zwar meist mit demselben Unterschiede unter einander. Rin heisst also "wer?", ma und mar "was?", fud oder fudng "wer?" und "welcher?" Mit einem Hauptwort verbunden kann also zunächst fud stehen, denn in fudng hat das determinirende Suffix die substantivirende Kraft, von welcher \$51, 2 die Rede war, und fin und ma, mar stehn in der Regel nur substantivisch, die beiden letzten jedoch auch wohl adjectivisch. Die directe oder indirecte Frage macht im Gebrauch der Fürwörter keinen Unterschied. Beispiele sind: M. 12, 48 fin mynam anaj, wer ist meine Mutter - Ma. 12, 16 finlen tus'ez goshtemez-no, wessen ist das Bild und die Schrift - 2,7 finly luoz f'elyfjos leziny, wem kommt es zu, Sünden zu vergeben - M. 27, 17 fina weralody med leg'o mon tiledly, wen sagt ihr, dass ich euch losgebe - 17, 25 mug'em effejjos finles' ofto wnigez, die Könige der Erde, von wem nehmen sie ihren Zins - L. 7, 31 finen og-fad' faro fo myshy, mit wem soll ich gleich machen dieses Geschlecht - Ma. 1, 24 todys fo tong fin ton, ich kenne dich, wer du bist - 2,9 mar fapcigem, was ist leichter - 4, 30 marly og-fad' farom inmarlen carftwoez, wem

sollen wir gleich machen das Himmelreich - M. 8. 26 marfes? fofem fuschfady, wovor fürchtet ihr euch so - Ma. 9, 50 main ti soa diec farody, womit werdet ihr es gut machen - J. 12, 49 so munum fosoz ma munum werano i malu duschetono, er hat mir befohlen, was ich sagen und was ich lehren soll - M. 21, 31 fyfics' fudyz sylvz atajicu fyl wylaz, von Beiden, welcher stand bei dem Worte des Vaters - Ma. 12, 23 fudualn sojosles' suoz fo fyfdno, welchem von ihnen wird sie Weib sein - M. 22.28 fizimles' fudlen luoz so fuschno, von den sieben wessen wird dieses Weib sein — Ma. 12, 28 fudnz zavow'ed wazn'erns'ez dolafus'= tuz, welches Gesetz ist das erste von Allen — J. 2.18 fud ernfen ton tatsche ses'ths'fod, mit welcher Macht thust du solches -Ma. 8,36 ma bon padi luoz ad'amily, welcher Gewinn wird es aber dem Menschen sein - 37 libo mar fulum fotoz aslaz lulez ponna, oder welchen Preis wird er geben für seine Seele -M. 21, 23 mar erufen ton tag les'tus'fod, mit welcher Macht thust du diess - 24 weralo til'edly, mar ernfen mon les'tys'fo taa, ich werde euch sagen, mit welcher Macht ich diess thue.

Auch als interrogatives Pronomen wird fetsche st. sud gebraucht (vgl. § 80 am Ende), z. B. M. 19, 18 (halte die Gebote) werd soly: setsche; er sagte ihm: welche?

\$ 83. 6) Demonstrativpronomen. Das Wotjakische hat zwei Demonstrativpronomina, zur Bezeichnung des nähern und entferntern Gegenstandes, nämlich ta, "dieser", und fo, .. jener" (syrj. taja, svja - tscheremissisch tvda oder tv. seda). doch wird es in der Evangelienübersetzung mit diesem Unterterschiede nicht so genau genommen, wo nicht etwa beide Pronomina ausdrücklich in einem Gegensatz zu einander stehen, wie M. 23, 23 taa fula mal farnny, soa -no fel'tytef, dieses war nöthig zu thun und jenes nicht zu unterlassen - 12, 32 ne ta dun'ein ne fo dun'ein, weder in dieser Welt noch in jener Welt. - Beide Wörter bleiben dieselben, sie mögen adjectivisch oder substantivisch stehen, nur dass sie in dem letzten Falle allein declinirt werden können. Ausserdem giebt es aber noch eine mit dem Determinativsuffix verstärkte Form (taix, soix), welche nur allein stehend, ohne Hauptwort, gebraucht wird. Beispiele von allen diesen Fürwörtern sind, und zwar 1) von der kürzeren Form: Ma. 1,27 mar bon ta, was (ist) aber diess -13, 4 mar pus so dyrja luoz, ku-kä taly dolak bydesmono, welches

Zeichen wird zu jener Zeit sein, wenn alles dieses geschehen soll - 1,42 meram böra taa, nachdem er diess gesagt hatte -J. 5, 14 önfelyfa medaz ma - fa tales' tynyd urodgem lu, sündige nicht, damit dir nicht etwas Schlimmeres als diess geschehe -16, 2 malpaloz so tain flushit' fara inmarly, er wird meinen, damit Gott zu dienen - Ma. 16, 13 tajosly-no bon özosfyla, aber auch diesen glaubten sie nicht — 12, 31 muzon tajosses' zöf fosem ömpl, ein anderes, grösseres Gebot als diese ist nicht — fyfs täti fosem luoz so, ein zweites Gebot (ist) diess - 3,5 wera so ad'amily, er spricht zu diesem Menschen - etc.; die regelmässige Declination von fo ist schon oben § 71 als Personalpronomen aufgeführt worden; - 2) von der verlängerten Form Ma. 12, 31 fyftati taiz-fadif fosem, ein zweites Gesetz wie dieses - M. 13, 30 fel'ta budyny walza foza-no taza-no aran wutoz', lasset zusammen wachsen dieses und jenes bis die Ernte kommt - J. 6, 63 fojosyz duch ulemez-no, diese (sind) Geist und Leben.

§ \$4. Das Pronomen so, soiz steht auch bestimmend, nicht hinweisend, für "der, derjenige", z. B. Ma. 10, 15 fin-fä weramez sana ugpon pinal samon, soiz uzpyr otst, wer nicht das Gesagte annimmt wie ein Kind, der wird nicht dorthin eingehen - 14,44 fudza-fa mon c'up faro, foit luoz, wen ich küssen werde, der ist es - M. 11, 10 ta bon fo, fud las'an goshtem man', dieser ist derjenige, von welchem geschrieben ist. - Auch wird das so in dieser Bedeutung verstärkt mit etsche, z. B. Ma. 15, 12 ma bon mon les'to fo etscheen, fudză ti acidez nimjas'fody badzim effei Judejjoslen, was soll ich aber mit demjenigen machen, welchen ihr selbst den König der Juden nennt.

Im Evangelium des Johannes findet sich dem Demonstrativ als Verstärkung das russische samoj, "derselbe", hinzugefügt, welches in den besser gearbeiteten fehlt, z. B. 5, 36 tajos (st. ta) samoj ushjos, diese nämlichen Thaten - 7, 42 samoj sois'tyz (st. fo) m'estais', aus diesem selben Orte.

Wie fetsche statt des allgemeinen Relativs, so steht auch das correlative tatiche ("talis") statt des allgemeinen Demonstrativs, z. B. J. 2, 18 fud ernfen ton tatiche les'the'fed, mit welcher Macht thust du dieses.

\$ 85. 7) Als reciprokes Fürwort dient im Wotjakischen die Verdoppelung des Zahlworts og (odng), "ein", so nämlich, dass es ein Mal im Nominativ steht, als Subject, und das andere Mal in dem Casus oder mit der Postposition, welche das Zeitwort des Satzes erfordert, oder auch beide Male in einem abhängigen Verhältniss vom Verbum, wenn das Subject zu diesem ein dritter Gegenstand ist; in dem ersten Falle steht natürlich das Zeitwort im Plural. Dieses og kann dabei nicht nur das Determinativsuffix annehmen, sondern auch andere in partitivem Sinne wie oben § 49. Beispiele seines Gebrauchs sind: Ma. 1, 27 og ogzā juāljāzv, sie fragten einander — 8, 16 og ogly werafa, zu einander sprechend — 15, 31 weraljazv ogez ogezsv, sie sagten Einer dem Anderen — J. 13, 14 ogdyles ogdy mys fā pydjosdā, waschet eure Füsse Einer des Anderen — M. 24, 10 ogzv ogzez jortozv, sie werden einander verfolgen — 25, 32 jufoz sovz odny odzes, er wird sie trennen von einander.

Hierneben findet sich im Johannes auch der Russicismus mit dem verdoppelten drug, z. B. 5,44 drug drugles' slawa bas's tys'fody, ihr nehmet Ruhm Einer von dem Anderen.

§ 86. 8) Indefinite Pronomina. Die wotjakische Sprache ist reich an Ausdrücken für die indefiniten Pronomina. Sie gebraucht dafür nämlich:

1) Die relativen oder interrogativen ohne weitere Veränderung, z. B. M. 24, 23 sofu fin-fa weralog tiledly: tani tatyn Christos libo otyn, önosfä, wenn dann Jemand euch sagt: sich, hier ist Christus oder dort, (so) glaubet (ihm) nicht - Ma. 1,34 fin-fano main wisa wal, wer nur immer an etwas krank war - 4,4 fudng fidns us'em f'ures borda, einiger Saame fiel neben den Weg. - Bemerkenswerth ist, dass von diesem letzten Pronomen immer nur die verlängerte Form so gebraucht wird, sogar vor Substantiven wie hier, nicht die kürzere fub. Oft steht es auch verdoppelt, wie 2,6 fudnz fudnz duschetem murtjos aslaz s'ulmaz c'aflazy, einige gelehrte Männer dachten in ihrem Herzen — 12, 13 is'tyzy so din'a fudza fudza Karisejjosles' Irodianjosles'-no, sie schickten zu ihm einige von den Pharisäern und Herodianern. - Dieselbe Verdoppelung drückt auch aus "der eine . . . . der andere, dieser . . . . jener", z. B. 6, 40 puffizy r'aden fudaz f'uen fudaz wit'donen tschotsch, sie setzten sich reihenweise, in eine je hundert, in die andere je funfzig zusammen - 8,28 (wie meinen die Leute, wer ich sei) sojos werazy: fudnz Joann pyrtys', kudnz Ilia, sie sagten: der Eine Johannes, der Täufer, der Andere Elias.

- 2) Denselben Fürwörtern wird få oder fåno angehängt (vgl. § 60 und 81), z. B. M. 18, 24 futð'fnfnz tíchotann, majemyn mal so dorn fin-få, fudyzsen thronez mal das s'urs talant, als er ansing zu rechnen, wurde zu ihm geführt Jemand, dessen Schuld zehn tansend Talente war Ma. 14, 55 turtð'fnzy main-få soa aiptynn, ma-få pönna med suisal minn, sie suchten mit irgend etwas ihn zu beschuldigen, damit sie (ihn) wegen irgend etwas tödten könnten 1, 6 sionez solen mal mar-få dz'ozyjosses', seine Speise war etwas von Heuschrecken M. 18, 10 saf usa utjalstytef woziny sudzä-fäno ta poscijosses', hütet euch unbeachtet zu halten irgend eins von diesen Kleinen J. 13, 29 sudzy-fäno maspazy, Zisus mera soly, Einige meinten, Jesus spräche zu ihm.
- 3) Gleiche Bedeutung wie das angehängte få, fåno gieht auch das vorgesetzte oi'o (oder), was indessen nicht überall gebräuchlich scheint, denn im Evangelium des Marcus kommt kein Beispiel davon vor, sondern nur in den drei übrigen, besonders im Lucas und Johannes, welcher sogar im Plural of'o finjos hat (9,40) von fin, welches sonst nie mit dem Pluralsuffix erscheint. Beispiele sind: L. 9,57 of'o fin weraz soly: insmarå, mon ton s'ery myno, Jemand sagte ihm: Herr, ich werde zu dir kommen 12,16 of'o finsen uzyr murtsen c'eber' wal n'an', Jemand, ein reicher Mann, hatte schönes Getreide 11,27 fu weraz soz, of'o ma sushmen falyt pösys' weraz soly, als er diess sagte, sprach irgend ein Mächtiger aus dem Volke zu ihm M. 20,20 jibyrtjasa of'o marzä no surpsa soles', sich bückend und etwas von ihm erbittend.
- 4) Das Zahlwort og (odyg), "ein", steht ebenfalls als ein Indefinitum entweder allein oder mit angehängtem fåno oder wiederholt, wie fudyz, für "der eine . . . der andere". M. 21, 28 odyg ad'amilen fyf pi mal, ein Mann hatte zwei Söhne Ma. 9, 37 fin-få fy faroz odygezsy-fåno tatsæde pinassy, wenn Jemand Ehre erweist irgend einem, einem solchen Kinde 9, 42 fin-få ta posci pösys' odygzä-fåno urodsy dysædetoz, wer irgend einem von diesen Kleinen Böses sehrt (in der Parallelstelle M. 18, 6 ogzäfåno) M. 24, 40 ogez bas'ts'få, ogez ses'ts'få, Einer wird angenommen, der Andere wird zurückgelassen 25, 15 s'otyz ogezsh wit' talant, ogezsh fyf, ogezsh nosa) odyg, er gab Einem fünf Talente, einem Anderen zwei, Einem auch eines; statt og zu wiederholen, kann man es auch mit einem gleich bedeu-

tenden Worte wechseln lassen, wie L. 9, 19 odngjos schuo Joanns zä, kyktätijos Jliazä, muzonjos nosa weraso..., die Einen nennen (dich) Johannes, die Zweiten Elias, noch Andere sagen...

- 5) Zu den indefiniten Fürwörtern kann man noch rechnen mufet und muzon (myzon), "anderer", und ral, "anderer" (von zweien), welche sowohl adjectivisch als substantivisch gebraucht werden, z. B. Ma. 1, 14 futs'fyz dyschetyny jewangeligga mufet duniin di'ec' ulunu intu ponna, er fing an zu lehren das Evangelium von dem guten Aufenthaltsorte in der andern Welt 10, 12 libo kyfchnoez as worgoronles' l'ukys'kyfa muketly biz'oz, oder (wenn) ein Weib von ihrem Manne sich trennend zu einem anderen läuft (d. h. einen anderen heirathet) - 6,15 fudng fudng weraljagy: ta Ilia, nosch mufetjos weragy, Linige sagten: das (ist) Elias, und Andere sprachen - 10, 11 fin-få as fyschnecnyz l'ufys'foz, fyschnojas'foz-no mufetenyz (mit dem determinativen Suffix), wer sich von seinem Weibe trennt, und sich verheirathet mit einer Anderen - 6,6 so bora wetlylyz so muzon gurtjosyti dyfchetnz-no, darauf wanderte er durch andere Dörfer, und lehrte - 16, 13 sojos börtnan werazy-no muzonjosly, sie kehrten um, und sagten (es) Anderen - 7, 8 muzonza-no etscheif uno les'tys'fody, und anderes solches that ihr viel - 12,5 nosch mu= zonza is'tyz, er schickte wieder einen Anderen — 15, 31 muzon= joszá moztylyz, aszá nosch uglu-ni moztemez, Andere hat er gerettet, und sich kann er nicht mehr retten (in den beiden letzten Beispielen mit dem Determinativsuffix) - M. 12, 13 sofu wera fo ad'amily: mic' fida. Miciz-no, burmyz-no palyz-fad', darauf sagt er diesem Menschen: strecke deine Hand aus. streckte sie aus, und sie wurde gesund wie die andere. - Da pal sowohl das Eine wie das Andere von zweien bedeutet, so sind leicht erklärlich diese Zusammensetzungen damit: palfin, einäugig (Ma. 9, 47) — pattitet, einhändig (9, 43) — pattyfchno, Wittwe (L. 7, 12).
- § 87. 9) Negative Pronomina. Diese werden aus den im Sinne von indefiniten gebrauchten relativen oder interrogativen Fürwörtern gebildet, indem man no vorsetzt, und sehr häufig wird noch zur Verstärkung das Suffix no hinzugefügt, welches hier dieselbe Bedeutung hat wie fåno, das den indefiniten angehängt wird (vgl. § 65 und 86, 2). Steht nach dem negativen Pronomen eine Postposition, so schliesst sich das

zweite no an diese. Im Evangelium des Matthäus wird ausserdem noch regelmässig die russische Negation ne vorangestellt. Die Bedeutung der einfachen Pronomina wird in diesen Zusammensetzungen, nicht streng eingehalten, indem nofin auch wohl adjectivisch bei Personenwörtern gebraucht wird: ein adjectivisches negatives Pronomen gebraucht übrigens die Sprache höchst selten, und es scheint ihr ursprünglich überhaupt eigentlich nicht zuzukommen, sie fügt nämlich die Negation austatt zum Subject oder Object lieber zum Verbum des Satzes, und nur wenn im Subject oder Object kein Substantiv weiter vorkommt. sondern die Negation gleichsam selbst substantivisch ist (Niemand, Nichts), kann die Sprache eines negativen Pronomens nicht entbehren: dabei wird aber die Negation am Zeitwort regelmässig immer beibehalten, und statt sonstiger indefiniten Pronomina und Adverbe werden, wie im Griechischen, ebenfalls die negativen gesetzt. Eine Veränderung wird bei der Bildung des Negativs mit dem Interrogativ weiter nicht vorgenommen, als dass in mar - die kürzere Form ma daneben wird nicht gebraucht - immer der Vocal ablautet in e oder v.

Einige Belege für das Gesagte sind in den Evangelien folgende: Ma. 9, 3 lumules' todygem, fofem tichto nofin todymas'len og' tödymany nglu, weisser als Schnee, so dass kein Weisser so weissen kann - 3, 27 nofinien uzlu fushmo murtlen jurtaz pprpsa wan' burga ofbmany, Niemand kann in eines starken Mannes Haus zehend sein vorhandenes Gut rauben - 2,21 nofin-no wylin usfvictia wush dis'futes, Niemand flickt mit Neuem ein altes Kleid - 1,44 nofinly-no nomyrzā-no önwera, sage Niemandem nichts - 12, 14 udpojas'fy nofina-no, du täuschest Niemand - ton udno uts'fys'fy nofin wyla-no, und du siehest auf Niemand -12, 22 nofudyzics' pinaljos özfyfa, von Keinem blieben Kinder nach - J. 7,46 nofud dyrja nofudyz-no ad'ami ozi özwera, zu keiner Zeit hat kein Mensch so gesprochen - Ma. 14, 60 mas, ton nomera-no udmazis'fy, warum antwortest du nichts - 6,8 ögleg' fojosly f'ures wyla odyg body les'ana nomerza-no bas'tyny, er erlaubte ihnen nicht auf den Weg ausser einem Stabe nichts mitzunehmen - 9,29 ta myshyez nomyryn-no pottyny uzsu, diese Art kann man mit nichts austreiben - M. 22, 46 nenofinien-no öjlo foly otweet fotyny og fyl-no; fo nunal tyry8' nenofin-no öz= dis'ty fog juany, Niemand konnte ihm auch nur ein Wort antworten; von diesem Tage an wagte Niemand ihn zu fragen — 10,26 nenomyr-no ömyl watemyn schara potontem, nichts ist verborgen, das nicht öffentlich hervorgeht.

- § \$8. 10) Correlative Pronomina. Allgemeine Correlative sind eben die im Vorhergehenden behandelten Fürwörter. In der Beziehung des Relativs auf ein Demonstrativ bedient sich das Wotjakische wie die anderen finnischen Sprachen verschiedener Ausdrucksweisen, nämlich:
- 1) das Demonstrativ wird weggelassen und das Relativ steht allein, sehr gewöhnlich in diesem Falle mit få verlängert, wovon im § 79 Beispiele angegeben sind;
- 2) das Relativ des untergeordneten Satzes bezieht sich auf ein im Obersatze vorhergehendes Determinativ, z. B. J. 15, 14 soä-fä ushas'fody, fudzä mon foso til'edsy, wenn ihr das thut, was ich euch heisse;
- 3) viel häufiger ist die Ordnung umgekehrt, so dass nämlich der relative Satz voransteht, und der mit dem Determinativ nachfolgt, z. B. Ma. 9, 37 fin monā is that, foly su faroz, wer mich gesandt hat, dem thut er Ehre 6, 22 ma-fā fulā tunud, mon soto soā, was dir nöthig ist, das werde ich (dir) geben 16, 16 fin os soz froz-no, soz moztemun suoz, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet J. 5, 11 suduz monā satjas suz, soz munum weraz, welcher mich heilte, der hat mir gesagt 12, 44 suduz monā is that, sou os sā, welcher mich geschickt hat, dem glaubet.
- § 89. Ausserdem giebt es bestimmtere Correlative, welche sich nicht bloss auf einen Gegenstand überhaupt, sondern auf die Qualität desselben beziehen. Die verschiedenen Classen derselben, interrog., indefinit., relat., demonstrat. und negativ, sind in der Form den allgemeinen Correlativen, für welche sie, wie oben bemerkt worden, auch bisweilen gebraucht werden, sehr ähnlich, und in folgender Tabelle enthalten:

Interrog. u. Relat. Indef. fetsche, was für fetsche-fä, ein, qualis fetsche Demonstrat, Negat.
etsche (itsche) oder nosetsche,
mit ta und so zukeinerlei.
sammengesetzt
tatsche, solcher

Einige Beispiele für diese Pronomina aus den Evangelien

sind: Ma. 13, 1 duichetus'a, esferu-fa, fetiche igjos, Lehrer, sieh doch, was für Steine - 7, 13 jatur etichega leg'tug'fodu, ihr thut viel Solches - 13, 19 luoz etfche (itfche) füifv, fetfche bimal-na, es wird sein solches Leid, wie noch nicht gewesen ist - 12, 40 etscheios sep fuschnojosses' jurtiosza budtus'jos, solche (sind) der Wittwen Häuser Verderbende - 6.2 fvtvs' folv tatiche fotemun. mar-no tatiche tichudojos folen fijny: les'tos'fo, woher (ist) ihm solches gegeben, und warum geschehen solche Wunder durch seine Hand - M. 19, 14 tatichejoslen in bun'e, solcher (ist) das Himmelreich - 9, 8 falvf inmarez bura maiz, kudvz ad'amily fotsche (sptiche) erpfez s'otyz, das Volk pries Gott, welcher dem Menschen solche Macht gegeben hat - Ma. 4, 24 fetsche-få merteten mertas'fody, foinnt til'ed-no mertas'fog, mit welchem Maasse ihr messet, eben damit wird euch gemessen werden - M. 7, 19 fetiche - fa vis'vu di'ec' jempiches uafa votty. c'ogo tyla-no fuichto. wenn irgend ein Baum nicht gute Frucht hervorbringt, hauen sie ihn ab. und werfen ihn in's Feuer - Ma. 6, 5 nofetscheit tschudoza otvn so özni les'ty, er that dort keinerlei Wunder mehr.

## Zahlwörter.

§ 90. In der Verbindung der Zahlwörter mit dem gezählten Gegenstand im Singular oder im Plural ist das Wotjakische dem benachbarten Tscheremissischen durchaus gleich. Ohne Zweisel ist auch hier das Erste wie noch jetzt das Häufigere so wohl auch das Ursprüngliche, da es in allen näher oder weiter verwandten Sprachen das Gewöhnliche ist. Plural findet sich indessen in der Evangelienübersetzung daneben so oft, dass ich schon darum, wenn auch nicht Beides mir durch mündliche Mittheilung als richtig bestätigt wäre, nicht an blosse Versehen der Uebersetzer denken möchte, sondern eher an eine Adoptirung des russischen Sprachgebrauchs. Die Construction mit dem Plural mochte um so eher auf die Weise angenommen werden, dass die ächt finnische mit dem Singular daneben bestand, da im Russischen selbst die Zahlwörter zum Theil mit dem Singular, zum Theil mit dem Plural verbunden werden. freilich nach fest bestimmten Regeln, die man im Wotjakischen nicht erwarten darf. Von den westlichen Finnen gebrauchen wenigstens die Esthen ebenfalls bisweilen den Plural neben dem

Singular, jedoch auch in etwas verschiedenem Sinne, so dass durch den Plural der Sprechende die Anzahl als eine ihm bedentend vorkommende bezeichnet, aber auch diess scheint im Wotjakischen nicht zu gelten. Beispiele von beiden Constructionen sind: Ma. 1, 13 otyn so ulyz nil'don nunal, dort war er vierzig Tage - 8, 20 fyzi fizim n'an' tyjalty nil' f'ure murt pouna, als ich sieben Brote brach für vier tausend Menschen - 8,6 fizim n'an' sufurijosza bas'tysa, die sieben Brotlaibe nehmend -M. 10, 29 fuf by orgylijos, zwei Sperlinge. - Sind die bei einem Zahlwort stehenden gezählten Gegenstände Subject eines Zeitworts, und stehn im Plural, so wird auch das Zeitwort in den Plural gesetzt, z. B. 24, 40 fofy luoz fyfcz bufyin, dann werden zwei auf dem Felde sein - aber 8, 28 punnts'fpap fold fuf schaje tano murtios, ihm begegneten zwei besessene Menschen - 28, 16 das odna dyschets'fys'jos mynnyy Galilejaä, die elf Schüler gingen nach Galiläa.

Die unbestimmten Zahlwörter nehmen an dieser Unregelmässigkeit Theil. Stehn sie als Subject allein oder mit einem Pluralnomen, so steht regelmässig das Zeitwort, nach dem Sinne construirt, im Plural, z. B. Ma. 3, 8 tufh uno fo din'az luftuzu, sehr Viele kamen zu ihm — 6, 56 woc'af (wic'af), fudyy-fä jets'fylyzy, fatjas'fyzy, Alle, welche berührten, genasen — 5, 12 f'ulworyzyno foly woc' (wic') schajtanjos, es baten ihn alle Teufel - M. 8, 11 tros luftozu, Viele werden kommen. - Der gezählte Gegenstand kann aber überhaupt im Singular oder im Plural stehen, z. B. Ma. 2, 15 jatyr pel' bad'tys'jos f'elyfo murtjos-no, viele Zollnehmer und sündige Menschen - M. 15, 34 mamynda til'ad fufurijos? sojos werazy: fizim, fen'a-fa c'orygjos-no, wie viel Brote habt ihr? sie sagten: sieben, und einige Fische - Ma. 1,34 burmytyz uno wifis'joszä, er heilte viele Kranke - 8,20 fen'a fudu tyrmytydy, wie viel Körbe fülltet ihr - J. 2, 12 jatyr nunalez, viele Tage.

§ 91. 1) Cardinalzahlen. Eine doppelte Form wie im Tscheremissischen, nämlich für den adjectivischen und für den substantivischen Gebrauch, haben die Cardinalzahlen im Wotjakischen nicht, sondern nur eine einfache wie im Syrjänischen. Dass die substantivische Natur durch das determinirende Personalsuffix angedeutet werden kann, ist oben § 51, 2 erwähnt worden. In demselben Falle sind natürlich die Zahlwörter auch

declinabel, während sie adjectivisch, vor einem gezählten Gegenstand stehend, unveränderlich sind, z. B. M. 18, 16 noschna bas's ty ogzā sibo tyszā, sys sibo sūju' swid'etel'jossen ymynyzy med junsmato' soz wsi'asoj ush, nimm noch Einen oder Zwei, damit durch zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde — 21, 31 sysses' sudyz systy atajlen sys wylaz, von den Zweien, welcher stand bei des Vaters Worte — Ma. 6, 40 pussizy r'aden, sudaz s'uen sudaz wit'donen tschotsch, sie setzten sich reihenweise, in eine je hundert, in eine andere je sunszig zusammen.

Auffallend ist es, dass sich in der Evangelienübersetzung auch Zahlen mit der Pluralendung finden, nämlich das fyf, zwölf, z.B. M. 10,5 ta dasfyfjosys leziz Jisus, diese Zwölfe entliess Jesus. — In der tscheremissischen findet sich das Nämliche, suat fostaml'a, in der syrjänischen aber nicht. Man hat damit, wie es scheint, das Selbständige, Persönliche noch mehr hervorheben wollen; übrigens findet sich an anderen Stellen von denselben zwölf Aposteln der Singular gebraucht, wie sonst gewöhnlich, z.B. J. 6, 70 — 20, 24. — Sonst findet sich im Plural noch nil', J. 19, 23 bas'tyzy dis'joszä solen, l'ufyzy-no nil'jos, soledatsy l'ufet, sie nahmen seine Kleider, und theilten sie in Viere, dem Soldaten ein Stück.

Die Cardinalzahlen selbst lauten im Wotjakischen den syrjänischen sehr ähnlich, nämlich:

```
1 og, odng (M. 10, 29 12 das fuf (M. 14, 20)
                                              101 f'u odna
       - J. 10, 16)
                                              102 j'u fpf u. s. w.
                             u. s. w.
                                            200 fpf j'u (fpf puj)
 2 fuf (M. 14, 19)
                      20 füjz (L. 14, 31)
                      25 füj; wit' (J. 6, 19) 300 füjn' f'u (füjn' puj)
 5 füjn' (M. 15, 32)
 4 nil' (M. 15, 38)
                      30 fwamyn (M. 26, 15)
                                                     u. s. w.
 5 mit' (M. 14, 21)
                      40 nil'don (M. 4, 2) . 1000 f'urs (M. 14, 21)
                   50 mit'don (Ma. 6, 40) 2000 fuf f'urs (Ma.
 6 fwat' (M. 17, 1)
 7 figim (M. 15, 34) 60 fmat'don (Ma. 4, 8)
                                                          6,37)
8 t'amy8 (L. 2, 21)
                      70 fizimdon (M. 18, 22) 5000 mit' f'urs (Ma.
 9 ufmys (M. 18, 12) 80 t'amysdon (L. 2, 37) 8, 19) (wit'don puj)
                      90ufmysdon(M.18,12)10000das j'urs(L.14,31)
10 das (M. 20, 24)
11 das odva (M.28,16) 100 f'u (M. 18, 12) 20000 füjz f'urs (L.14,31)
```

Die Zusammensetzung der Einer mit den Zehuern geschieht also, wie man hieraus sieht, ganz einfach durch Hinzufügung der ersten zu den letzten ohne Verbindungswort, bei den mehrfachen Hunderten und Tausenden dagegen werden die Einer vorangestellt. In mehrfach zusammengesetzten Zahlen gehen immer die grössern den kleineren voran, d. h. die Tausende den Hunderten und Zehnern, die Hunderte den Zehnern, z. B. 5687 wit' f'urs fwat' f'u t'amyston fizim — J. 2111 f'u wit'ton füjn', 153.

Die beiden Formen og (vgl. tscheremissisch if) und odyg (vgl. syrjän. ötif) werden, wie es scheint, ganz ohne Unterschied gebraucht, so wohl adjectivisch als substantivisch, z. B. J. 10, 16 luoz odyg stado odyg-no osfaltys, es wird eine Heerde und ein Hirt sein — M. 10, 29 fyf dz'orgylijos uga muzas'fo og asarien, ogez-no ugus' muz'em wyla, verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Psennig, und nicht einer fällt auf die Erde — Ma. 10, 37 sez' mil'emez ton dorad pussin, odygly bur si pasad, lass uns neben dir sitzen, Einen zu deiner Rechten.

Neben t'amys und t'amysdon hört man auch, mit anderen finnischen Sprachen mehr übereinstimmend, t'amys, t'amysdon.

§ 92. 2) Ordinalzahlen. Sie werden von den Cardinalzahlen gebildet mit der Ableitungssylbe äti (syrj. öb), also

w.

| 1 odygäti   | 7 sizimäti     | 13 das füjn'mäti     |
|-------------|----------------|----------------------|
| 2 fyftäti   | 8 t'ampsäti    | 14 das nil'ati u. s. |
| 3 füjn'mäti | 9 ukmysäti     | 20 füjzäti           |
| 4 nil'äti   | 10 dasäti      | 21 füjz odygäti      |
| 5 wit'ati   | 11 das odpgäti | u. s. w.             |
| 6 fmat'ati  | 12 das fuftäti |                      |

Belege für diese Zahlen sind in den Evangelien z. B. die Capitelüberschriften im Matthäus und Marcus. — Ueber das t und m vor der Endung äti in fyftäti und füjn'mäti ist schon oben § 9 eine Erklärung gegeben.

Der "erste" heisst auch nyrys (J. 19, 32), waz'nyrys (Ma. 3, 16) oder waz'nerys (12, 28), az'nyrys (Ma. 21, 31), auch az'lo (M. 20, 16), eigentlich Adverb "vorher" (Ma. 1, 2) oder "voraus" (11, 9), also "der vordere, frühere", so wie der "letzte" börlo (M. 20, 16), eigentlich Adverb "hinten, hinterher" (Ma. 11, 9). — Sonst werden statt der Ordnungszahlen überhaupt auch, wie im Tscheremissischen, die Hauptzahlen gebraucht, namentlich in solchen Zeitausdrücken wie M. 20, 3 füjn' zajat, die dritte Stunde — 20, 5 fwat' zajat, ufmys zajat, die sechste Stunde, die neunte Stunde — 20, 6 das odyg zajat, die elfte Stunde — oder drei, sechs, neun, elf Uhr; doch gebraucht

man auch hier eben so gut die Ordnungszahl selbst, wie 27,46 ufmysäti zajat, die neunte Stunde.

- § 93. 3) Distributivzahlen werden gebildet durch Wiederholung der Cardinalzahlen entweder in der Grundform selbst, wie L. 9, 14 puftylä sojoszä mitdon mitdon murt, setzt sie je funfzig Menschen 10, 1 istyż sojoszä sys spis sanyn, er sandte sie je zwei und zwei vor sich her oder im Instrumental, welcher hier die Art und Weise bezeichnet (s. § 23, 12), z. B. Ma. 6, 7 sutstyż sojoszä istyny sysen system, er sing an sie zu senden je zwei und zwei. Dass mit der Verdoppelung eines Wortes auch sonst eine Wiederholung, ein mehrmaliges Gleichartiges ausgedrückt wird, darüber vgl. die Syntax § 279.
- \$ 94. 4) Collectivzahlen entstehen aus den Cardinalzahlen durch Anhängung der Endung na (syrjän. nan, tscheremiss. an) zugleich mit dem Personalsuffix, z. B. M. 15, 14 fyfnagy gua uf'ogp, Beide fallen in die Grube - Ma. 12, 22 mplem fo fizimnazyly fyfchno, sie war (ihnen) allen Sieben Weib. - Eben so gebildet ist von woc' (alle) woc'naiz, "sie Alle" (st. woc'nazy, wie Ma. 3, 5 fyfnaiz st. fyfnazy, mit Verwechselung des Suffixes der Singular- und Pluralperson, vgl. § 10), woc'nady, "ihr Alle". - Das von der Zahl og (seltener von odyg) so abgelcitete ogna heisst "allein", also mit den Personalsuffixen ognam, ognad, ognaz, ognamy, ognady, ognazy, ich, du, er, wir etc. allein, z. B. J. 8, 16 mon ognam ömyl, ich bin nicht allein - 8, 29 mona ognama özfel'ty, er hat mich nicht allein gelassen - Ma. 6, 47 sa aciz ognaz zarizien duryn, er selbst (war) allein am Ufer des Sees - 6, 31 mynylä ti ognady falyftem intyaz, geht ihr allein an einen einsamen Ort - 6, 32 fo bora foschfyzy faluftem intyaz push wulvn ognazy, darauf gingen sie an einen einsamen Ort auf einem Schiffe allein.

Statt der besondern Zahlform auf na kann auch die Cardinalzahl selbst mit tschotsch oder tschotschen (zusammen) stehn, also kyt tschotschen = kykna, beide.

§ 95. 5) Mal ist im Wotjakischen pol, welches wie im Deutschen so wohl mit Cardinal- als mit Ordinalzahlen verbunden wird, z. B. Ma. 14, 72 fyf pol atas c'orjamles' mal'on ton mynes's tym sezs'fod füjn' pol, bevor der Hahn zwei Mal kräht, wirst du dich von mir los sagen drei Mal — 10, 30 s'u polles' jatyr, mehr als hundert Mal — M. 18, 22 ugweras'fy tynyd sizim poloz', sizim

pol sizimdon poloz', ich sage dir nicht bis sieben Mal, bis sieben Mal siebzig Mal — J. 21, 16 weraz solv nosch systäti pol, er sagte ihm wieder das zweite Mal — 21, 17 weraz solv süjn'mäti pol, er sagte ihm das dritte Mal. — In dem zweiten Falle kann auch pol sehlen und die Ordnungszahl allein gesetzt werden, entweder im Nominativ (Accusat.) wie vorhin, z. B. M. 26, 44 mynyz wös' jas'fyz-no füjn'mäti, er ging und betete zum dritten Male — oder mit dem Personalsussix im Inessiv, dem Casus der Zeitbestimmung, z. B. 26, 42 so börä mynyz systätiaz, wös'jas'syz-no, darauf ging er zum zweiten Mal, und betete — und am gewöhnlichsten im Accusativ, z. B. Ma. 14, 41 füjn'mätizä-no systysa weraz sojossy, und zum dritten Male kommend, sagte er ihnen — 14, 72 sosuis atas c'orjaz systätizä, da krähte der Hahn zum zweiten Mal — J. 20, 21 Zisus-no weraz sojossy systätizä, und Jesus sagte ihnen zum zweiten Male.

§ 96. 6) Multiplicativzahlen auf die Frage "wie vielfach" bildet man aus der ersten der im vorigen Paragraphen angegebenen Verbindungen mit der Ableitungssylbe ce (vgl. die Wortbildung § 235), z. B. M. 13,8 ogcz f'u polce, ogcz fwat's don polce, ogcz nosch fwamyn polce, eins hundertfältig, eins sechzigfältig, eins wieder dreissigfältig — 19,29 f'u polce school fched'toz, er wird (es) hundertfältig finden — Ma. 6,9 özlez' bas'tyny syf polce dis'fut, er liess nicht nehmen doppelte Kleidung.

Statt poles kann auch mynda gebraucht werden, also fyf mynda, doppelt, etc. — In den Evangelien kommen so gebildete Zahlausdrücke nicht vor, aber doch die mit mynda gemachten Zusammensetzungen mamynda, wie viel (M. 15, 34), und somynda, so viel (15, 33).

§ 97. 7) In den Ausdrücken für gebrochene Zahlen ist die Sprache, wie sich leicht denken lässt, arm und unbehülflich. "Halb" giebt man mit dem Hauptwort dihin, Hälfte, z. B. Ma. 6, 23 mar-få furod mones'tym, soot tynyd, chot' dihinyå asles'tym carstwoles', was du von mir erbittest, werde ich dir geben, wenn auch die Hälfte meines Reiches. — Für andere Brüche kann man, wenigstens wenn der Zähler Eins ist, einen ähnlichen Ausdruck gebrauchen wie im Deutschen, z. B. M. 23, 23 sots'sody dasäti juset, ihr gebt einen zehnten Theil, ein Zehntel.

§ 98. 8) Unbestimmte Zahlwörter. Wir rechnen hieher die auf die Quantität sich beziehenden Ausdrücke, Ad-

jective und Substantive, welche nicht zugleich den Begriff einer bestimmten Anzahl enthalten. Auch unter ihnen giebt es, wie unter den Fürwörtern, correlative, und das indefinite, interrogative, demonstrative etc. von diesen haben eine den gleichnamigen Fürwörtern eutsprechende Form. Es ist nicht nöthig sie hier vorher besonders zusammenzustellen, da sie in dem folgenden alphabetischen Verzeichnisse leicht aufzufinden sind.

Bajtaf, "viel", M. 27, 53 woz'mats'fyzy bajtafjosly, sie erschienen Vielen — 28, 12 bajtaf uff'o f'otyzy, sie gaben viel Geld.

Bydes, abgeleitet von byt, welches noch in einigen adverbialen Ausdrücken vorkommt (s. § 224), bedeutet "ganz", das syrjän. bydfa, z. B. Ma. 12, 30 jaraty inmarda aslesityd bydes tynad fulmynyd, bydes lulenyd-no, liebe deinen Gott mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele.

Gif, "etwas", ist stärker, d. h. bezeichnet ein noch Geringeres als ici oder öshyt, z.B. J. 1,47 ta zem Zzraclit'anin, sudyzelen cif öwyl pöjamez, das (ist) ein rechter Israelit, welcher nicht das geringste Falsche hat — Ma. 4,38 weralo soly: dyschetys'ä! cif-a tynad sebered öwyl, sie sagen ihm: Lehrer, hast du garkeine Sorge. — Es ist mir nicht anders als so in negativen Sätzen vorgekommen.

Dolaf heisst 1) "ganz", wie bydes, z. B. Ma. 1, 39 dys schetyz dolaf Galileja palan, er lehrte in ganz Galiläa;

2) "alle", z. B. Ma. 14,27 dolaf ti ta üin fel'tš'fody mones's tym, ihr Alle werdet euch in dieser Nacht von mir entfernen — 4,13 uda todyly ta fotyrjasa weram fylmä? fyzi bön walasody dolasjošzä? versteht ihr nicht dieses mein umschreibend gesprochenes Wort? wie werdet ihr aber alle verstehen? — Auch wo es ohne daranf folgendes Substantiv steht, und also declinabel ist, steht dennoch sehr gewöhnlich der Singular statt des Plurals, wie bei den gleich bedeutenden Wörtern im Tscheremissischen, z. B. Ma. 1,5 pyrtyš'syzy-no dolaf soleš' Jordan schuryn, Alle wurden getaust von ihm im Jordanslusse — 12,28 sudyz zapow'ed waz'nerysez dolasys'tyz, welches Gebot ist das erste von allen.

Sci, "wenig", ist unveränderlich wie das tscheremissische schagal oder das lateinische parum, z.B. Ma. 4,5 dischog potyz ici muz'emen, es ging sogleich auf wegen der wenigen Erde — L.

10, 2 aranez tros, aranjos nosch ici, die Ernte (ist) viel und die Schnitter (sind) wenig.

Jatyr, "viel", z. B. Ma. 2, 15 jatyr pel bas'tys'jos f'elyfo murtjos-no, viele Zinsnehmer und sündige Menschen — J. 2, 12 jatyr nunalez, viele Tage — Ma. 11, 8 jatyrjos f'ures wysti aslaz dis'joszā walyszy, Viele breiteten ihre Kleider über den Weg. — Statt des Plurals steht auch hier der Singular wie bei doslaf, z. B. Ma. 13, 6 mynam nimynym jatyr syftozy, in meinem Namen werden Viele kommen. — Ausserdem steht jatyr auch noch als Adverb bei Zeitwörtern st. tush (sehr), z. B. Ma. 5, 10 jatyr s'usworyz soly, er bat ihn sehr.

Rashdoj, "jeder" (russ.), z. B. M. 18, 35 fashdojez uzfā fel'ty s'ulung'tyz as birouezly s'elyfjoszā, wenn nicht Jeder von Herzen vergiebt seinem Freunde die Sünden — 6, 34 fashdoj nunally tyrs mono as s'ulmas'fonez, jedem Tag ist genug seine Sorge.

Ren'a, "wie viel", z. B. Ma. 6, 38 fen'a til'ad n'an' sufuris jos man', wie viel Brote habt ihr.

Ren'a-fä aus dem vorigen gebildet nach Analogie der Pronomina (s. § 60 und 81) ist

1) allgemeines Relativ, also "so viel nur immer", "Alles, was", z. B. Ma. 4, 33 fen'a - få sojossen fylemez suiz, so viel sie nur hören konnten — 6, 30 fen'a - få sojos ses'tyzy, fen'a - få dysschetyzy, Alles, was sie thaten, Alles, was sie lehrten;

2) ein Indefinitum, "etwas, einige", z. B. Ma. 8, 23 juazno soles": scha-fa adzis'sod-a, er fragte ihn: siehst du etwas
— 2, 1 fen'a-fa nunal orts'em börä, nachdem einige Tage vergangen waren — 6, 5 fen'azä-fä wis'is'joszä burmytyz, er heilte
Einige, Kranke — M. 9, 3 fniga todys'josles' fen'ajos-fä as põnnaz
werazy, einige von den Bücherkundigen sagten bei sich.

Mustes, "viel", z. B. J. 1, 50 tales'-no mustes adz'od, du wirst noch mehr sehn als dieses — 3, 19 ad'amijos tush mustes gashaljam pen'mytzā jugytles', die Menschen liebten die Finsterniss viel mehr als das Licht — M. 6, 7 mõs'jas'fysa mustes öns weralā, wenn ihr betet, so sprechet nicht viel.

Mynda bedeutet, einem Worte nachgesetzt, "Menge, Grösse, so viel, wie", z. B. M. 6, 27 fin til'es'tyd turtyfa budetoz aszā fot' odyg gyr puñ mynda, wer von euch, wenn er sich bemüht, wird sich wachsen machen wenn auch nur so viel wie eine Elle. Mit dem demonstrativen und relativen oder inter-

rogativen Pronomen geht es Zusammensetzungen ein, also somynstativ, "so viel", mamynda, marmynda, interrogativ und relativ, "wie viel, so viel wie", z.B. M. 15, 34 werano sojosly; mamynda til'ad sufurijos, und er spricht zu ihnen: wie viel Brote habt ihr — M. 20, 14 mon ta börsosy-no sodyny turts' so somyndais marmynda tynyd, ich will anch diesem Letzten eben so viel gehen wie dir — 15, 33 sytyn bas' tom mi syryn somynda n'an'ez, wo nehmen wir in der Wüste so viel Brot.

Nofen'a, nofen'a-no, negatives Correlativ zu fen'a, "nichts", z. B. Ma. 15, 5 Jisus bon nofen'a-no nomyren-no özwaz', Jesus aber antwortete durchaus nichts.

Öfhyt, "etwas, wenig", eben so unveränderlich wie das gleich bedeutende ici, dessen Stelle es im Matthäus regelmässig einnimmt, z. B. Ma. 14,35 öfhyt mynysa jibyrtyz muz'em wylä, ein Wenig fortgehend bückte er sich zur Erde — M. 9,37 aran uno, aras' öshyt, die Ernte (ist) viel, Schnitter (sind) wenig — 13,5 ogez üsiz iz intyjos wylä, sytyn s'uj öshyt wal, einiges siel auf Steinplätze, wo wenig Erde war.

Tros, "viel", z. B. Ma. 2, 4 tros falyt l'ufas'fem pouna, weil viel Volk versammelt war — 5, 9 so weraz: ninny mynam legion, soin tscho mi tros, er sagte: mein Name (ist) Legion, weil wir viel sind. — Dieses Wort scheint verwandt mit tyr (Fülle), vielleicht nur durch schnelle Aussprache aus tyrez oder tyres entstanden. Man vergleiche nur M. 14, 20 oftyzy fyl'em n'an' paslesjosyz tyr das fyf fudy, sie nahmen auf die übrig gebliebenen Brotstücke zwölf Körbe voll — mit 15, 37 oftyzy fyl'em palesjosyz tros sizim sepyz, sie sammelten die übrig gebliebenen Brotstücke sieben Körbe voll —, wo tros gleich dem tyr im vorher stehenden Beispiele "voll" bedeutet, — L. 7, 21 tyrez ly sintemsjosiy sinjosza us'tyz, vielen Blinden öffnete er die Augen —, wo umgekekrt tyrez gleich dem tros in der Bedeutung "viel" gebraucht ist.

Tyrmyt und tyrmono, "genug", z. B. Ma. 14, 59 ta frysh weramez-no sojossen öjlas' tyrmyt, dieses ihr falsches Wort war nicht genug — M. 6, 34 fashdoj nunally tyrmono as s'nimas' fonez, jedem Tag (ist) genug seine Sorge. — Das erste von den beiden Wörtern kann auch unserem "voll" entsprechen (Ma. 6, 43, wovon das Zeitwort tyrmytyny, füllen (8, 20); das andere ist

schon eigentlich ein Verbaladjectiv von tyrmyny, "voll sein, genügen, sich begnügen".

Uno, "viel", steht auch allein gebraucht nie in der Pluralform (vgl. das zu dolaf und jatyr Gesagte), z. B. Ma. 1, 34 so nosch burmytyz uno wisis'joszä, uno schajtanjoszä-no miz'temjos putschfys' pottyz, er heilte viele Kranke und vertried viele Teusel aus Wahnsinnigen — 15, 3 badzim popjos turts'syzy soä unoen aiptyny, die Hohenpriester suchten ihn mit Vielem zu deschuldigen — 8, 3 unoez sojos põlys' sid'osys'en systyzy, Viele von ihnen waren von ferne gekommen. — Durch die Anhängung von säno wird, wie den Fürwörtern, der Begriss verallgemeinert, also uno-säno, "so viel nur immer, wie viel auch immer", z. B. Ma. 14, 56 uno-säno frysh weras'jos was so mylä, odyg syl-no ogsad' öz pot, wie viele falsch Sprechende auch gegen ihn waren, so kam doch auch nicht ein Wort gleich heraus.

Ban', eigentlich auch ein Verbalnomen wie tyrmono, und als solches auch die Stelle des Präsens von dem Zeitwort "sein" vertretend, gehört seiner Bedeutung wegen doch auch hieher. Es heisst nämlich wie dolaf auch "ganz, alles", und ist vielleicht nicht überall so gebräuchlich, da es im Matthäus öfters in dieser Weise vorkommt, im Marcus aber nicht, z. B. 4,24 welds's fyz-no so sas fys und Seiria fuz'a, es verbreitete sich die Rede von ihm durch ganz Syrien — 8,34 zaman -no man' far potyzy Sisussen punnytaz, und sogleich ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen — 8,33 systysa farä man'zäif werazy, in die Stadt gekommen, erzählten sie Alles — 15,37 man'josys sitzez-no tyryzy, Alle assen und füllten ihren Bauch.

Woc' (wic') hat dieselbe Bedeutung "ganz, alle", z. B. Ma. 2, 12 woc' (wic') falyk azin kofchkyz, er ging kort vor allem Volk— M. 9, 35 Jisus artsilyz woc' farjosyz gurtjosyz-no, Jesus durchzog alle Städte und Dörfer— 28, 20 dyschetysa sojosyz utiny woc' mar kosy mon til'adiy, indem ihr sie lehret zu halten Alles, was ich euch geheissen habe.

Boc'af (wic'af) hat die gleiche Bedeutung mit dem vorigen, und ist vielleicht nur dasselbe mit dem Suffix yf (vergl. § 58 und 12). Eine Pluralform ist auch hiervon nicht gebräuchlich. Beispiele davon sind: Ma. 1, 27 fyschfazy woc'af (wic'af), og ogzā jualjazy-no, sie erschraken Alle, und fragten einander — 1, 37 woc'af (wic'af) falyf fuschfo tonā, das ganze Volk sucht dich —

14, 29 woc'af (wic'af)-fano analtozy tona, mon nofu-no, wenn auch Alle dich verstossen, ich nie — 1, 5 wetlyzy son'a woc'af (wic'af) Juda valjos, es kamen zu ihm alle Gegenden Judas.

Boc'na (wic'na), gebildet wie die Collectivzahlen § 94, bedeutet "jeder, alle", nimmt immer die Personalsuffixe an, und steht nur selbständig, nicht mit Substantiven verbunden, z. B. Ma. 13, 34 weraloz woc'nazyly (wic'naizly) nimaz ufhzä, er sagt Jedem namentlich sein Geschäft — 14, 23 tfchafchaez nosch bas'tyfa, sotyz sojosty, woc'nazy (wic'nazy)-no otys' juizy, auch den Kelch nehmend, gab er ihnen, und sie Alle tranken daraus — M. 26, 27 bas'tyfa-no tus'tyez s'otyz sojosty, werasa: juä tais' woc'nady, und den Kelch nehmend, gab er ihnen, sprechend: trinket daraus ihr Alle.

Wi'afoj, "jeder" (russ.), z. B. M. 9, 35 burmytysa wi'afoj wisonez wi'afoj c'er'ez-no fasyf putschen, heilend jedes Gebrechen und jede Krankheit in dem Volke — 25, 15 s'otyz ogezsy wit' tastant, ogezsy fyf, ogezsy nosch odyg, wi'afojezsy fushmyzja, er gab Einem füns Talente, Einem zwei, Einem auch eins, Jedem nach seiner Kraft.

§ 99. Dass auch diejenigen unter den indefiniten Zahlwörtern, welche den Begriff einer Vielheit enthalten, dennoch das dazu gesetzte Nomen im Singular zu sich nehmen können, ist schon oben § 90 bemerkt worden, und dass einige der in dem vorstehenden Verzeichniss aufgeführten Wörter Adverben anderer Sprachen entsprechen, oder gar im Wotjakischen selbst zugleich als Adverbe dienen können, darf nicht befremden nach dem, was schon § 13 über diese Erscheinung gesagt ist. — Zu den hier angeführten indefiniten Zahlwörtern können übrigens ihrer Bedeutung nach gewissermaassen auch noch die früher genannten indefiniten und allgemeinen relativen Pronomina gerechnet werden.

## Zeitwort.

§ 100. Das wotjakische Zeitwort zeigt ganz die Eigenthümlichkeit des Zeitworts im ganzen finnischen Sprachstamme, nämlich einen grossen Reichthum an Modificationen der Wurzel, wodurch, wenn man alle Möglichkeiten zusammen nehmen wollte, die Bedeutung des Verbums in der That beinahe bis in's Unendliche nüancirt werden kann, eben so einen Reichthum an

verschiedenen Verbalnomen, theils adjectivischer, theils substantivischer, theils gemischter Natur, durch welche auch der Satzbau einen ganz eigenthümlichen Charakter erhält, Armuth dagegen an einfachen Zeitformen. Die fünf Tempora, welche die mehrmals erwähnte Grammatik von 1775 hat, beruhen wohl zum grösseren Theil auf falscher Auffassung und auf einer gezwungenen Anpassung an die russische Grammatik, und sie lassen sich, wie ich glaube, gar wohl auf die zwei reduciren, welche wir in allen Sprachen des finnischen Stammes finden. Eine negative Conjugation wie das Tscheremissische hat das Wotjakische nicht, sondern nur ein negatives Verbalnomen, das aber nicht mit den Personalendungen flectirt wird; statt dessen hat die Sprache, wie das näher verwandte Syrjänische, für jedes Tempus eine besondere flectirte Negation vor dem Verbum, welches selbst dabei fast unverändert bleibt.

Wenn das Subject des Satzes ein Personalpronomen ist, so wird es zwar gewöhnlich wohl ausgedrückt, kann aber auch weg bleiben, z. B. Ma. 21, 1.2 fu matets'fyzy Jirusalim dora, sofy leziz Jisus fyf dyschets'fys'josyz, werasa sojossy: mynä gurtä..., zaman no sched'tody dumem eschafer walez, als sie sich Jerusalem näherten, da sandte Jesus zwei Jünger, indem er ihnen sagte: geht in das Dorf, und sogleich werdet ihr sinden einen angebundenen Esel.

Die Lehre von den abgeleiteten Verben, welche man sonst mit mehr Recht wohl in dem Abschnitt von der Wortbildung suchen möchte, müssen wir hier voraus nehmen, da mit ihnen die Sprache zum Theil anch das ausdrückt, was in anderen Sprachen verschiedene Partien der Conjugation thun. Die ältere Grammatik hat daher auch ihr Paradigma der Conjugation, weil sie es dem Russischen anzwängen wollte, aus Stücken zusammengesetzt, die eigentlich aus dreierlei oder viererlei Verben entlehnt sind, z. B. das Paradigma von Potyny, "geben", aus Potyny, fotylyny, fotylyny, fotylyny,

## I. Abgeleitete Zeitwörter.

§ 101. Der Gebrauch und die Bedeutung der abgeleiteten Zeitwörter ist für jeden Nichtfinnen vielleicht der schwierigste Theil in der wotjakischen Grammatik, so wie in jeder anderen

finnischen Sprache. Wir haben im Deutschen nur äusserst Weniges der Art, wo wir das Fremde anknüpfen könnten. Einige Causativa, wie "fällen, senken, verschwenden" etc. von "fallen, sinken, verschwinden", und einige Diminutiva wie "hüsteln, kränkeln" etc. sind vielleicht das Einzige, was wir dem ungeheuren Reichthum der finnischen Sprachen an die Seite stellen können. Es ist wohl den Evangelienübersetzern nicht zu verargen, wenn sie im Gebrauch dieses reichen Materials sich nicht sicher haben bewegen können. Die abgeleiteten Verba drücken zum grossen Theil etwas aus, wofür der Russe so wenig wie der Deutsche Sinn und Gefühl hat, über dessen Passlichkeit oder Unpasslichkeit im einzelnen Falle er daher immer im Dunklen tappen muss, wenn er nicht mit gehörigem vergleichendem Sprachstudium ausgerüstet an die Untersuchung dieses Theiles der Sprache gegangen, und mit im Voraus geschärftem Ohr auf den Gebrauch der ihm ganz incommensurablen Formen geachtet hat. Die Auskunft, welche man auf Befragen von einem Wotiaken über die Bedeutung mancher abgeleiteten Verba und ihren Unterschied von anderen erhalten kann, wird nicht anders als sehr unzulänglich ausfallen müssen, denn er kann sich nicht anders als im Russischen expliciren, und kann seine Sprachformen zur Erklärung nur mit russischen vergleichen, wo er ja aber meist nichts Entsprechendes findet. Auf diese Weise haben sich ohne Zweifel die Missverständnisse in die Conjugation der älteren Grammatik eingeschlichen. Die Sache aber anders als durch Uebersetzungen in's Russische, und an sich selbst zu erklären, so viel Sprachphilosophie wird man bei einem ungebildeten und rohen Wotjaken nicht erwarten dürfen.

Die Erklärung, welche ich von den verschiedenen abgeleiteten Verben zu geben versuchen werde, gründet sich daher weniger auf consequenten Gebrauch derselben in der Evangelienübersetzung — obgleich in derselben auch von dem, was mir das Richtige geschienen hat, Beispiele genug vorkommen — oder auf bestimmte und deutliche Auskunft, die ich von Wotjaken erhalten hätte, als vielmehr auf eigene Beobachtung und auf die Analogie mit anderen verwandten Sprachen, namentlich mit der syrjänischen und mit der eigentlichen finnischen, von welchen beiden die erste die nächst verwandte ist, die zweite aber unter allen ihres Stammes nicht nur die am reinsten in ihrer

Eigenthümlichkeit erhaltene, sondern auch die am meisten ausgebildete und auf eine verständige Weise grammatisch behandelt zu sein scheint.

Die Zahl der einzelnen Charakteristiken zur Bildung der abgeleiteten Verba ist zwar nicht so sehr gross, aber durch die Verbindung zweier oder mehrer kann die Zahl der Ableitungen bis zu einer kaum bestimmbaren erhöht werden. Und wenn auch viele so gebildete Formen in der armen wotjakischen Literatur sich nicht vorfinden, ja vielleicht bei vielen Verben auch noch nie von einem Sprechenden gebraucht sind, so wird doch eine jede, wenn sie dem augenblicklichen Bedürfniss einmal gerade als die passendste erscheinen sollte, einem jeden wotjakischen Zuhörer ohne Weiteres mit allen ihren feinen und feinsten, für uns unmerklichen Nüancirungen des Begriffes verständlich sein.

Grösstentheils derselben Mittel, durch welche die Sprache von gegebenen Verben andere bildet, bedient sie sich übrigens auch zur Ableitung der Verba von Adjectiven, Substantiven oder Adverben, wovon gehörigen Ortes auch Beispiele gegeben werden sollen. Von manchen abgeleiteten Verben scheint das primitive nicht mehr im Gebrauch zu sein, und nur eine grössere oder geringere Zahl von Ableitungen neben einander zu existiren, von welchen dann eine solche, worin die Bedeutung des einfachen am wenigsten verändert scheint, meist eine frequentative, die Stelle desselben vertritt, ungefähr wie im Griechischen manche Composita (åginut, zagliso, åpgiérvout) an die Stelle der ausser Gebrauch gekommenen einfachen Zeitwörter getreten sind, und dann von der Sprache sogar auch wie einfache flectirt werden.

Wir wenden uns nun zur Aufzählung und Erläuterung der verschiedenen Charakteristiken selbst.

§ 102. — al, — jal bildet Frequentativa wie im Syrjänischen. Auch im Finnischen und Esthnischen hat das eingeschobene I diese Bedeutung. Der Begriff des Frequentativen ist aber hier, wie es scheint, nicht bloss so zu fassen, dass dasselbe Subject zu wiederholten Malen eine Handlung verrichtet, sondern auch so, dass die Handlung überhaupt mehrmals geschieht, wenn auch von verschiedenen Subjecten. Eine von Mehren gleichzeitig oder zusammen gethane Handlung wird nur

als eine einfache anzusehen sein, aber eine von Mehren zu verschiedenen Zeiten oder hier und da gethane als eine frequentative. Hierzu passen z. B. solche Stellen wie M. 22, 28 moc' nagy futyljam\*) fog, alle (sieben Brüder hinter einander) hatten sie gehabt - J. 8.53 Awraam fulem provofi-no fulvljam\*), Abraham ist gestorben, und die Propheten sind gestorben. - Auf diese Weise sprach sich auch ein Syrjäne über diesen Gegenstand aus. - Von mehrmaligen Handlungen desselben Subjects steht diese Form z. B. J. 13, 5 futs'fvz mvs'fvnv vvdza dv= schets'fys'josles', c'uc'ax\*)-no fyschetyn, er fing an die Füsse der Jünger zu waschen, und trocknete sie mit einem Tuche - Ma. 1,39 schajtanjosza uljaljaz\*), er trieb Teufel aus. - So kann sie auch wohl ausdrücken, dass etwas nicht irgend ein bestimmtes Mal wirklich geschieht, sondern überhaupt zu geschehen pflegt, z. B. M. 7, 16 bic'alo-a l'uzyles' imofwaez, pflückt man Feigen von der Distel (vgl. dasselbe Zeitwort in der primitiven Form von einem einmaligen wirklichen Factum 13, 4 ogeg uftg f'ures way, luftny, no tulo burdojos, bicign-no foa, einiges fiel neben den Weg, und es kamen die Vögel, und pickten es auf); - sie mag endlich auch von einer länger dauernden, fortgesetzten Handlung gebraucht werden, wie etwa das griechische Imperfectum diese und die vorige Bedeutung vereinigt, z. B. M. 12, 1 jo dyrja potaz\*) Jisus fizem busyjos polti fos nunala, damals ging Jesus am Sabbathtage durch besäete Felder - Ma. 3, 23 agn'a; ätisa sojosza, meraljaz\*) sojosly kotyrjasa kyljosyn, nachdem er sie zu sich gerufen, sprach er zu ihnen umschreibend mit Worten (d. h. in Gleichnissen). - Endlich scheint die frequentative Bedeutung so schwach werden zu können, dass diese Verbalform in unzähligen Fällen die nicht mehr vorhandene oder nicht gebräuchliche primitive vertritt, z. B. in bujgalo, ich bin getrost (M. 5, 4) — c'affalo, ich bedenke (22, 11) — c'elefjalo, ich blitze (28,3) — c'ercfjalo, ich schreie (27,23) — dihofalo, ich ertrinke (Ma. 5, 13) -- gafbalo, ich liebe (12, 43) -- gofbjalo, ich schreibe (10, 5) - jaralo, ich gefalle (6, 22) - jualo \*\*), ich frage (M.

<sup>\*)</sup> Das I aus der Charakteristik ist hier syncopirt, was in dieser Classe der Zeitwörter häufig eintritt st. der syrjänischen Verwandlung in w (vgl. § 7 und 169).

<sup>\*\*)</sup> Suo ist zwar vorhanden, heisst aber "ich trinke", und steht wohl in keiner Beziehung zu jua(o.

27, 11) — fajgualo, ich biu bekümmert (26, 37) — fargalo, ich fluche (5, 44) — foralo, ich haue (L. 13, 9) — foshalo, ich meine (M. 6, 7) — fosmalo, ich segne (14, 19) — fujalo, ich werfe (Ma. 11, 8) — furdalo, ich fürchte (M. 25, 25) — fyschjalo, ich flicke (Ma. 2, 21) — fyschfalo, ich erschrecke (5, 33) — fwalefjalo, ich zittere (9, 6) — lutschfalo, ich stehle (M. 15, 19) — malpalo, ich denke (1, 20) — oralo, ich lästere (L. 6, 28) — pazialo, ich werfe (Ma. 4, 26) — pogralo, ich falle (M. 7, 27) — seresjalo, ich lache (9, 24) — sezialo, ich schüttele (27, 39) — sumalo, mich hungert (5, 6) — schonalo, ich winke (L. 1, 22) — talalo, ich passe (2, 17) — uljalo\*), ich treibe (Ma. 12, 4) — walalo, ich begreife (M. 15, 12) — weralo, ich spreche (2, 5).

Da in so vielen Fällen das Frequentativ statt des Primitivs dient, wo diess nicht vorhanden ist, so kann der Unterschied zwischen beiden nicht sehr gross sein, und es kann daher auch nicht eben befremden, wenn die Frequentativform auch von solchen Primitiven, die selbst noch gebräuchlich sind, mit diesen - für uns wenigstens gleich bedeutend - zu wechseln scheint, z. B. Ma. 10, 34 fytem fod farogy, shugogy-no salgalogy-no wy= laz, sie werden ihn beschimpfen und schlagen und auf ihn speien (vgl. M. 26, 67 fofu f'alzign folen bañag, darauf spien sie in sein Angesicht) - und man darf nicht erwarten, dass sich für jeden einzelnen Fall, wo in der Evangelienübersetzung das Frequentativ gesetzt ist, für die Wahl desselben immer ein bestimmter und genügender Grund sollte nachweisen lassen. ziemlich Analoges ist im Griechischen der Wechsel derjenigen Modi des Aorists, welche nicht nothwendig die Bedeutung des Präteritums haben, mit denen des Präsens; auch hier spricht die grammatische Theorie von einem Unterschied, der jedoch schwerlich in jedem Falle klar hervortreten möchte.

Wo für die fehlende Grundsorm eines Zeitworts das Frequentativ eintritt, da werden die anderen abgeleiteten Verba entweder auch von diesem gemacht, z. B. bujgato (J. 11, 31), bujgato (16, 33) — jarato (Ma. 10, 21), jarato (J. 5, 42) u. d.gl. — oder von der selbst nicht mehr vorhandenen Grund-

<sup>\*)</sup> Das einfache uto heisst "ich bin, ich lebe", und scheint nicht verwandt mit utjato.

form, z. B. goshto (J. 1, 45), goshts'fo (L. 2, 5) — swalesto (M. 27, 51) — c'elesto (L. 2, 9) ec. — oder von beiden, wie sezs'fo (Ma. 14, 30), sezsis'fo (13, 8) — c'erests'fo (1, 23), c'erests'folo (5, 5), c'eresto (J. 7, 28), c'erestsisto (Ma. 11, 9) etc. — Eden so wird auch die Frequentativsorm umgekehrt von anderen abgeleiteten Verben gebildet, z. B. servisalo (Ma. 5, 4) nicht von serv (14, 58), sondern von servio (J. 2, 19) — burmytysalo (6, 13) von burmytyso (L. 10, 9), nicht von burmyto (M. 8, 16). — Von solchen Häusungen der Charakteristiken, welche auch an anderen abgeleiteten Verben sehr ost vorkommen, weiter unten.

Das Einschieben des j vor dem al verändert die Bedeutung nicht, und wird nur durch die Rücksicht auf den Wohllaut veranlasst. Es finden sich auch wohl beiderlei Ableitungsformen von dem gleichen Stamme neben einander, z.B. nimalo (J. 10, 35), nimalo (M. 10, 25), nimalo (27, 8) neben nimjas fo (2, 23) von nim (Name). In den drei letzten ist wieder, wie oben bemerkt worden, das 1 elidirt.

Dieselbe Ableitungssylbe al (jal) dient auch, um von Nomina Verba zu bilden, in welchen dann die frequentative Bedeutung auch ziemlich verdunkelt ist, z. B. medjalo, ich dinge (20, 1) — ushalo, ich arbeite (26, 10) — wizjalo, ich faste (Ma. 2, 19) — wöjalo, ich salbe (14, 8) — wöś'jalo, ich opfere (M. 23, 18) — schoneralo, ich rechtsertige (J. 15, 22) — von den Substantiven med (Lohn), ush (Arbeit), wiz (Fasten), wöj (Oel), wöś' (Opfer), schoner (Recht) — oder wascialo, ich werde kurz (M. 24, 22), schoneralo, ich werde gerade (L. 3, 5), von wasci (kurz), schoner (gerade) etc.; einige haben zugleich die Medialsorm (s § 104), als woshjaś'syny, hassen (Ma. 7, 22 — M. 27, 18) von wosh (Zorn) — todyś'jaś'syny, heucheln (M. 7, 5) von todyś' (wissend), Particip des Zeitworts todyny.

In diese nämliche Verbalclasse fügen sich auch zum Theil die aus dem Russischen entlehnten Zeitwörter, wie shal'alo, ich bemitleide (Ma. 8, 2).

§ 103. — i mit dem Bindevocal y (i), wie im Syrjänischen, oder ä, ist von dem vorigen al constant durch den vorhergehenden Vocal unterschieden, und einem Fremden ist die Bedeutung desselben noch viel weniger deutlich, die Nothwendigkeit im einzelnen Falle noch viel weniger einleuchtend. Castrén nennt in seiner syrjänischen Grammatik § 83 diese Form

eine diminutive, und er, der als ein in Finnland Geborener von Jugend auf Sinn und Ohr für diese Eigenthümlichkeit des finnischen Sprachstammes gehabt hat, ist ohne Zweifel ein competenter Richter in der Sache. Das Diminutive ist nun aber ein Umstand, dessen Bezeichnung noch weniger durch feste Regeln geboten sein kann als das Frequentative, daher ist es wohl sehr natürlich, dass in der Anwendung die Diminutivform noch viel mehr - scheinbar gleich bedeutend - mit der einfachen wechselt als die frequentative, und in der Evangelienübersetzung sind, eben so wie in der syrjänischen, die Verbalformen mit und ohne I so promiscue gebraucht, dass daraus gar kein Unterschied zwischen beiden abzunehmen ist. Die Wotiaken und ihre Verwandten scheinen für die Diminutivform im Verbum dieselbe maasslose Vorliebe zu haben wie der litthauische Sprachstamm für die im Nomen.

Diese Diminutiva werden nicht allein von der Grundform gebildet, wie adzilo (Ma. 14, 7), alplo (7, 36), bas'tplo (M. 24, 38), c'aptylo (Ma. 14, 65), cirdylo (M. 12, 5), c'ucilo (J. 11, 2), dugdylo (M. 6, 5), durylo (Ma. 5, 4), qudzilo (M. 6, 19), izilo (Ma. 14, 34), juilo (L. 10, 7), farplo (Ma. 2, 12), fertulo (M. 23, 4), fosplo (L. 4, 36), futulo (Ma. 16, 18), fululo (L. 10, 24), les'tulo (Ma. 6, 20), lezilo (15, 6), luilo (4, 37), l'ufylo (8, 6), lydzilo (12, 10), lyftylo (1, 45), mynylo (J. 3, 26), nuilo (Ma. 1, 6), ortfilo (M. 9, 35), o8= fulo (J. 12, 42), pililo (Ma. 12, 4), ponulo (6, 56), potulo (M. 3, 5), porplo (7, 13), f'alzilo (Ma. 15, 19), ferplo (J. 2, 19), fiilo (Ma. 7,3), j'otylo (M. 24,38), fultylo (Ma. 14,42), fchuilo (L. 1,35), iduttolo (Ma. 5, 5), maxilo (3, 4), millo (12, 5), mitylo (15, 43), - sondern auch von allerlei abgeleiteten Verben selbst, wie von den mit s'f (s. § 104), z. B. bas'ts'fylo (J. 3, 11), farys'fylo (5, 43), fuschfys'fylo (5, 44), osfys'fylo (8, 46), todys'fylo (1, 26), turts'= fylo (Ma. 1, 13), urjas'fylo (11, 25), uts'fylo (J. 3, 26), wozs'fylo (Ma. 8, 15), — von den mit t (s. § 105), z. B. burmytylo (L. 10, 9), dyschetylo (Ma. 6, 6), mozmytylo (15, 31), pottylo (6, 13), iched'tylo (M. 26, 60), nichtylo (Ma. 6, 2), - von den mit gehäuften Charakterbuchstaben (s. § 112 und 113) gebildeten, als mit to'f z. B. c'erefts'fylo (Ma. 5, 5), dyschets'fylo (13, 28), mit alt z. B. osfaltylo (J. 4, 35), mit at z. B. bygatylo (L. 9, 40), tupa= tylo (J. 1, 23), mit as'f z. B. weras'fylo (4, 35), wos'jas'fylo (Ma. 13, 18), mit ats'f z. B. jarats'fylo (J. 5, 42), mit ft z. B. waleftylo

(Ma. 4, 34). — Seltener ist der umgekehrte Fall, dass von einem Diminutiv andere Verba abgeleitet werden, z. B. pufylys'fo (Ma. 16, 14), serysjalo (5, 4), mynysjalo (1, 18), waisjalo (1, 32), soetysjalo (L. 4, 17).

Die diminutive Bedeutung zeigt sich vielleicht darin auch, dass dieses Verbum ganz besonders häufig im Imperativ vorkommt, namentlich wenn es von solchen Verben gebildet ist, die schon gehäufte Charakterbuchstaben haben; manche kommen in den Evangelien gar nicht anders vor. Durch diese Diminutivform des Imperativs mag der Befehl gewissermaassen gemildert werden zu einer Bitte oder Warnung, wofür im Marcus auch das Suffix fa einige Mal vorkommt (vgl. § 59). Beispiele von solchen Imperativen sind: Ma. 13, 28 duschets'fula, lernet - L. 10.7 sojaz (st. so) forfan fylilä, siilä juilä-no, in diesem Hause bleibet, esset und trinket - Ma. 14, 34 ula tatyn, onno igila, bleibet hier und schlafet nicht -- M. 7, 6 önfota sw'atoje; punu= josly, önno fuschtyla duno as fafytjosdez pars'jos azin, gebet nicht das Heilige den Hunden, und werfet nicht eure kostbaren Perlen vor die Schweine - Ma. 14, 42 fultylä, mynom, steht auf, lasst uns gehen - J. 1, 23 tupatylä s'ureszä inmarles', bereitet den Weg Gottes - Ma. 11, 25 wal'on urjas'fyla finly-fa wofhja c'aflady, vorher versöhnt euch, gegen wen nur immer ihr Zorn sinnet - J. 3, 26 uts'fpla, fo no pyrta, sehet, auch er tauft - Ma. 12, 38 mogs'fyla fniga todys'josles', hutet euch vor den Bucherkundigen - etc. - Von sämmtlichen hier im Imperativ stehenden Verben der Diminutivform kommt in der ganzen Evangelienübersetzung sonst nichts vor, und einige der angeführten Beispiele zeigen auch, wie ohne sichtlichen Grund die Diminutivform mit der primitiven wechselt.

Wenn bis dahin der Castrénschen Ansicht von den mit I verstärkten Verben und seiner Benennung für dieselben, welche wir hier adoptirt haben, nichts entgegen zu stehen scheint, so darf doch nicht verschwiegen werden, dass vielfach die der vorigen Verbalclasse anhaftende frequentative Bedeutung sich auch bei dieser zu finden scheint, und vielleicht würde sie daher noch passender nach dem Vorgange der finnischen Grammatik (vgl. Renvall finnische Sprachlehre S. 39) diminutivo-frequentativ genannt\*).

<sup>\*)</sup> An einer anderen Stelle als der oben angezogenen nennt übrigens

Das Wotjakische besitzt wie das Syrjänische zwei Classen abgeleiteter Verba mit 1, von denen die erste, welche wir hier die frequentative genannt haben, vielleicht nur die eine Seite, die zweite, in diesem Paragraphen behandelte beide Seiten der finnischen in der Form entsprechenden Verbalclasse repräsentirt. Finnländer und Esthen haben nämlich nur einerlei mit dem 1 verstärkte Verba.

Beispiele dieser frequentativen Bedeutung sind: Ma. 5, 4 fudza tichem durylyzy shily myla-no puttylyzy, fortjosza-no shilyjosia-no ferulja, welchen sie oft banden und in Ketten legten. und er zerriss die Stricke und Ketten - 5 c'erefts'fplya assä aci; iz borda schuffylyz, er schrie, schlug sich selbst an einen Stein — 6,56 fytst-fano so lyftylä mal, wisis' murtjosza ponylyzy, wohin nur immer er kam, legten sie kranke Menschen - 15,8 falyf c'erefjany futs'fyz f'ulworyja so ponna ma-fä Pilat wal'on les'tylvz jalam sojosly, das Volk fing an zu schreien, um das bittend, was Pilatus früher ihnen immer zu thun pflegte - M.-24, 38 (wie sie in den Tagen vor der Sündfluth) stigt juigy-no, fysidno bas'tylygy fartly-no s'otylygy, assen und tranken, Weiber nahmen und einem Manne gaben - Ma. 12,5 muzonjoszā-no uno, fudza shuguzu, fudza wiilyzu, und viele Andere, Einen schlugen sie, einen Anderen tödteten sie. - Hier ist überall sehr deutlich eine frequentitive Bedeutung ausgesprochen, die beiden letzten Beispiele aber zeigen zugleich, wie auch hier - wenigstens in der Evangelienübersetzung - der Gebrauch nicht consequent ist, und die einfache Form mit der verstärkten wechselt, ohne dass man einsehen könnte, warum.

Ein Diminutiv ohne die entsprechende Primitivform kommt in der Evangelienübersetzung nur ein Mal vor, und zwar wieder im Imperativ (s. oben), nämlich Ma. 14, 15 so tilled mozmas toz zöf gernicază, othn da silä millam, er wird euch zeigen ein grosses Zimmer, dort bereitet uns — wenn diess nicht vielleicht nur ein Schreibsehler ist statt des sonst gewöhnlichen Frequentativs das'jalä.

§ 104. — 6'f bildet Verba, welche man am passendsten Media nennen könnte. Im Tscheremissischen entspricht dieser

auch Castrén selbst diese Verba Frequentativa, nämlich § 69 Anm., wo er von dem missverstandenen Plusquamperfect der älteren Grammatik spricht.

Charakteristik das ichf, z. B. in ichideschfent (ich zurne) von ichida (Zorn); das erweichte &' in dem wotjakischen &'f nähert sich sogar, wenn auch nicht überall, in der Aussprache dem sch. Das Syrjänische hat das 6'f nicht, zum Theil aber entspricht ihm das & oder tsch der reflexiven und possessiven Verba. mit S'f gebildeten Verba entsprechen nämlich in der Bedeutung eben so gut deutschen activen wie passiven, ja es kann ein und dasselbe Wort bald diese, bald jene Bedeutung haben. Es ist daher nur zum Theil richtig, wenn die Grammatik von 1775 ohne Weiteres in der Conjugation das Passiv mit 5'f bildet, und ihr Futur des Passivs immer dem Präsens des Activs gleich hat. Eben so unpassend scheint es mir - wovon weiter unten - wenn sie das mit 8'f gebildete erste Tempus als Präsens, das von der Primitivform gebildete als Futurum aufführt, da doch von dem Verbum mit s'f eben so wohl auch andere Theile noch vorkommen, die gar nicht immer die Bedeutung des Passivs haben, wohin sie von der genannten Grammatik gestellt werden.

So viel mir aus dem Gebrauche der Verba mit 8'f über ihr Wesen klar geworden ist, scheinen sie das Befinden und Verweilen in einem Zustande - thätig oder unthätig - auszudrücken, etwa wie das englische I am writing, I was writing, verschieden von I write, I wrote. Ziemlich deutlich zeigt diesen Unterschied, wie ich ihn meine, etwa L. 1, 19 istempn-no tonenun (st. tonenud) weras'funy, werany - no tynyd ta fchum potza, und (ich bin) gesandt mit dir zu reden, und dir diese Freude zu verkünden. - Sehr oft hat diese Verbalform allerdings passive Bedeutung, und ganz besonders, wenn die Charakteristik verdoppelt ist, wie die Grammatik von 1775 das Präsens des Passivs bildet, aber auch da nicht ohne Ausnahme, z. B. J. 16, 29 weragy joly dyschets'fys'jos solen: ton ali schoner weras'fod, prittscha-no nompr-no udweras'fps'fp, seine behüler sagten ihm: jetzt sprichst du gerade heraus, und sprichst kein Gleichniss; - das udwergs's fy8'fy hat hier dieselbe active Bedeutung wie udmeras'fy (J. 19, 10) oder udmera (L. 1, 20). Auch wird z. B. von osfys'fyny (J. 3, 11) eben so gut eine Diminutivform ostys'fylyny (8, 46) abgeleitet wie osfylyny (12, 42) von der Primitivform osfyny (M. 21, 32), Alles mit activer Bedeutung.

Dass eine und dieselbe Verbalform bald die Bedeutung eines Passivs, wofür das Wotjakische sonst auch wie die verwandten Sprachen einen umschreibenden Ausdruck gebraucht, bald die eines Activs hat, dafür finden wir die nächste Analogie wohl im Tscheremissischen, wo bei den mit der Charakteristik It gebildeten Verben ganz derselbe Fall eintritt, welche daher von der älteren Grammatik eben so unbedacht ohne Weiteres als Passiv im Conjugationsparadigma aufgeführt werden. Fälle der Art giebt es aber auch in anderen Sprachen wohl genug. Etwas Aehnliches ist z. B. die doppelte Bedeutung der deutschen Verba, umkehren, reissen, brechen, verbrennen" u. a., ganz besonders aber das griechische Medium, von welchem wir hier auch die Benennung dieser Verbalclasse entlehnt haben. Možiny (sehen) entspricht z. B. dem griechischen δρᾶν, und adziö fynn kann eben so wie δρᾶσθαι "sehen" und "gesehen werden" heissen.

Die Vereinigung der activen und passiven Bedeutung in einer und derselben Form kommt übrigens im Wotjakischen noch sonst vor. Das Verbalnomen auf m, welches unserem Particip der vergangenen Zeit entspricht, kann wie dieses activ und passiv sein, eben so das negative auf tem. Luontem z. B. kann wie das griechische  $\partial \delta v \alpha \tau o c$  sowohl "unvermögend" (M. 10, 28) heissen als "unmöglich" (M. 7, 22).

Einige Beispiele der Medialform in ihren verschiedenen Bedeutungen sind folgende:

- 1) Activ Ma. 1, 23 c'erefts'fyz, er schrie = c'ereftyz (J. 7, 28) Ma. 5, 30 fin jets'fyz mynam dis'fut bordä, wer berührte mein Kleid (vgl. M. 9, 18 jet foly fiinyd, berühre sie mit deiner Hand) Ma. 6, 26 badzim effej füjfyjas'fyz, der König wurde traurig (vgl. 16, 10 fudjosyz füjfyjalo-no byrdo-no wal, welche traurig waren und weinten) M. 18, 15 fylzis'fyz-fä tynes'tyd, schod'tyz ini as biroudä, wenn er dich hörte, so hast du deinen Freund schon gesunden, = fysziz (L. 7, 29) J. 6, 17 pen'myt suis'fä mysem, es entstand eine Finsterniss, = luä (M. 5, 32) Ma. 6, 42 falys woc'as (wic'as) siis'fyzy sötjoszä-no tyryzy, die Leute alle assen, und süllten ihre Bäuche, = siizy (8, 8) J. 18, 25 Petr sylys'sä wal schunds'sya, Petrus stand sich wärmend, = sylä (1, 26) L. 7, 13 adzisa soä inmar shal'as'syz so wylyn, ihn sehend erbarmte sich der Herr über ihn, = shal'az (Ma. 6, 34) und andere;
- 2) Passiv J. 16, 33 ta weraj til'edly, ma ti bujgats'fody mos nenym, diess sagte ich euch, damit ihr getröstet würdet durch

mich — Ma. 12, 10 iz, fudzā fusatīvzy ses'tys'jos, so farys'fyz jir seregly, der Stein, welchen die Arbeiter verworsen haben, ist zum Eckstein gemacht worden — M. 24, 40 sofy suoz sysez bûs syir, ogez bas'ts'fā, ogez fes'ts'fā, dann werden zwei auf dem Felde sein, Einer wird angenommen, Einer wird zurückgelassen — Ma. 1,5 pyrtys'fyzy dosaf sosez, Alle wurden getaust von ihm — M. 28, 18 sots'fyz mynym wan' eryf, mir ist gegeben worden alle Macht — Ma. 4,25 sudyzsen-sā öwyl, soles' wan'ez-no talas'soz, wer nicht hat, von dem wird auch das Vorhandene genommen — M. 26, 13 so serys', ma faryz ta, weras'soz solen wurdemly, von dem, was sie gethan hat, wird gesprochen werden zu ihrem Gedächtniss (vgl. Ma. 14, 58, wo dasselbe Zeitwort als Activum steht, mi sylym, ma so weras'syz, wir haben gehört, was er sagte).

3) Viel häufiger noch als die passive Bedeutung, welche mehr durch Umschreibung erzielt wird, ist die reflexive, oder wenn das Primitiv ein causatives Verbum ist, so entspricht die Medialform mit 8'f einem dazu gehörigen Immediativ, und es tritt also auch hier wieder dasselbe Verhältniss zwischen beiden ein wie zwischen dem griechischen Activ und Medium. Z.B. M. 8, 24 garig mulyn dibuts'fyg fofem badzim buran, auf dem See erhob sich ein so grosser Sturm - 27, 62 l'ufas'fpap mos' afabajos, es versammelten sich, kamen zusammen, die Priester - Ma. 3, 25 odna-få wataga fuspaz l'ufys'foz, wenn irgend eine Familie sich trennt unter sich - J. 20, 5 myfyrts'fnz, adziz odna fyschetjos, er bückte sich, sah nur die Tücher - M. 3, 16 fo matinn us'ts'fnz in, über ihm öffnete sich der Himmel - 1, 20 worschud inmarlen wothn adziffnz foly, der Engel Gottes erschien (von adziny, sehen) ihm im Traume - 27, 57 fudyz oziif Sijus wozon duschets'fvz, welcher auch bei Jesus lernte (von duschetung, lehren, wie im Schwedischen at lära fig, sich lehren = lernen) - 27,51 mus j'em-no fwaleftvz, izjos-no pilis'fyzy, die Erde zitterte, und die Steine zersprangen (von viling, zerschlagen).

Die gleiche Bedeutung haben auch die von einem Nomen oder Adverb abgeleiteten Medialverba, wie intyjas'fynn, sich niederlassen, sich ansiedeln (M. 2, 23), von inty, Ort — fyschnosjas'fynn, heirathen, sich beweiben (L. 14, 20 — Ma. 10, 11), von fyschno, Weib — s'ulmas'fynn, bekümmert sein, unruhig sein (Ma. 4, 17 — 10, 32), von s'ulem, Herz — dz'ec'jas'fynn, heucheln (M. 6, 2), eigentl. sich gut machen, von dz'ec', gut — pus

nyts'fyny, begegnen (Ma. 14, 13), von punyt, entgegen, widrig — c'uryts'fyny, hart werden, sich verhärten (6, 52), von c'uryt, hart, strenge — sekyts'fyny, schwer werden (14, 40), von sekyt, schwer — pen'myts'fyny, sinster werden (13, 24), von pen'myt, finster.

Einigen Medialverben scheint die Primitivform zu fehlen, wie den hier zuletzt genannten, und man kann sie, in so fern sie wie dieses eine active Bedeutung haben, mit den eigentlichen Deponentia des Griechischen vergleichen; manche haben statt des Primitivs ein Effectiv (s. § 105) zur Seite, zu dem sie in demselben Verhältniss des Immediativs zum Causativ, oder des Reflexivs zum Activ stehen, z. B. n'urjag'fynn, sich drängen (Ma. 5, 31) und n'urtynn, drängen, ersticken (4, 7)—; andere haben zwar ein Primitiv neben sich, aber sie stehen, wenigstens nach unserer Anschauungsweise, nicht in dem regelmässigen Verhältniss zu demselben, und sind gewissermassen den so genannten uneigentlichen Deponentia des Griechischen zu vergleichen \*), z. B. futg'fynn, anfangen (M. 4, 13) von futynn, ergreifen, anfassen (Ma. 1, 31 — 3, 21).

Medialverba werden endlich nicht nur von primitiven gemacht, sondern auch von anderen, abgeleiteten Verben. Von den frequentativen versteht sich diess eigentlich schon von selbst, da diese, wie schon oben § 102 bemerkt wurde, oft die Stelle des ungebräuchlichen primitiven vertreten, also z. B. foras'funy, gehauen werden, sich streiten (L. 3, 9 - 14, 31), von forany, hauen - fujas'fyny, geworfen werden (3, 9), von fujany, werfen - furdas'fyny, sich fürchten (L. 12, 4), von furdany, dass. — lutschfas'fnun, stehlen (Ma. 7, 22), von lutschfann, dass. - oras'fynn, schelten, lästern (L. 6, 22 - Ma. 7, 10), von orany, dass. — talas'funy, genommen werden (Ma. 4, 25), von talany, nehmen - etc. Einige Beispiele von anderen Gattungen der Verba sind: c'erefts'fyny (Ma. 1, 23), goshts'fyny (L. 2, 5), jurts'= funn (M. 25, 44), fel'ts'funn (10, 33), lults'funn (Ma. 7, 34), pogilts'funy (M. 18, 26), pyrtys'funy (Ma. 1, 9), ferts'funy (M. 24, 2), schonerts'fung (L. 13, 13), tyrmyts'fung (5, 26) - bujgats'fung (J. 16, 33), jarats'fyny (8, 29), junmats'fyny (M. 18, 16), fyfch

<sup>\*)</sup> Z. B. αίφεῖσθαι, "wählen", von αίφέω, "nehmen", im Passiv "genommen werden,"

fats'fyny (Ma. 16, 5), luljats'fyny (J. 5, 29), nimats'fyny (M. 27, 8), ut'jats'fyny (10, 22), woz'mats'fyny (27, 53) — jualjas'fyny (Ma. 12, 34) — bin'jalts'fyny (14, 51), ut'jalts'fyny (M. 14, 6) — pustylys'fyny (Ma. 16, 14) u. a.

Den effectiven Verben (s. § 105) sind die medialen gerade entgegengesetzt, und sie stehen zu den primitiven in demselben Verhältnisse wie diese zu den effectiven, daher neutralisiren sich gewissermassen die Charakteristiken des Medium und des Effectivum, so dass ein mit beiden gebildetes Verbum wieder zu der Bedeutung des primitiven einlenken kann. So heisst z. B. bujgann getrost sein (M. 5, 4), bujgatyny trösten, zureden (28, 14 — J. 11, 31) und bujgats'fyny getröstet werden, getrost sein (J. 16, 33) — fyschfany sich fürchten, erschrecken (Ma. 4, 41 — 5, 15), fyschfatyny ängstigen, bekümmern (14, 6), fyschfats'fyny sich fürchten, ängstlich sein (16, 5) — fesiny bleiben (L. 9, 12), fes'tyny verlassen (Ma. 1, 18 — 10, 7), fes'ts'fyny verlassen werden, zurückbleiben (J. 20, 23 — M. 26, 31).

§ 105. - t hat nach Analogie aller finnischen Sprachen eine effective Bedeutung, und bildet also aus immediativen Verben causative, im Gegensatz zu der im vorigen Paragraphen besprochenen Charakteristik. Beispiele davon sind: M. 6, 27 fin til'es'tyd budetoz asza fot' odyg gyr puñ, wer von euch wird sich wachsen machen auch nur eine Elle (budyny, wachsen, Ma. 4, 8) - M. 8, 16 woc' wifis'jospy burmytyz, er heilte alle Kranke (bur. myny, genesen, 8,3) - 20,31 faluf bon dugdyta mal sojosyz, das Volk aber hinderte sie (dugdyny, aufhören, Ma. 4, 39) -M. 20, 18 fultyny-no foa fenesch farogy, und sie werden einen Rath halten ihn zu tödten (fulyny, sterben 2, 20) - Ma. 6, 23 inmar. len nimynyz osfytyz soa, beim Namen Gottes versicherte er, eigentl. machte er sie glauben (osfnnn, glauben, M. 21, 32) -M. 26, 51 micifa fiză pottyz palaschză, seine Hand austreckend, zog er sein Schwert heraus (potyny, hinaus gehen, 2, 10) - J. 4, 45 Galilejjos soa pyrtnzy, die Galiläer nahmen ihn auf (pyryny, hinein gehen, Ma. 2, 4) - u. d.gl.

Da das Effectivum, wie schon oben bemerkt, zu dem Primitivum in demselben Verhältniss steht, wie dieses zum Medium, so wird man in manchen Fällen auch das Primitivum als ein Passiv des Effectivum übersetzen können, z.B. Ma. 4, 12 medaz börets'fozy felyfjosles'-no mozmozy, damit sie nicht umkehren und

gerettet werden (mozmytyny, retten, M. 27, 42) — L. 7, 30 özzpyrä soles, sie wurden nicht von ihm getaust (pyrtyny, tausen, Ma. 1, 4) etc. — Dasselbe würde natürlich ausgedrückt werden durch die Medialsorm des Essectivs, und z. B. pyrtyskyny heisst sehr gewöhnlich "getaust werden."

Auch unter den Effectivverben giebt es Deponentia, d. h. solche, die mit der Form des Effectivs doch nur die Bedeutung eines immediativen Activs haben. Entweder fehlt in diesem Falle wieder das Primitiv selbst, z. B. jiburtunn, anbeten (M. 2, 11), jurtum, dienen (Ma. 10, 45) etc. — oder es ist, wie sonst öfters, nur in der Frequentativform gebräuchlich, z. B. Ma. 1, 3 c'eref. than und M. 27, 23 c'erefjany, schreich — Ma. 10, 4 goshtyan und 10, 5 goshjany, schreiben — M. 27, 51 fwaleftyny und Ma. 9, 6 fwalefjany, erbeben etc. - oder es kommt auch die Primitivform selbst in gleicher Bedeutung daneben vor, z. B. Ma. 14,58 sermm und M. 27, 40 sertmm, zerbrechen, δηγνύναι, beide in der Medialform ferns'fynn (L. 11, 17) und ferts'fynn (M. 24, 2) für das intransit. zerbrechen, δήγνοςθαι, — Ma. 14, 47 schuffyny und M. 24, 51 schuffytyny, schlagen, u. a. — Da zur Bildung des Effectivs eben so wie auch sonst das Frequentativ die Stelle des fehlenden Primitivs vertritt, z. B. von pogramy, fallen (M. 7,27) pogyrtyny, werfen (Ma. 16, 3), so gehören hierher als Deponentia auch Verba wie bygatyny (Ma. 5, 3) = bygany (6, 19), können — gashatunu (J. 3, 16) = gashanu (14, 21), lieben — das? jatyny (M. 26, 12) = das'jany (Ma. 14, 16), bereiten.

Die Effectivform in ihrer eigentlichen Bedeutung wird eben so wie die vorher genannten abgeleiteten Verba auch von anderen als von der Primitivform gebildet, z.B. von der frequentativen: sajfatyny (L. 8, 24), auswecken, von sajfany (M. 25, 7), erwachen — tupatyny (Ma. 9, 12 — M. 17, 11), bereiten, einrichten, zurecht machen, von tupany (M. 13, 24), gebühren, passen — wasatyny (J. 12, 33), andeuten, zu verstehen geben, von waslany (M. 15, 12), verstehen — von der doppelt frequentativen (s. § 112), wie bin'jastyny (Ma. 15, 46) = bininy (M. 27, 59), einwickeln, einhüllen — osfastyny, glauben (J. 10, 25), prüsen (7, 52), von ossyny (Ma. 5, 36), glauben — ut'jastyny (Ma. 3, 5 — 9, 8), ausschauen, von utiny (4, 12 — 2, 18) sehen, beobachten. — Etwas unklarer ist, wenigstens in den Verben, mit welchen wir die wotjakischen zu übersetzen haben, der Zusam-

menhang zwischen dem Effectivum und der ihm zunächst zum Grunde liegenden Verbalform, z. B. in jaratyny, lieben, Gefallen finden (Ma. 10, 21 — 12, 30), von jarany, gefallen, gut sein (M. 6, 22 — 25, 21) — woj'matyny, zeigen (Ma. 13, 22 — 14, 15), von woj'many, erwarten (M. 11, 3 — 26, 32).

In einer besonderen Wechselbeziehung stehen noch die Effectivverba zu den mit dem m gebildeten factiven. treten nämlich zu jenen öfters in das Verhältniss der primitiven Verba, oder statt dass dem Sinne nach von ihnen das Effectiv gebildet sein sollte, sind beide von demselben anderen Stamme abgeleitet, z.B. jormyny, elend sein, bekümmert sein (L. 2, 48), davon das Verbalsubstantiv jormon, Elend, Untergang (M. 6, 13), und jortyny, quälen (L. 9, 39), verfolgen (M. 5, 44), wovon das Verbalsubstantiv jorton, Verfolgung (13, 21), also offenbar dem Sinne nach das Effectivum zu jenem, während man dafür die Form jormytyny erwarten sollte. Eben so verhalten sich byd= mynn, vergehen (Ma. 13, 31), und bydtyny, vernichten (1, 24) oder verlieren (8, 35) — bydcsmyny, in Erfüllung gehen (13, 30 - M. 2, 15), und bydcstyny, erfüllen, vollenden (Ma. 14, 41 - L. 14, 30). Bei anderen Verben finden sich beide Effectivformen, z. B. mozmun, gerettet werden, erhalten werden (M. 12, 37 -Ma. 4, 12) und moztyny, retten (M. 18, 11), aber auch mozmytyny (Ma. 5, 34) - ofmyny, genügen (J. 6, 7 - 14, 8), und oftyny, sammeln (4, 36 — Ma. 8, 8 — 11, 13), aber auch, freilich in etwas verschiedenem Sinne, ofmytyny, sich begnügen (L. 3, 14).

Mit dem t werden auch von Nomina und Adverben Zeitwörter mit der entsprechenden Bedeutung gebildet, z. B. fotyrstyny, umgeben (L. 8, 45), durchwandeln, umhergehen (M. 10, 23), von fotyr, fotyryn, um, umher (Ma. 1, 16) — palantyny, bei Seite führen (7, 33), mit der Medialendung palants'fyny, bei Seite gehen (M. 26, 39), von palan, bei Seite (16, 22) — matets'fyny (Ma. 1, 15), sich nähern, herzukommen, dieselbe Medialform des Effectivs, von matä, in die Nähe, nahe hinzu (Ma. 1, 31) — bys destyny (s. oben), vollenden, von bydes, ganz (12, 30).

§ 106. — m bildet wie im Syrjänischen und Tscheremissischen Factiva, d. h. Verba, die ein "Werden" bedeuten, und dient nur zur Ableitung von einem Nomen\*), nicht von

<sup>\*)</sup> Ein Paar Verba, nämlich wog'mann (Ma. 5, 11, hüten, erwarten) und

einem anderen Zeitwort, z. B. burmyny, genesen, eigentl. gut werden (M. 8, 3), von bur, gut, wohl — bydesmyny, in Erfüllung gehen (Ma. 11, 23), von bydes, ganz. — Mit einem Bindevocal sind gebildet z. B. sefytomyny, schwer sein (M. 26, 43), von sefyt, schwer — masciomyny, kurz werden, verkürzt werden (24, 22), von masci, kurz.

Mit demselben m gebildet, aber zugleich in der Frequentativform und mit transitiver Bedeutung sind födman, schwärzen, wovon M. 5, 18 födmam, Punkt, eigentl. Schwärzung, Geschwärztes, von föd, schwarz (5, 36) – tödyman, weiss machen, weissen (Ma. 9, 3) von tödy, weiss (M. 9, 3). — Die Medialform dieser Bildung hat natürlich wieder die intransitive Bedeutung, z. B. peres mas fynn, alt werden (J. 21, 18), von peres, alt (L. 1, 18).

§ 107. Die bisher genannten Charakteristiken sind die wichtigsten, die am häufigsten vorkommenden, und von denen sich mit grösserer Sicherheit die Bedeutung oder Analogie nachweisen lässt. Hierzu sind nun noch einige andere zu fügen, welche nur in einzelnen Fällen vorkommen und ziemlich sicher als aus den Nachbarsprachen entlehnte zu erkennen sind, oder welche zwar wegen der Analogie mit der nächst verwandten syrjänischen Sprache ursprüngliches Eigenthum des Wotjakischen zu sein scheinen, aber doch ebenfalls nur vereinzelt dastehen, und deren eigentliche Bedeutung sich eben wegen der Spärlichkeit des Vorkommens zum Theil nicht genau bestimmen lässt.

Im Syrjänischen bildet ausser dem t (d) auch föd Effectivverba, z. B. von using (fallen) ist us'födng (wersen), us'födsing (sich wersen) entstanden. An demselben Verbum findet sich auch im Wotjakischen eine analoge Ableitung, nämlich von üstni, fallen (J. 18, 6), üs'fytyng, fallen lassen (M. 5, 45), überliesern (10, 19), und davon das Frequentativ üs'fgtjang, wersen (Ma. 9, 22). Im

todmann (M. 7, 20, kennen, erkennen), welchen zwar die einfachen Zeitwörter wozinn (Ma. 5, 3 — 6, 18, halten, hüten) und todynn (2, 10, kennen, wissen) zur Seite stehen, sind doch nicht unmittelbar von diesen abzuleiten, sondern von einem Nomen tod, woz', von welchen das erste selbst vielfach auch in den Evangelien vorkommt (z. B. Ma. 14, 72 — M. 16, 9), von dem zweiten wenigstens das abgeleitete Adjectiv woz'e (z. B. Ma. 9, 15 — M. 10, 12). Nur bei l'abzemynn, schwach werden (M. 9, 2 — 24, 12), von l'ab, schwach (Ma. 14, 38), kann man wegen des eingeschobenen z vielleicht eher an das Zeitwort l'abzinn, schwach werden (M. 15, 32), erinnert werden, welches dann freilich mit seinem Derivatum gleiche Bedeutung haben würde.

Syrjänischen finden sich mehr solche Bildungen, im Wotjakischen vielleicht auch, mir ist indessen kein anderes Beispiel weiter vorgekommen.

Dieselben beiden Charakterbuchstaben f und t kommen auch ohne dazwischen stehenden Vocal vor, also ganz in derselben Form, wie sie im Tscheremissischen gewöhnlich ist. In der Evangelienübersetzung findet sich als Ableitung von einem Verbum nur ein Beispiel hiervon, nämlich maseftnny, lehren (M. 3, 7 - Ma. 1, 17) von einem Stamme mal, wovon aber nicht das Primitiv malyny, sondern nur das Frequentativ malany (M, 15, 12, verstehen, begreifen) gebräuchlich ist. Ausserdem finden sich Verba mit ft von Adverben abgeleitet, aber nicht in allen Evangelien gleichmässig und zum Theil mit dem blossen t des Effectivs daneben, z. B. paleftyny, bei Seite führen (Ma. 8, 32) palantining (7, 33, vgl. § 106) - böreftning, bekehren (M. 23, 15), verwandeln (L. 3, 8), vermögen zu etwas (M. 26, 53), von börä, zurück, und in der Medialform börefts'fnnn, sich umwenden (Ma. 5, 30), sich verwandeln (M. 4, 3), neben börcts'fung (Ma. 4, 12) - matcfts'funy, sich nähern, hinzutreten (M. 13, 10), neben matcte'fung (Ma. 1, 15) von matä, nahe hinzu, in die Nähe. - Von den beiden letzten Medialformen kann wohl mit gleich grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die Form mit dem blossent die regelmässige effective ist, oder auch, dass das f nach dem im § 9 crwähnten Wohllautgesetze ausgefallen ist. Im Tscheremissischen spricht Manches dafür, dem f für sich auch eine Stelle unter den Charakterbuchstaben einzuräumen, obgleich es nicht einzeln, sondern nur mit anderen gemischt vorkommt. Im Wotjakischen findet es sich auch, wie wohl sehr selten. Aus der Evangelienübersetzung lässt sich nur ein Beispiel anführen, f'otfann, austheilen, vertheilen (von f'o: tunn), wo es mit der Charakteristik des Frequentativs verbunden ist, z. B. M. 26, 9 suifal wugang ta miroez badzim dunen, f'otfangno furas'fus'joslu, man hätte dieses Oel um hohen Preis verkaufen und den Armen austheilen können (vgl. 25, 24 - 24, 9).

§ 109. Noch seltener und zugleich fremdartiger ist die ebenfalls als Charakteristik des Effectivs gebrauchte Sylbe tyr. Sie ist ohne Zweifel identisch mit dem im Tscheremissischen etwas häufiger vorkommenden tar, dar, und sie scheint mir aus dem Tatarischen entlehnt (vgl. meine Grammatik der tscheremissischen Sprache § 111). Das einzige im Wotjakischen mir vorgekommene Beispiel ist kelischtyryny, vergleichen (M. 7,24 — 11,16), von kelischyny oder kelischyny, ähnlich sein, angemessen sein (7,26 — 27,6).

§ 110. Etwas zahlreicher sind die Beispiele von Ableitungen mit 3, welche auch im Syrjänischen vorkommen, und zwar zum Theil an den nämlichen Verben. Eine für alle Fälle passende und genügende Grundbedeutung dieser Charakteristik aufzufinden, ist mir indessen nicht gelungen so wenig wie im Syrjänischen. Castrén hat sie in seiner syrjänischen Grammatik gar nicht erwähnt, oder sie ist ihm in dem darin behandelten ishemischen Dialecte gar nicht vorgekommen. Die Beispiele, welche mir im Wotjakischen aufgestossen sind, sind Ableitungen theils von einem anderen Verbum, theils von einem Nomen. Es sind folgende: fulsing (Ma. 4, 16, 20 — L. 7, 29 — 11, 28) von fulunu (hören), unterscheidet sich von diesem so. dass es nicht das blosse Vernehmen bedeutet, sondern mit Aufmerksamkeit hören, anhören, beherzigen, gehorchen, und dieselbe Redeutung hat auch das Medium hiervon, fulsis'funy (M. 8, 27 - 18, 15 -J. 10, 27), und das syrjänische fymging von fylgny - ulging, aufleben, auferstehen (Ma. 6, 14 - M. 14, 2), mit seinen weiteren Ableitungen ulze'fynn (Ma. 16, 6\*) = ulziny, ulzitynn (J. 12, 1) oder ulaatunn (M. 10, 8), auferwecken, beleben, von ulunn, sein, leben. - Im Syrjänischen ist in dieser Bedeutung gebräuchlich das eben so, aber von einem Nomen (low, Seele) abgeleitete lowging, lowgedny, und die Wotjaken gebrauchen auch dieses neben dem vorigen, nämlich luking, auferstehen, aufleben, wovon L. 14, 14 lula'on, Auferstehung, und lulaitung, auferwecken, beleben, welches J. 5, 25 wohl unrichtig statt fulging gebraucht ist, von ful, Geist, Seele. Von einem Nomen ist noch abzuleiten l'abziny (M. 15, 32), schwach werden, von l'ab, schwach (Ma. 14, 38). - Ferner findet sich noch von ponyny, legen, ein mit vorgängigem 3 gebildetes Frequentativ pongany an der einen Stelle Ma. 12, 44 ugyrjos pongagy aslag wan' burlcs', ta bon marfå folen wal bolaf ponyz, die Reichen legten von ihrem vorhan-

<sup>\*]</sup> Dort steht zwar eigentlich utbze?fnnn, allein es ist diess nur der auch sonst vorkommende dialectische Wechsel von z und bz, vgl. das Vorwort S. XXIX.

denen Vermögen, diese aber legte Alles, was sie hatte. — Es wechselt hier ohne merklichen Unterschied mit dem einfachen Verbum ponyny, denn die frequentative Bedeutung des Zeitworts in dem ersten Satze, welcher von einer von verschiedenen Personen zu verschiedenen Malen geschehenen Handlung spricht, liegt nicht in dem Charakter z [ponzyny], sondern in der dazu gekommenen gewöhnlichen Frequentativendung, welche nach sonstiger Analogie auch ponuny bilden könnte, ohne z. — Endlich ist zu diesen Bildungen wohl noch zu rechnen puffiny, sitzen, sich setzen [L. 5, 27.29 — M. 9, 10 — 13, 1], auch nicht merklich verschieden von pufyny [M. 9, 10 — 26, 55 — Ma. 2, 14.15]. Der vorhergehende starke Schlaglaut f hat nämlich hier wohl die Stärkung des nachfolgenden z zu z veranlasst.

S 111. Alle diese einfachen Charakteristiken, welche wir in den vorstehenden Paragraphen 102-110 erläutert haben, sind zwar an sich nicht sehr zahlreich, aber sie enthalten auch nur die Keime zu der grossen Anzahl von abgeleiteten Verben, welche sich durch die Verbindung zweier oder mehrer ergeben. Es ist schon bei den einzelnen bemerkt worden, dass sie nicht bloss zu primitiven, sondern auch zu abgeleiteten Verben gesetzt werden, woraus, rechnen wir auch nur die am häufigsten vorkommenden Combinationen, sich leicht zwanzig Formen ergeben wer-Damit ist aber der Reichthum nicht erschöpft, denn die Sprache kann auch noch die einzelnen Charakteristiken verdoppeln oder mehr als zwei verbinden. Aus der Evangelienübersetzung lassen sich freilich bei Weitem nicht alle diese Bildungen mit Beispielen belegen, und viele sind vielleicht an manchen Verben noch nie vorgekommen, aber möglich und jedem Wotjaken verständlich sind sie jedenfalls. Es wäre überflüssig, alle diese möglichen Verbindungen hier noch durchzugehen, da nach dem darüber Gesagten ein Jeder leicht selbst sich darin versuchen mag; wir wollen uns damit begnügen, nur die in den Evangelien gegebenen Fälle hier beispielsweise zusammenzustellen.

§ 112. 1) Verdoppelung der Charakteristik findet sich am häufigsten im Frequentativ und im Medium, seltener in anderen Formen, z. B. abdyrasjany, sich wundern [Ma. 1, 22], von abdyrany [J. 7, 15] — Errefjasjany, rusen [Ma. 11, 9], von Errefjany [M. 27, 23] — juasjany, fragen [Ma. 9, 28], von juany [M. 27, 11] — fozmasjany, segnen [Ma. 10, 16], von fozmany [14, 22]

— uljaljany, austreiben [1, 39], von uljany [12, 4] — weraljany, sprechen [3, 23], von werany [M. 2, 5] — zyraljany, salben [Ma. 6, 13], von zyrany [J. 9, 6] u. s. w. — futs'fys'fyny, berühren, anfassen [L. 6, 19], von futyny, dass. [Ma. 1, 31 — 3, 21] und futs'fyny, anfangen [1, 14] — fatjas'fys'fyny, genesen, geheilt werden [L. 5, 15], von fatjas'fyny, dass. [Ma. 5, 29], u. a. — wct lylyny, wandern, ziehen [6, 6], von wetyny, dass. [J. 12, 35].

\$ 113. 2) Häufung von mehr als zwei Charakteristiken kommt besonders da vor, wo die erste die des Frequentativs ist, indem diess dann gewissermassen als ein Primitiv angesehen wird, dessen Stelle es ja oft vertritt, z. B. bin'jaltnnn, einhüllen [Ma. 15, 461, und bin'ialts'fund, sich einhüllen [14, 51], von bining, cinhüllen [J. 19, 40] - ut'jaltunu, aufblicken [Ma. 3, 5], und ut's ialts'funu, scheinen [M. 14, 6], von utinu, sehen [Ma. 4, 12] osfaltuny, glauben [J. 10, 25], prüfen, schmecken [7, 52 - 2, 9]. von osfyny, glauben [M. 21, 32] - schonaltyny, schütteln, bewegen [Ma. 15, 29], von schonany, winken [L. 1, 22] - trialtung, abreissen [Ma. 2, 23], von tyjany, dass. [M. 12, 1] - jualjas's funn, fragen [M. 12, 34], von juany, dass. [M. 27, 11] - dis's jats'funn, bekleidet sein [11, 8], von dis', Kleid - fuschfats's fung, sich fürchten [Ma. 16, 5], von fuschsang, dass. [5, 33] luligts'fung, aufleben, auferstehen [J. 5, 29], von lul, Seele, Leben - nimats'fnnn, heissen [M. 27, 8], von nim, Name; - oder wo die letzte Charakteristik die des Diminutivs ist, welches am leichtesten von allerlei anderen Verben gemacht wird, z. B. c'es refts'fplnny, schreien [Ma. 5, 5], c'creftnny [J. 7, 28] und c'eref= jann [Ma. 10, 47], dass., von dem ungebräuchlichen Primitiv c'erefuny — duschete'fulung, lernen [Ma. 13, 28], von duschung, wissen, kundig sein [M. 13, 52] - jarats'fplyny, lieben [J. 5, 42], von jarany, gefallen [Ma. 6, 22] — fylgis'fylyny, anhören [6, 20], von fulun, hören [2, 1] — osfaltulun, betrachten [J. 4, 35], vgl. oben offaltung, u. s. w. - endlich noch manche andere Verbindungen, als: uladinn, beleben, auferwecken [M. 10,8], von ulynn, sein, leben - burmytyljann, heilen [Ma. 6, 13], von burs mpny, genesen - fute fullany, anfangen [J. 8, 7], von futnny, ergreifen [Ma. 3, 21] - meds'fyljany, beabsichtigen [J. 8, 59], von medyny, dass. [Ma. 6, 35] - welde'fuljany, sich verbreiten [M. 7, 25], von weldyny, ausbreiten [21, 8] — weras'fyljany, sprechen [Ma. 9, 4], von werany, dass. [1, 5].

Zum Schlusse dieses Abschnitts wollen wir noch, da kein Verbum in allen möglichen Ableitungsformen vorkommt, wenigstens von einigen, die in der Evangelienübersetzung am reichsten darin sind, die sich vorfindenden Formen zusammen stellen:

Rylo, ich höre [M. 2, 3] — fylylo [L. 10, 24] — fylylo jalo [J. 4, 1] — fylys'fo [Ma. 1, 11] — fylz'o [4, 16] — fylzilo [4, 3] — fylzis'fo [M. 18, 15] — fylzis'fylo [Ma. 6, 20].

 $\mathfrak{D}$  sf o, ich glaube [M. 21, 32] — vsfylo [J. 12, 42] — vsfys'fo [3, 11] — vsfys'fylo [8, 46] — vsfyto [Ma. 6, 23] — vs=

falto [J. 2, 9] — osfaltylo [4, 35].

Todo, ich weiss [M. 2, 16] — todylo [Ma. 13, 29] — tos dylialo [J. 7, 26] — todys'fo [Ma. 11, 33] — todys'fylo [J. 1, 26] — todyto [2, 18] — todalo [M. 16, 3] — todmalo [7, 20] — todmas'fo [1, 25] — todjas'fo [16, 3].

Ulo, ich lebe, wohne, bleibe [M. 2, 15] — ulylo [Ma. 6, 10] — ulyljalo [5, 15] — ulys'fo [J. 6, 56] — ulz'o [M. 14, 2] — ulz's [Ma. 16, 6] — ulzito [J. 12, 1] — ulzato [M. 10, 8].

Il t'o, ich sehe, beobachte [Ma. 10, 20] — uts'fo [12, 41] — uts'folo [J. 3, 26] — uts'fos'fo [Ma. 12, 14] — ut'jalto [3, 5] — uts'jalo [L. 4, 42] — uts'jasfo [11, 25] — ut'jalts'fo [M. 10, 22].

§ 114. Ueber die Anfügungsweise der Charakterbuchstaben ist wenig hinzuzufügen. Sie geschieht zum Theil mit, zum Theil ohne einen Vocal. Im Frequentativ, wo dieser Vocal selbst charakteristisch ist [a], kann er natürlich nie wegfallen, im Diminutiv bleibt das y [i] oder e in der Regel auch, im Medium und Effectivum kann der Vocal stehen oder fehlen nach Wohllautgesetzen, die einem Fremden wohl schwerlich ganz zum Bewusstsein kommen, und deren Beobachtung im einzelnen Falle so ziemlich dem subjectiven Gefühl des Sprechenden überlassen zu sein scheint. Das m des Factivs wird entweder ohne Vocal angefügt oder bisweilen mit v, das 3 und das fremde tyr immer ohne Vocal, das dem Tscheremissischen nachgebildete causale oder effective ft, wie meistens im Tscheremissischen selbst, mit e.

## II. Einfache Conjugation des affirmativen Zeitworts.

§ 115. Zu den Eigenthümlichkeiten des finnischen Sprachstammes gehört der von dem affirmativen Zeitwort ganz verschiedene Ausdruck des negativen, daher müssen wir beide hier abgesondert behandeln, und zwar betrachten wir zuerst die einfache Conjugation im Gegensatz zu der periphrastischen, mit welcher alle finnischen Sprachen ihrer Armuth an einfachen Zeitformen zu Hülfe kommen.

Es giebt im Wotjakischen wie überall im ganzen Sprachstamme eigentlich nur eine Conjugation, weil die Bezeichnung der Person, der Zahl, des Tempus u. d.gl. bei allen Zeitwörtern die nämliche ist. Diese eine Conjugation zerfällt auch nicht in die durch Vocalharmonie bedingten zwei Classen der finnischen Sprache im eigentlichen Finuland, da bis auf wenige Spuren [s. § 12] keine Vocalharmonie mehr da ist. Eine scheinbar abweichende Conjugation bilden die Frequentativa, deren I nicht wie im ustsysolskischen Dialekte des Syrianischen in w verwandelt wird, sondern ausfällt wie im ishemischen. So entsteht eine syncopirte Conjugation, in welcher das charakteristische I nur im ersten Tempus [Präsens] sichtbar bleibt, sonst überall. so wie zum Theil auch in den vom Frequentativ weiter abgeleiteten Verben, fehlt. Da diese Syncope aber nicht in der Endung, sondern in dem Stamme des Frequentativs vor sich geht, so bleibt die Abwandlung selbst die nämliche, so wie auch im Griechischen z. B. das syncopirte κέκλημαι ja keiner anderen Conjugation angehört als das vollständige πεφίλημαι; und es wird genügen auf die vollständige Conjugation das Paradigma der syncopirten eines Frequentativs folgen zu lassen.

Wir beginnen mit den Verbalnomen, in welchen der Hauptreichthum der Conjugation enthalten ist.

## Λ. Verbalnomina.

- § 116. Die Verbalnomina sind theils adjectivischer, theils substantivischer Natur, und zwar die meisten beides zugleich, weshalb sie sich nicht streng in Verbaladjective und Verbalsubstantive trennen lassen. Wir können nur jede dieser Wortformen für sich betrachten, und werden von jeder ausser der Bildung auch die Bedeutung und den Gebrauch angeben.
- 1. Verbalnomen auf ys' [is']. Bei den frequentativen Verben fällt nach dem a, das nach der Ausstossung des I von der Charakteristik derselben allein übrig bleibt, der Bindevocal y [i] natürlich aus. Beispiele sind: bördys' [M. 5, 4], burmystys' [Ma. 2, 17], dyschetys' [M. 8, 19], dyschets'fys' [J. 2, 2],

istys' [J. 1, 22], jurtys' [Ma. 10, 43], jurts'fys' [9, 35], farys' [M. 5, 7], fylys' [7, 26], fylzis' [L. 8, 12], lezis' [M. 10, 40], lydzis' [Ma. 13, 14], micis' [M. 26, 23], nuis' [L. 9, 52], ortfis' [M. 27, 39], puffis' [4, 16], fiis' [11, 19], wiis' [23, 37], wuis' [13, 52] — aras' [9, 37], cidas' [10, 22], emjas' [9, 12], fargas' [5, 44], lobas' [6, 26], ofhmas' [21, 13], fumas' [5, 6] u. a. m., von bördo, burmyto, dyfcheto u. s. w., aralo, cidalo, emjalo u. s. w., die letzten also statt aralys', cidalys', emjalys', fargalys' u. s. w. In der vollständigen Endung steht natürlich nach dem früher Gesagten i nach Vocalen und erweichten Consonanten, sonst y, eben so in allen anderen Verbalformen.

§ 117. In der Bedeutung entspricht dieses Verbalnomen wie das gleich lautende syrjänische meist dem deutschen Particip der gegenwärtigen Zeit, als Substantiv, wo es das Nomen agentis bezeichnet, einem deutschen Verbalsubstantiv auf er oder sonst einem Worte von der Bedeutung dieses, z. B. dyschestys, Lehrer — dyschetstys, Schüler — aras, Schnitter — cm jas, [Heiler] Arzt — sylsis, Zuhörer etc.

1) Adjectivisch steht dieses Nomen entweder als Attributiv vor einem Substantiv, z. B. Ma. 2, 19 icimen mais' murt, der die Braut führende Mann [Bräutigam] - M. 5, 45 in wylyn ulys' atai, der im Himmel lebende Vater - 21, 43 bas'ts'foz til'es'tyd inmarlen dun'eez, fots'foz-no jempschjosny soles' les'ths' falufly, das Reich Gottes wird von euch genommen und dem seine Früchte bringenden Volke gegeben werden, - oder hinter demselben und mit demselben zugleich flectirt, z. B. M. 12, 17 prorossen weramez ozi weras'len, des Propheten Rede des so sprechenden - 26, 28 ta wir mynam unoez ponna fis'tys'fys', das ist mein Blut für Viele vergossen werdend - 18, 6 oggä-fäno ta pofcijosles' mynym osfys'josles', irgend eins von diesen Kleinen den an mich glaubenden - Ma. 11,25 aidy til'ad in wylyn ulys'ez, euer Vater im Himmel seiend - etc. oder wenn es ihrer zwei sind, auch so vertheilt, dass das Substantiv zwischen beiden steht, z. B. M. 21, 15 c'erefjas' cerfun vinjaljosny weras'jos-no, die in dem Tempel rufenden Kinder und sprechenden.

Das Nomen auf ps' kann in solchen Verbindungen auch vielfach im Deutschen in einen Nebensatz aufgelöst werden, zunächst in einen Adjectivsatz, wie an den vorstehenden Beispielen zu sehen ist, ausserdem aber auch steht es nach den

Verben der Wahrnehmung als ein entfernteres Attributiv, wie im Griechischen, wo wir im Deutschen den Infinitiv gebrauchen. z. B. Ma. 1. 10 adzis lulsa fo mpla mas'fps'sa, er sah den Geist auf ihn herabsteigen - 8,24 adzis'fo falnfza wetlns'iosza n'ulesfad', ich sehe Leute wandeln wie einen Wald - etc. Passivisch steht so das folgende Verbalnomen auf cm. z. B. Ma. 5, 15 adzizu wiz'tem murtza pufus'za dis'jatemza, sie sahen den wahnsinnigen Menschen sitzen bekleidet. - Man hat übrigens ausserdem noch einige andere Ausdrucksweisen, welche dasselbe bezeichnen, nämlich Ma. 2. 16 adzisa tschto Sisus selnko murtiosennz malza fiis'fnz, sehend, dass Jesus mit den sündigen Menschen zusammen ass - 14, 62 adz'odn ad'ami viza vufnfnz inmarlen bur ralaz, ihr werdet sehen des Menschen Sohn, indem er sitzt zur rechten Seite Gottes - 6,33 faluf adzign sojosies' mnnemzä, die Leute sahen ihr Gehen, sahen sie gehen - 16,4 adz'o iz vos aprtempn, sie sehen den Stein abgeworfen.

2) Substantivisch entspricht diess Verbalnomen entweder einem deutschen Substantiv oder substantivirten Adjectiv und Particip, oder einem Relativsatz mit vorhergehendem indefiniten oder determinativen Pronomen, wie das griechische Particip mit dem Artikel, z. B. Ma. 3. 34 as fotnrun pufus'josza esfernsa wera. die um ihn Sitzenden ansehend, spricht er - 3, 8 Gibon fotnrnn ulug'jog, die um Sidon Wohnenden - 4,3 potng fizig' fizing, es ging aus ein Säemann zu säcn — 4, 10 aslaz das fut duschets' fus'iosmi, mit seinen zwölf Lernenden [Schülern] - 6, 14 ta Joann portos', das ist Johannes der Täufer - 6,3 tiren usbas ömpl-a fo, ist er nicht Einer, der mit der Axt arbeitet fein Zimmermann] - 7, 10 aizā mamizā oras'fns', derjenige, welcher seinen Vater [und] seine Mutter schilt - 11,6 jugg'ios-no les 3130 fojo83a, und diejenigen, welche fragten [die Fragenden, die Frager liessen sie. - Es behält auch in diesem Falle die Rection des Zeitworts, dadurch seine verbale Natur behauptend. z B. Ma. 14, 42 mugas'ez mona, mein Verräther, der mich Verrathende - J. 12, 45 adzis' monā adzā istns'zā monā, wer mich sieht, sieht den, welcher mich sendet; - doch findet sich daneben auch die Construction mit dem objectiven Genitiv, z. B. J. 18, 2 todyz-no so m'estacz Juda s'otys'ez solen, es kannte diesen Ort Judas, der Verräther desselben.

Von dem desectiven und unregelmässigen Zeitwort "sein"

entspricht wan' in der Bedeutung dem Nomen auf y8' der regelmässigen, z. B. M. 14, 33 pyshyn wan'jo8, die im Schiffe Seienden, diejenigen, welche im Schiffe waren — und negativ das Nomen auf mtå, welches wie das auf em, von dem es abgeleitet ist, so wohl die noch dauernde als die vollendete Handlung bezeichnet, z. B. M. 5, 44 dz'ec' farå til'edyz jaratymtå, joshy, thuet Gutes den euch nicht Liebenden.

- § 118. 2. Verbalnomen auf em. Diess verliert ebenfalls in den frequentativen Verben das e aus der Endung, und geht also syncopirt auf am aus st. des vollständigen alem, z. B. aram [M. 25, 26], gasham [17, 5], l'usam [25, 26], c'orjam [Ma. 14, 72], weram [M. 13, 34], wiam [9, 20] etc. Im Syrjänischen entsprechen die beiden Verbalnomina auf öm und öma [im Tscheremissischen em und ema], welche hier im Wotjakischen aber nicht unterschieden werden, und daher ist der Gebrauch dieser Verbalsorm mannichfaltiger und complicirter als der der vorigen, besonders da ausserdem noch der Sinn so wohl activ als passiv sein kann, in welchem letzten Falle es also noch die Bedeutung des tscheremissischen Verbalnomen auf en in sich schliesst. Zu leichterer Einsicht in diesen verschiedenen Gebrauch und zur Vergleichung mit dem deutschen wird es nöthig sein, alle die verschiedenen Fälle zu sondern.
- § 119. 1) Es entspricht adjectivisch dem deutschen Particip der vergangenen Zeit, mit passiver und activer Bedeutung, und steht wie das vorige Nomen entweder vor oder nach seinem Substantiv, und kann eben so wie jenes im Deutschen auch in einen Nebensatz aufgelöst werden, z. B. Ma. 2, 26 möß'jany ponna majem n'an'3a fiis, das zum Opfer dargebrachte Brot ass er -4, 15 nua fig'em weramga fojosles' f'ulmag, er trägt fort das in ihr Herz gesäete Wort - 6, 26 asles'tyz f'otem fylga ögni woshty, sein gegebenes Wort veränderte er nicht mehr - 14,58 ta cerfzä fiin les'temga mon fero, diesen mit der Hand gemachten Tempel werde ich zerbrechen - 5, 11 pars'jos gurez bordyn woz'mamjos, die Schweine, welche am Berge gehütet wurden -2,18 lyftyljam fudys fudys weralo foly, Einige, welche gekommen waren, sagten ihm .-Wenn das Verbalnomen seinem Substantiv nachgesetzt ist, wie in dem vorletzten Beispiel, so ist in der Evangelienübersetzung nicht immer das Casussuffix des Substantivs wiederholt, z. B. M. 27, 22 mar faro mon Sifusen nimatem Christosen, was soll ich machen mit Jesus,

welcher Christus genannt worden ist — 27, 60 wil' schaj guaz tz putschsun seiner, in eine neue Grabgrube, die in dem Stein gemacht war. — Wie das vorige Verbalnomen, so steht auch dieses nach den Verben der Wahrnehmung als entserntes Attributiv, z. B. Ma. 11, 2 sched'tody eschaser pizä dumemzä, ihr werdet sinden ein Eselssüllen angebunden; — die anderen Arten dasselbe Verhältniss auszudrücken siehe oben § 117.

2) Es steht in derselben Bedeutung substantivisch, z. B. M. 23, 37 wiis' ton dorad leg'emjosyg', tödtend die zu dir Gesendeten — 27, 52 und schejos swatoj kulemjossen usigy, viele Leichen heiliger Todten lebten auf — Ma. 4, 14 weram, das Gesagte, das Wort — 7, 20 ad'ami putschys' potemez, das aus dem Menschen Kommende — M. 19, 6 inmarles' walza karemza, das von Gott zusammen Gemachte, Vereinigte — 13, 17 turtyzy adziny adz'emdez . . . kylyny-no kylemdez, sie wünschten zu sehen euer Gesehenes und zu hören euer Gehörtes [auch mongolische Ausdrucksweise für "dasjenige, was ihr gesehen und gehört habt"] — 16, 19 muz'em wylyn körtemed körtem ludz in wylyn, dein auf Erden Gebundenes wird im Himmel gebunden sein [eben so für "das, was du gebunden hast"].

Vermöge seiner verhalen Natur kann ein solches Substantiv auch mit einem Adverb verbunden werden statt mit einem Adjectiv, z. B. M. 4, 14 prorossen ozi weramez = ta weramez, des Propheten so Gesprochenes, dieses Wort des Propheten.

- 3) Es steht auch von der noch dauernden Handlung, wie das vorige Nomen, und entspricht also auch einem deutschen Particip der gegenwärtigen Zeit, so wohl substantivisch als adjectivisch, z. B. Ma. 5, 38 adz'ä otyn bördys'joszä jun c'erefjamjoszäno, er sieht dort die Weinenden und laut Schreienden M. 13, 14 finmynydy adz'em-fad' luody, udno adz'ä, ihr seid wie sehend mit euren Augen, und sehet nicht Ma. 3, 21 bordaz fastyf mylemez, das bei ihm seiende Volk L. 2, 46 sched'tyzy soä eerfyn pufs'emzä schoraz, dyschetys'jos sylemzä, sie sanden ihn mitten im Tempel sitzend, die Lehrer hörend.
- 4) Mit Ergänzung der Copula steht es statt des Präteritum, activ und passiv, ein Gebrauch, der sich besonders in den beiden letzten Evangelien sehr häufig findet, z.B. J. 4, 46 noschno lystem Jisus Galiscä, und Jesus kam wieder nach Galiläa 10, 34 Jisus weras sem sojossin, Jesus sprach zu ihnen 9, 20

fo words'fem fintem, er ist blind geboren worden - M. 22, 28 fizimles' fudlen luoz so kuschno, moc'nazvif kutuliam soa, von den Sieben wessen wird dieses Weib sein, sie Alle hatten sie -Ma. 4, 4 vavajos muija fiiljam foa, die Vögel, indem sie kamen, frassen es. - Im Marcus findet sich im Plural auch das Personalsuffix hinzugefügt, so dass man dann wohl auch annehmen könnte, es sei das fragliche Verbalnomen in der unter die folgende Numer gebrachten Bedeutung zu verstehen, wenn nicht sonst die Wortverbindung dem widerspräche, z. B. 7,36 fen'a-få foiosia alviva, fojos jatvr weraljaman, wie viel er immer ihnen verbot, sie sprachen [desto] mehr - 2,3 [vftvljamav fo din'a peri schuffem murten fudga nil' tichotichen maign, sie kamen zu ihm mit einem von einem bösen Geiste geschlagenen Menschen, welchen vier zugleich trugen. - Mit sehr seltenen Ausnahmen beschränkt sich dieser Gebrauch des Verbalnomens ohne Copula als Tempus finitum auf die dritte Person; die zweite findet sich L. 1, 45 fchud-no ton sched'tempn osfemez ponna, du hast Glück gefunden wegen des Glaubens süber die verlängerte Form sched'tempn st. sched'tem s. den folgenden Paragraphen]. -Die Copula kann übrigens auch hinzugesetzt werden, und zwar in allen Personen, z. B. Ma. 6, 48 valen ortfinn medem wal, er wollte seitwärts vorüber gehen - J. 16,6 mon soa weram wal, ich sagte diess.

- 5) Dasselbe Verbalnomen ist endlich auch abstractes Nomen actionis, in welcher Bedeutung es für den Satzbau von grosser Wichtigkeit ist, da es mit Postpositionen verbunden, wie der griechische Infinitiv mit Präpositionen, mancherlei verkürzte Adverbialsätze zu bilden dient.
- a. Ohne Postpositionen: M. 2, 10 adzifa fizitites' dugdemzä, sojos tush schum potyzy, als sie sahen des Sternes Stehenbleiben [dass der Stern stehen blieb], freuten sie sich sehr 13, 25 tu bön ad'amijos iz'emzy wal, als aber der Menschen Schlasen war [als die Menschen schliesen] 2, 22 fysysa Archelaies' effici suemzä, da er hörte des Archelaus König Werden [dass A. König geworden war] Ma. 16, 20 woc' [wic'] werasjazy systysmisen jurtemenyz junmatemenyz-no, sie sprachen Alles mit Gottes Hülse und Bekrästigung 1, 10 adziz inses' pas' farys'senzä, er sah des Himmels offen Werden [dass der Himmel sich össnete] 4, 32 papajossen wats'semez suä, der Vögel Herabkommen ge-

schieht [die Vögel kommen herab] — M. 12, 34 fyzi weramdy suoz dz'ec'ez, wie geschieht euer Gutes Sprechen [wie könnt ihr Gutes sprechen] — 9, 29 osfemdyja med suoz tisedsy, nach eurem Glauben geschehe euch — 24, 12 uno zakontem ush welds'semja unojossen sachenez, bei dem Sichverbreiten vieles ungesetzlichen Thuns wird die Liebe Vieler schwach werden.

b. Mit Postpositionen: börä, "nach", — z. B. Ma. 2, 17 taä fylem börä Jisus wera, nach dem dieses Hören [nachdem er diess gehört hatte], spricht Jesus — 1, 14 Joannzä sotem börä wozmas joshy lystyz Jisus Galileja pala, nachdem man Johannes den Wächtern übergeben hatte, kam Jesus nach Galiläa — M. 2, 13 sojos soschem börä tani angel inmarlen wötemyn adzstiz Josishy, nachdem sie fortgegangen waren, siehe so erschien der Engel Gottes dem Joseph im Traume;

põnna, "wegen", — z. B. M. 6, 5 jarato dyscheton jurtjosyn wõs'jas'syny kalyk adz'em põnna, sie lieben [es], in den
Lehrhäusern zu beten des Sehens wegen des Volkes [damit das
Volk es sehe] — Ma. 8, 11 furyzy soles' pusmartonză in wylys'
todemez põnna, bygatoz-a mar-kă les'tyny, sie forderten von ihm
ein Wunder vom Himmel, um zu wissen, ob er etwas thun
könne — M. 18, 32 woc' buryc'dă mon kel'ty tynyd tel'myremed
põnna, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen wegen deines
Bittens;

f'erys', "von, wegen, de", — z. B. Ma. 14,9 mar-få so faryz, weramyn snoz, solen ta dz'ec' ush ses'tem s'erys', was sie gethan hat, wird gesagt werden, von ihrem dieses gute Werk Thun [dass sie dieses gute Werk gethan hat] — 2, 18 Joannsen-no Farisejjossen-no dyschets'sys'jossen wizjas'sonez ut'em s'erys' sudyz sudyz weraso soly, wegen des Fasten Haltens der Schüler des Johannes und der Pharisäer sagen ihm Einige;

dorog', "bis", — z. B. M. 1, 17 Dawid thrys' Wawilona fec'em dorog', von David an bis zu dem Ziehen nach Babylon;

dyrja, "zur Zeit, während", — z.B. Ma. 6,2 subbota nus nal wuem dyrja, zur Zeit, während des Kommens des Sabbathtages, als der Sabbathtag kam;

thrhs', "seit, von . . . an", — z. B. M. 13, 35 wötemez potto dun'e les'tem thrhs', ich werde offenbaren das Geschaute seitdem die Welt gemacht ist.

ag'lo, wal'on, eigentlich Adverbe [vorher], aber auch als

Postpositionen gebraucht, "vor", und zwar der comparativen Bedeutung wegen mit dem Ablativ construirt, z. B. M. 6, 8 todä atajdy fulädez furemdyles' az'lo foles', euer Vater weiss euer Bedürfniss vor eurem Bitten von ihm [bevor ihr ihn bittet] — Ma. 14, 72 fyf pol atas c'orjamles' mal'on ton mynes'tym sezs'fod füjn' pol, bevor der Hahn zwei Mal kräht, wirst du dich drei Mal von mir los gesagt haben.

Das Subject des Verbalnomens in dieser substantiven Bedeutung steht im Genitiv; wenn auch wegen der Stellung vor dem regierenden Worte das im Genitiv stehende Subject ohne Casussuffix ist, so hat man es doch wohl nicht für den Nominativ zu halten, sondern nach Analogie der Fälle, wo durch das hinzugefügte Genitivsuffix [len, les?] der Casus deutlich bezeichnet ist, immer auch für einen Genitiv. Das Object aber steht regelmässig nicht im Genitiv, wie im Deutschen bei einem Verbalnomen, sondern in dem Casus, den das Zeitwort überhaupt erfordert, wie bei dem griechischen substantivischen Infinitiv; Belege dafür sind in den oben angeführten Beispielen zu finden.

Sehr selten und nur in den beiden letzten Evangelien finden sich Beispiele, dass dieses Verbalnomen nicht als Substantiv und mit Postpositionen, sondern auch adjectivisch als ein entferntes Attributiv construirt, einen verkürzten Adverbialsatz bildet, wie das griechische Particip, z. B. J. 6, 19 wu wysti mynyljam fyz' wit'-a fwamyn-a izfem sojoz-adzizy Sisusa, über das Wasser gegangen, nachdem sie über das Wasser gegangen waren fünf und zwanzig oder dreissig Meilen, sahen sie Jesus - L. 13, 28 otyn adz'ody . . . moc'af prorofjosza inmar dinin asiosda uljampn, dort werdet ihr sehen alle Propheten bei Gott, ihr selbst vertrieben, während ihr selbst vertrieben seid; - aber bei dem reichen Vorrath der Sprache an anderen Ausdrucksweisen hierfür und in dem Theil der Evangelienübersetzung, wo diese Beispiele vorkommen, sind sie nicht eben zuverlässig, und die Sätze können allenfalls auch als Asyndeta erklärt werden [s. § 227], indem die Verbalnomina statt eines Tempus finitum stünden [s. oben Nr. 4]. - Weniger auffällig ist es, dass das Verbalno. men auf em auch adverbialisch, als Bestimmwort eines Zeitworts gebraucht wird, da die Sprache auch sonst zwischen Adjectiven und Adverben nicht streng unterscheidet, z. B. M. 1, 19 lutschfem foin jufvs'funp, sich heimlich von ihr trennen.

\$ 120. Sehr häufig wird diess Verbalnomen mit einer Verlängerung auf un [cn] gebraucht, nur nicht wenn es in der im vorstehenden Paragraphen unter Nr. 5 angegebenen Bedeutung eines Nomen actionis steht, ganz besonders häufig aber als ein passives Particip, zur Bildung eines periphrastischen Passivs, seltener als actives Particip. Beispiele davon sind: a. als passives Particip Ma. 1, 2 fetsche goshjamnn mas mal'o todys'josen, wie geschrieben war von den vorher Wissenden -16, 16 fin osfoz, fois mostempn fuoz, wer glaubt, der wird gerettet werden - L. 1, 4 ton dyschetemyn wylem, du bist belehrt worden - und mit zu ergänzender Copula Ma. 14, 41 bydestemyn, wuiz tschas, ses ist vollendet, die Stunde ist gekommen - 2,5 tynad f'elufios lez'emun, deine Sünden [sind] vergeben. Es wird übrigens, wenn gleich seltener, auch die gewöhnliche kürzere Form des Verbalnomens zur Umschreibung des Passivs gebraucht, z. B. 3, 29 uzlu lezis'fem, es wird nicht vergeben werden - 9,45 fuschtem luiny, geworfen werden. - b. Als actives Particip findet sich diese Form nicht in den beiden ersten Evangelien, und da mir dieser Gebrauch auch sonst nicht vorgekommen ist als eben nur in den beiden letzten Evangelien, so erscheint er mir wegen der vielen anderen Fehler in diesen nicht recht zulässig, ich habe ihn indessen doch nicht ganz mit Stillschweigen übergehen mögen, z. B. L. 1, 45 schud ton sched's tempn, du hast Glück gefunden [mit Ergänzung der Copula, als Präteritum ] — J. 6, 41 mon acim n'an' in wylys' lyftemyn, ich selbst bin das Brot vom Himmel gekommen.

Sucht man eine Erklärung für diese Verlängerung, so bieten sich zwei Wege dazu dar. Man könnte sie nämlich für eine Paragoge halten wie das ähnliche en am Elativ und an den mit der Endung des Elativs gebildeten Ortsadverben, oder auch, was mir das Wahrscheinlichste ist, für einen Instrumental des Verbalnomens. Dafür scheinen nämlich folgende Umstände zu sprechen: 1) die Form; das verlängerte Verbalnomen erscheint nie mit einem Casussuffix versehen, wie das kürzere, und das wäre durch die Annahme, dass es selbst nur ein Casus von diesem sei, genügend erklärt; — 2) die Bedeutung; es steht nämlich nie als Subject oder nächstes Object [Nominativ oder Accusativ] eines Zeitworts, sondern immer nur prädicativisch, wobei der Instrumental wohl an seinem Platze wäre nach dem, was oben

§ 23 von der prädicativen und adverbialen Bedeutung dieses Casus gesagt ist. Wenn es z. B. J. 9, 7 heisst muiz adz'empn, er kam sehend, so würde - adz'empn als Instrumental gefasst in "er kam als ein Sehender" offenbar der nämliche Sinn liegen. Wenn eine solche Umformung der Construction sich auch vielleicht nicht überall eben so ungezwungen vornehmen lässt, so könnte man annehmen, dass das, was eigentlich ursprünglich Instrumental war, nicht immer mit Bewusstsein als solcher gebraucht wird: man hätte dafür die Analogie des Syrjänischen. wo ja an bestimmten und unbestimmten Zahlwörtern auch die Instrumentalendung gewissermassen zu einer Ableitungssylbe geworden ist, so dass man bydön, ungön, fyfön u. d.gl. auch als Nominative gebraucht. 3) Endlich bietet auch das eigentliche Finnische noch eine sehr schlagende Analogie. Auch hier wird nämlich, in der Umgangssprache wenigstens, wenn auch in der Büchersprache noch nicht, in ganz gleicher Weise und Verbindung statt des Nominativs der Essiv gebraucht, der ja auch sonst im Wotjakischen durch den Instrumental vertreten wird fs. \$ 23. 11]. Wie also im Wotjakischen z. B. "diess war geschrieben" fo goshtemun was heissen kann st. so goshtem was, so sagt man auch im Finnischen se oli firjotettung = se oli firjotettu.

\$ 121. 3. Verbalnomen auf ny. Die Endung ny hat gewöhnlich den Bindevocal y [i] vor sich, der aber, wo keine zu grosse Härte dadurch entsteht, auch wegbleiben kann, wovon besonders in den beiden letzten Evangelien sich zahlreiche Beispiele finden. Die Frequentativa hängen wieder nach Ausstossung des I die Endung ny unmittelbar an das a. Beispiele: budyny [M. 13, 30], byrdyny [Ma. 14, 72], juiny [M. 27, 34] oder juny [L. 12, 45], faryny [M. 3, 15] oder farny [J. 5, 19], fiziny [M. 13, 3] oder fiziny [L. 8, 5], futyny [M. 14, 4] oder futny [J. 7, 30], fytyny [M. 11, 15] oder fyiny [J. 6, 60], hyftyny [M. 14, 28] oder hyfny [J. 4, 47, st. hyftny, vgl. § 9], nuiny [M. 3, 11], wainy [10, 34], wiiny [10, 28] — arany [J. 4, 38], c'erefjany [Ma. 15, 8], cidany [14, 37], das'jany [J. 14, 2], emjany [M. 12, 10], jarany [Ma. 15, 15] etc.

[Ma. 15, 15] etc.

§ 122. In der Bedeutung entspricht dieses Nomen eines
Theils ganz unserem deutschen Infinitiv mit und ohne "zu", und
wir können es daher auch der Kürze wegen wohl so nennen.
Es steht also wie dieser

- 1) als Subject eines Zeitworts, z. B. Ma. 7, 21 ad'ami f'us lem derys' poto . . . f'elyfany, ad'amiză-no wiiny, aus des Menschen Herzen kommen sündigen . . . und Menschen tödten 8, 36 ma padi luoz ad'amily . . . lulză asles'tyz byttyny, was für ein Gewinn ist es dem Menschen seine Seele zu verderben 4, 11 til'ed f'otemyn todyny inmar carftwo f'erys', euch [ist] gegeben zu wissen von dem Reiche Gottes oder als Apposition zu einem anders wie schon ausgedrückten Subjecte, wie Ma. 9, 10 mar bön ta fyl fulemys'tyz ulziny, was [ist] aber das für eine Rede von dem Tode auferstehen;
- 2) als Object activer Zeitwörter, z. B. Ma. 1, 7 fudyales' mon ugdis'ty perciny f'umpsez folen sapegles', von dem ich nicht wage aufzubinden den Riemen seines Stiefels - 1, 14- futs'fng duschetung jewangeliaga, er fing an zu lehren das Evangelium -3, 23 fyzi bon schaftan schaftanez bygatoz pottyny, wie kann aber der Satan den Satan austreiben - 6, 8 ögleg' sojosly s'ures myla ... nomerga-no bas'tyny, er erlaubte ihnen nicht, auf den Weg irgend etwas zu nehmen - etc. - eben so nach medyny, wollen, beabsichtigen [Ma. 5, 23], f'ulwornny, bitten [7, 26], wunes tyny, vergessen [8, 14], fosyny, befehlen [8, 25], malestyny, lehren [15, 11], turts'fyny', wünschen [14, 55], fyschkany, kurdany, fürchten [M. 1, 20] u. a. - Es steht so auch neben einem zweiten im Accusativ stehenden [persönlichen] Object, wodurch Verbindungen entstehen, welche der griechischen des Accusativs mit dem Infinitiv ganz gleich sehen, und im Deutschen eben so auch in einen Substantivsatz mit "dass" aufgelöst werden können, z. B. Ma. 7, 37 pel'temjoszä-no fuluny fultemjoszä-no werany tupatä, er macht die Tauben [oder er macht, dass die Tauben] hören und die Stummen sprechen - L. 9, 18 fina mona falyf schuo luiny, wen sagen mich die Leute zu sein, wer sagen die Leute dass ich sei.
- 3) Diess Verbalnomen kann auch attributivisch zu Substantiven gesetzt werden, z.B. Ma. 2, 10 ad'ami piezsen ernst wan' see shssiosää sezinn, des Menschen Sohn hat die Macht, die Sünden zu vergeben 14, 11 turts'shz suschen, umoj dyrzä soä sonden zu vergeben 14, 14 surts'shz suchen, ihn ihnen zu übergeben 14, 64 sojos bon wic'as sensesh soon journe so wiinn, sie aber Alle gaben den Rath ihn zu tödten 1, 14 jewangesiazä

muset duniin dz'ec' ulunu\*) intu ponna, das Evangelium von dem guten Aufenthaltsort in der andern Welt.

- 4) Es steht wie ein griechischer Infinitiv mit oder ohne wore als Angabe des Zweckes, der Bestimmung, Absicht, z. B. Ma. 4,9 finlen-få pel'ez wan' fylyny, wer ein Ohr hat zu hören [oder M. 11,15 pel'o murt fylyny med fyloz, ein mit Ohren versehener Mensch zum Hören höre] Ma. 1,24 ton lyftyd mil'ez mez byttyny, du bist gekommen uns zu verderben 16,1 bas'z tyzy dz'ec' syño wöjzä wöjany soä, sie nahmen wohlriechendes Oel ihn zu salben M. 20,19 s'otozy soä jat murtjosly mys'fyljany shugyny-no, sie werden ihn geben den Heiden, ihn zu verhöhnen und zu schlagen 23, 18 fin-få fargas'foz wös'jany majez men', wer da schwört bei dem zum Opfern Dargebrachten [im folgenden Vers steht dafür mit dem Substantiv wös's wajem, zum Opfer dargebracht].
- 5) Diess Verbalnomen steht endlich noch ganz substantivisch wie das vorhergehende und folgende, oder wie der griechische Infinitiv mit dem Artikel, mit der Postposition pönna [wegen], was einen ähnlichen Sinn giebt, wie ihn das Verbalnomen allein nach der vorigen Numer hat, z. B. Ma. 2, 26 wößigany pönna was jem n'an'zā stiz, das des Opfers wegen, zum Opfern, dargebrachte Brot ass er 3, 10 sylisios termylyzy so bordā jetsiyuny pönna, die Kranken baten darum, ihn anzurühren 15, 15 Sisuszā bön shugyz, siotyz-no sr'os wyly oschyny pönna, Jesus aber schlug er und gab er auf das Kreuz zu hängen.
- 6) Im Syrjänischen ist es gebräuchlich, dieses Verbalnomen auch mit der Causalpartikel med [damit] zu construiren, im Wotjakischen findet sich so etwas nur selten, und in der Evangelienübersetzung nur im Lucas, z. B. 2, 22 sofu waisjam soä Jirusalimä med inmar aş'ä soä pustyny, darauf brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn vor Gott zu stellen.

Das Object dieses Verbalnomens ist, wie man aus den gegebenen Beispielen ersehen kann, immer das des Zeitworts überhaupt, das Subject aber, wenn es nicht von dem regierenden

<sup>\*)</sup> In dieser Weise als Bestimmwort vor einem Substantiv, wie im Deutschen in zusammengesetzten Wörtern, steht sonst viel gewöhnlicher das folgende Verbalnomen, z.B. Ma. 15, 22 wion inth, Hinrichtungsort — M. 23, 19 woe'jaton inth, Opferplatz, Altar.

Verbum abhängig ist, steht im Dativ, wie in ähnlichen Fällen im Syrjänischen auch, z. B. M. 18, 14 myl tyd ömyl atajdylen, ogezlyno ta poscijosses byryny, es ist nicht der Wille eures Vaters, dass auch nur eins von diesen Kleinen umkomme.

§ 123. 4. Verbalnomen auf on. Auch hier tritt bei der Bildung im Frequentativ dieselbe Auslassung des Vocals nach dem a ein, und es endigt also dort syncopirt auf an statt alon. Beispiele sind: adző'fon [M. 24, 24], bas'ton [24, 38], bör, don [8, 12], dyschoton [6, 2], dyschets'fon [12, 9], jormon [6, 13], faron [10, 15], fulon [10, 21], suts'fou [Ma. 1, 1], oschou [15, 20], pyrton [11, 30], sion [M. 15, 32], siis'fon [Ma. 8, 4] — c'elesjan [M. 24, 27], c'eresjan [2, 18], surdan [28, 8], wian [Ma. 5, 25], aran [M. 9, 37], c'orjan [Ma. 13, 35], etc.

\$ 124. In der Bedeutung ist dieses Verbalnomen mit den beiden vorhergehenden sehr nahe verwandt, doch ist sie beschränkter. Es bezeichnet nämlich als Nomen actionis die Thätigkeit selbst, nicht auch das Resultat derselben, entspricht also dem Verbalnomen auf em in der Bedeutung Nr. 5 im § 119, und dem auf ny ebenfalls in der Bedeutung Nr. 5 im § 122. Es ist also ausschliesslich substantivisch, nicht adjectivisch\*), und am nächsten kommt ihm im Deutschen der Infinitiv mit dem Artikel oder ein wirkliches Verbalsubstantiv, im Lateinischen das letzte oder in den Casus obliqui das Gerundium. In einigen Casus und wit Postpositionen kann es eben so wie das Verbalnomen auf em verkürzte Adverbialsätze bilden. wie es scheint ohne Unterschied von den beiden vorigen. Mehr ist es in seiner concreten Bedeutung von dem auf em unterschieden [das auf my hat eine solche nicht]. Die concrete substantive Bedeutung des Nomen auf em geht von seiner adjectiven aus, welche, wie schon gesagt, dem auf on nicht zukommt, und bezeichnet ein Resultat der Thätigkeit. In den im § 119,2 angeführten Beispielen ist legem der Abgesandte, fulem der Gestorbene, meram das Gesprochene, malza farem das Zusammen-

<sup>\*)</sup> Als einzige Ausnahme hiervon findet sich in der Evangelienübersetzung offen, getreu, zuverlässig (M. 24, 45), vielleicht nur ein Versehen st. offeno, welches das regelmässig von offen, "Glaube, Vertrauen" (Ma. 2, 5), gebildete Adjectiv ist; oder es ist das o am Ende nur zufällig ausgelassen nach § 10, so wie sich auch vom vorhergehenden Verbalnomen Ma. 4, 29 das verkürzte bybef'fyn st. bybef'fyny findet,

gefügte, adzem das Gesehene, förtem das Gebundene, aber unter den concreten Substantiven auf on bedeutet z. B. juon [M. 22, 4], fion [15, 32], Trank, Speise", nicht das Getrunkene, Gegessene, sondern das zum Trinken und Essen Bestimmte, puffon [L. 1, 32] nicht Einen, welcher sitzt oder gesessen hat, sondern den Gegenstand, der dazu bestimmt ist, den Stuhl. Es ist, wenn man sie auf lateinische Participia reduciren will, das concrete Substantiv auf em ein substantivirtes Partic. praeter., das auf on ein substantivirtes Partic. fut. pass., daher haben wir auch oben das Gerundium als ein Analogon für das Nomen auf on anführen können, und darum entspricht das mit der gewöhnlichen Ableitungssylbe für Adjective davon abgeleitete Verbalnomen auf ono [§ 125] zunächst dem adjectivischen, nicht sübstantivirten Partic. fut. pass. der lateinischen Sprache.

Wenn diess der eigentliche Unterschied der beiden, sonst auch wieder einander so ähnlichen Nomina zu sein scheint, so darf man doch nicht erwarten, dass nicht hier und da in der Evangelienübersetzung auch einmal das eine vorkommen sollte, wo man das andere erwarten möchte. Abusus non tollit usum, und ausserdem möchte es in manchen Fällen der Art in der That sehr schwierig sein, unwidersprechlich darzuthun, welche Sprachauschauung hier zum Grunde liegen muss, und welche Wortform allein der dafür passende Ausdruck ist. So ist z. B. c'elefjan nicht bloss in der Evangelienübersetzung, sondern auch sonst das gewöhnliche Wort für "Blitz", auch c'eleftem [L. 10, 18], von c'elefjany, c'eleftyny, "lenchten". Die Form c'eleftem kann nach § 119 sowohl "das Leuchtende" heissen, als "das Leuchten", der Form c'elefjan aber haben wir die erste dieser beiden Bedeutungen abgesprochen, und doch scheint es auf den ersten Anblick vielleicht näher liegend, beim Blitz nicht an das abstracte Nomen actionis zu denken, sondern an das concrete "Licht, das Leuchtende" selbst; aber wir bezeichnen ja im Deutschen auch eine sehr ähnliche Naturerscheinung, das Wetterleuchten, mit der abstracten Wortform, und sagen nicht "das Wetterlicht" oder "die Wetterleuchte". Man vergleiche noch, was über das sehr ähnliche Verhältniss einiger tscheremissischer Nominalformen in meiner Grammatik § 244 gesagt ist.

Im Evangelium des Johannes und Lucas finden sich ein Paar Beispiele, dass Nomina auf on gebraucht werden, um ein Werkzeug zu bezeichnen, womit die Handlung verrichtet wird, und wofür die Sprache sonst auch andere Bildungen besitzt, als L. 11,52 us'ton, Schlüssel [von us'tyny, öffnen], sonst auch us's tet [M. 16, 19], vgl. § 237 — J. 4,28 wu unifon, Gefäss zum Wassertragen [von nuifyny, tragen].

Wir geben zu dem Gesagten noch einige Beispiele aus den Evangelien, indem wir dieselbe Ordnung befolgen wie bei dem Verbalnomen auf cm, § 119, 5.

a. Ohne Postpositionen: M. 9, 37 aran uno, aras' öfhyt, die Ernte, das Einzuerntende [ist] viel, Schnitter [sind] wenig - 8, 12 otyn luoz bordon pin' jir'em-no, da wird sein Weinen und Zähneknirschen - 6, 13 jormonses' mil'emyz mozty, rette uns vom Elend - 13, 21 fu bon füjfy libo jorton luoz, wenn aber Leid oder Verfolgung ist - 3, 4 fus fertonez solen suron mal, seine Hüftbinde war Leder - 10, 21 üs'fytoz fulouly n'un' wynza, der Bruder wird den Bruder in den. Tod stürzen - 4, 23 em= jasa woc'af wis'onjosyz ad'amijos polyn, indem er heilte alle Krankheiten unter den Meuschen - 28, 8 sojos potyzy schaj guis' bad= gim furdan [st. furdanen] schum potonen -no, sie gingen aus der Grabhöhle mit grosser Furcht und Freude - 24,3 fetsche todmo luoz tynad lyfionlen dun'e byronlen-no, was wird das Zeichen sein deines Kommens und des Vergehens der Welt - Ma. 14, 38 öniz'a wes'jas'fa-no, medam [st. medad] fched'a ti pojas'fona, schlafet nicht und betet, damit ihr nicht in Versuchung gerathet -M. 18, 24 fin-få fudyzlen tyronez wal das f'urs talant, Jemand, dessen Schuld [das zu Zahlende] zehn tausend Talente war -6,2 dyscheton jurt, Lehrhaus oder 12,9 dyschets'fon jurt, Lernhaus, d. h. Schule - 2, 1 schundy dibushan, Sonnenaufgang, Osten - Ma. 10, 4 l'ufps'fon goshtet, Scheidebrief - M. 10, 15 sud faron nunal, Gerichtmachenstag, Gerichtstag - Ma. 11, 17 mos? jas'fon forfa, Bethaus. - Der zweite Allativ dieses Nomens wird öfters gebraucht, um etwas Beabsichtigtes auszudrücken, wie das entsprechende lateinische Gerundium mit ad, z. B. Ma. 15, 20 nuigy soa ofdonn'a, sie führten ihn zum Hängen - J. 13, 5 so börä mys'fonn'az wu ponyz, darauf setzte er zum Waschen Wasser hin. - Auch der erste Allativ kommt so vor, z. B. M. 26, 2 ad'ami pi f'ots'foz pazl'anly, des Menschen Sohn wird hingegeben werden zum Hängen. - Durch die Schreibung in den Evangelien nicht unterschieden, aber wohl durch die Bedeutung,

und dem lateinischen Ablativ des Gerundiums mit in zu vergleichen ist der Inessiv, welcher von einer gleichzeitigen Handlung gebraucht wird, und daher im Deutschen auch in einen Adverbialsatz mit "indem, als, während" aufgelöst werden kann, z.B. Ma. 4,2 dyschetonaz weraz sojosty, in seinem Lehren, indem er lehrte, sagte er ihnen — 1,16 wetsonaz Gasiseja zariz sotyryn adziz Simeonez, bei seinem Wandeln um den galiläischen See sah er den Simon — 6,48 adzizno sojosten schugtssemzä pyshyn üjaznaz, er sah ihre Bedrängniss, während sie in dem Schiffe suhren — 12,13 soä aiptyny pönna werasssonaz, um ihn zu beschuldigen bei seinem Reden.

b. Mit Postpositionen, wovon namentlich folgende vorkommen:

fotyr, "um, wegen", z. B. M. 12, 46 anajez wynjos-no solen sylvzy jurt seinen, soin weras fon fotyr, seine Mutter und seine Brüder standen hinter dem Hause, um mit ihm zu sprechen;

põnna, "wegen", z. B. M. 2, 13 Jrod kuschen, um es zu nyez bytton põnna soä, Herodes will das Kind suchen, um es zu tödten — 23, 15 kotyrts'kody zariz kös intyez-no ogzä-käno börekton põnna, börektem börä bön karys'kody soä geenna pien, ihr durchzieht Meer und trockenes Land, um auch nur Einen zu bekehren, aber nach dem Bekehren macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle — 13, 30 körtä soä kul'to karysa suton põnna, bindet es Garben machend, um es zu verbrennen;

dyrja, "während, zur Zeit", z. B. Ma. 8,27 mynon dyrja juaz dyschető'spő'joślcó', während des Gehens fragte er die Schüler — 9,9 gurez wylyő' was'son dyrja özlez' sojoszá nosinlyno werany mar-sa adzizy, während sie vom Berge herunterstiegen, erlaubte er ihnen nicht irgend Jemandem zu sagen, was sie gesehen.

\$125. 5. Verbalnomen auf no. Es wird von dem vorhergehenden abgeleitet durch Hinzufügung eines o, welches auch sonst dient, um aus Substantiven Adjective zu machen [vgl. §234], es ist daher wohl nicht weiter nöthig, von dieser Bildung, die ganz einfach vor sich geht, noch Beispiele zu geben. In der Bedeutung kommt es am meisten mit den beiden griechischen Verbaladjectiven überein, indem es bezeichnet, was gethan werden kann oder soll. Die Anwendung gestaltet sich aber etwas mannichfaltiger, da es theils attributivisch, theils prä-

dicativisch steht, und da es, weil im Wotjakischen das Active und Passive nicht immer in der Form geschieden ist, auch von Einem gesagt werden kann, der etwas thun kann oder soll, nicht bloss von dem, was gethan werden soll oder kann; hierzu kommt dann noch der nur in den Evangelien des Lucas und Johannes sich findende Gebrauch, es zu der Causalpartikel med [damit] zu setzen statt eines Tempus finitum. Wir geben also auch die Beispiele von diesem Verbalnomen hiernach geschieden.

\$ 126. a. Activ. Die Fälle vom activen Gebrauche sind nur selten, und kommen nur bei intransitiven Zeitwörtern vor. Von griechischen Verbaladjectiven, womit wir oben das wotiakische auf no zusammengestellt haben, könnten wir hier vergleichen δυνατός, welches eben so gut activ ... vermögend" bedeutet, d, h. im Stande zu thun, als passiv "möglich", d. h. im Stande gethan zu werden, oder σύνετος, welches eben so wohl "verständig" als "verständlich" bedeutet. Z.B. M. 11, 14 ta luftono Ilia, das sist der kommen sollende Elias - 6.34 fashdoj nunally tyrmono as fulmas'fonez, jedem Tag ist genügend seine Sorge - Ma. 14, 36 tunnd dolaf luono, dir ist Alles möglich [luiny, geschehen]. Gewissermassen mit gesteigerter Activität, effectiv, steht diess Verbalnomen 16, 18 ma-få inogn fulono-fad'zä, nompren-no uzl'ufety, wenn sie trinken etwas wie Tödtliches, so wird es nichts schaden [fulnn, sterben]; man vergleiche in der tscheremissischen Evangelienübersetzung an dieser selben Stelle folichaschlut, welches ebenfalls ohne Effectivcharakteristik von folasch [sterben] abgeleitet ist.

b. Passiv. Wenn die Person, von welcher etwas gethan werden soll oder kann, dabei ausgedrückt ist, so steht sie, ebenfalls wie im Griechischen, im Dativ. Beispiele: Ma. 3, 4 subsbota nunalä diec'-a les'tono urodzä-a farono, muss am Sabbathtage Gutes gewirkt oder Böses gethan werden — L. 9, 13 schat mistemly mynono bas'tyny sionzä ta woc'af falyf pönna, sollen wir vielleicht hingehen zu kaufen Speise für alle diese Leute — Ma. 14, 31 tschotsch-fäno tonenyd fusono mynym, ugsezs'fy tynes'tyd, wenn ich auch mit dir zusammen sterben sollte, so werde ich mich nicht los sagen von dir. — Es wechselt auch mit der gleich bedeutenden Construction von fusä [χρή, es ist nöthig] mit dem Infinitiv oder dritten Verhalnomen, z. B. Ma. 8, 31 ad'ami piezsy

uno fusă furadziny, aiptemză-no adz'ono . . . füjn'măti nosch nunasă sustant sono, des Menschen Sohn muss viel leiden, und Anschuldigung sehen, und am dritten Tage auscrstehen. — Daher vielleicht kommt es, dass man es auch statt jenes dritten Verbalnomens mit susă selbst verbindet, worin eigentlich ein Pleonasmus\*) liegt, z. B. Ma. 14,49 bydets'fono susă, ma goshjamyn was, es muss ersüllt werden, was geschrieben war. — Wegen der Bezeichnung dessen, was gethan werden soll, steht diese Verbalsorm auch in Fragen wie der griechische Conjunctivus deliberativus, auch mit dem dasselbe ausdrückenden Tempus sinitum wechselnd, z. B. Ma. 6,24 so nyl potysa juaz numizetes': mar surono, dieses Mädchen ging hinaus und fragte seine Mutter: was soll ich bitten — 12,14 tyrono-a wyt sesarlo oder nicht? sollen wir geben oder nicht?

Bisweilen wird auch dieses Verbalnomen als ein reines Adjectiv einem Hauptworte beigefügt, so dass es nicht selbst — mit dem zu ergänzenden Zeitwort "sein" — als unpersönliches Verbum den Satz bildet, oder vermöge seines verbalen Charakters den Casus des Hauptwortes bestimmt, wie in den vorstehenden Beispielen. Es entspricht demnach so, wie ebenfalls wiederum das griechische Verbaladjectiv auf τος auch, den lateinischen Adjectiven auf lis, also z. B. von abdyrany, bewundern, abdyrano, "admirabilis" — von cigyny, zerbrechen, cigono, "fragilis" — von todyny, wissen, todono, "intelligibilis" — von luiny, geschehen, suono, "facilis" u. d.gl. — z. B. M. 21, 42 abdrano suä tisad sin azady, es ist wunderbar vor eurem Auge — 12, 20 cigono bodycz uzcig, den zerbrechlichen Stab wird er nicht zerbrechen — 4, 23 todono sarysa sojossy jewangesia, indem er ihnen kund machte das Evangelium.

c. Statt des dritten Verbalnomens, mit der Causalpartiket med verbunden. Das Subject steht auch hier, wenn es ausgedrückt ist, im Dativ, welches ohnehin auch die Construction des dritten Verbalnomens selbst ist, z. B. L. 1, 25 mon mylam uts? fyz, med mona pottono dissoframics adamijoslen, er hat auf mich

<sup>\*)</sup> Man vergleiche damit den sehr ähnlichen griechischen Pleonasmus mit dem Verbaladjectiv z. B. Xen. Anab. IV, 5. 1 τη δ' ύστεραίμ εδόχει πορευτέον είναι, statt des hinlänglichen πορεύεσθαι.

geblickt, um mich aus dem Spott der Menschen zu ziehen -2.27 mailiam vinalsa, med joiosly les'tono fo wylyn safonles' Pamusia, sie brachten den Knaben, um an ihm zu thun die Weise des Gesetzes - J. 5, 40 mi [st. mon] din'am lufnu, med ulemia iched'tono, zu mir zu kommen, um das Leben zu finden. -Durch die Correctur einer spätern Hand, welche bis zu der Mitte des fünften Capitels die zahlreichen Fehler im Johannes verbessert hat, ist hier das eigentlich zu erwartende sched'tody dazu gesetzt, und diess legt die Vermuthung nahe, dass die Construction dieses Verbalnomens mit med eigentlich wohl nicht zulässig, sondern nur durch Missverständniss und undeutliche Aussprache der Vocale entstanden ist, welche dieses fünfte Verbalnomen von dem dritten unterscheiden. Vielleicht demselben Umstande zuzuschreiben, oder vielleicht auch nur ein Schreibfehler, ist die Verbindung mit einer Postposition M. 24, 14 [es wird verkündet werden dieses Evangelium in der ganzen Welt] moc'af falvfly todono vonna, allem Volke zur Kunde Ist, todem oder todyny oder todon ponna] - eben so noch eine andere Verwechselung mit dem dritten Verbalnomen L. 4, 10 aslas ans geliosly fosemyn ut'ono tona, seinen Engeln ist befohlen, dich zu behüten [st. utiny oder med ut'ogy].

§ 127. 6. Negatives Verbalnomen auf tem. Wegen der Ableitung von den affirmativen und wegen des ähnlichen Gebrauchs nehmen wir hier die negativen Verbalnomina mit jenen zusammen, obgleich sie, streng genommen, eigentlich nicht in die Conjugation des affirmativen Zeitworts, wie wir diesen Hauptabschnitt überschrieben haben, hinein gehörten.

Dieses Verbalnomen auf tem ist aus dem Verbalstamme selbst gebildet durch Anhängung dieses negativen Suffixes; bei den Medialverben fällt, wenn der Bindevocal weggelassen wird, von der Charakteristik ö't auch das f aus, um die Häufung zu vieler Consonanten zu vermeiden [s. § 9]. Der Bedeutung nach ist dieses Nomen die Negation des ersten, scheint aber übrigens wenig im Gebrauch zu sein, da das folgende dieselbe Bedeutung haben kann. Beispiele davon sind: Ma. 9, 45 fuschtem luiny fysiö'tem tyly, geworsen werden in das nicht verlöschende Feuer [von fysiö'fyny = fysiny, wovon das gleichbedeutende Nomen fysontem § 129] — J. 12, 48 oöfystemjoö mynam fysinä-no fysymstemjoö, die nicht Glaubenden und mein Wort nicht Hörenden

— Ma. 10, 33 fenesch farysa soa wiiny sotozy soa inmar todys'temjossy, nachdem sie einen Rath gemacht haben ihn zu tödten,
werden sie ihn übergeben den Gott nicht Kennenden — 7, 18
so weraz sojossy: tatsche-wa ti-no walas'tem usys'sody, er sagte ihnen: seid auch ihr solche nicht Verstehende.

§ 128. 7. Negatives Verbalnomen auf ymtå [imtå], emtå. Es wird aus dem zweiten Verbalnomen gemacht mit Anhängung des negativen tå, wobei die Endsylbe jenes Verbalnomens nach der auch sonst häufigen Verwechselung dieser Vocale bald cm, bald und zwar häufiger ym [im] lautet. Eben so wechselnd ist auch die Schreibung in der Evangelienübersetzung. Nur durch ein Versehen aber scheint gegen die sonst überall beobachtete richtige Form dieses Nomens J. 12,48 fylymtem st. fylymtä geschrieben zu sein, so wie umgekehrt wieder das folgende achte Verbalnomen Ma. 6,6 ohne m am Ende geschrieben ist, osfontå st. osfontem [der Unglaube], wie M. 13,58.

In der Bedeutung entspricht dieses Nomen ebenfalls durchaus dem zweiten, und es drückt, mit dem Deutschen verglichen, entweder ein bald actives, bald passives Particip aus, und zwar so wohl adjectivisch als substantivisch, oder das abstracte Nomen actionis. Da das affirmative Verbalnomen auf em, wo es als actives Particip der gegenwärtigen Zeit steht, dem ersten auf ps' gleich wird, so kann das negative auf pmtä also auch diesem entsprechen, und dem vorhergehenden auf tem gleich gebraucht werden. Einige Beispiele, nach den verschiedenen Bedeutungen geordnet, sind im Folgenden enthalten.

1) Als Particip. a. Activ. M. 18, 13 unogem soly schum potoz usmyšdom usmyš jiromymtajoš seryš', er wird mehr Freude haben darüber, als über die neun und neunzig nicht Irrenden 5, 44 dz'ec' sarā til'edyz jaratymtajošly, thuet Gutes den auch nicht Liebenden — J. 3, 38 ošsys' pily sched'ta puntes ulonza, a ošsymstāez uzadzi ulemzā, der an den Sohn Glaubende sindet das ewige Leben, aber der nicht Glaubende sieht das Leben nicht [= ošstyltem im vorigen Paragraphen] — M. 4, 15 salys todylymtā insmar, Leute, welche Gott nicht kennen [= todys'tem im vorigen Paragraphen]. — b. Passiv. M. 25, 26 todyd-sā ton mynes'tym siz'emtāez arammā, sotsamtāez s'usammā, wenn du wusstest mein Ungesäetes Ernten, Unvertheiltes Sammeln sals ich Ungesäetes ernte etc.] — 22, 11 adzīz otyn ad'amiez s'uan dis'en disjas'sems

tácz, er sah dort einen Mann mit einem Hochzeitkleide nicht bekleidet — 24, 50 lyftoz fuz'o so warsen woz'mamtă nunală malpantă-no zajată, der Herr dieses Knechtes wird kommen am nicht erwarteten Tage und zur nicht vermutheten Stunde — Ma. 7, 5 mys'fymtă fiinyz n'an'ză sio, sie essen das Brot mit ungewaschener Hand — M. 23, 4 förtyso schyt wormentă-no nupietzjos, sie binden schwere und nicht zu bewältigende Lasten — L. 6, 4 sudjosză nosinly-no sosymtă was siiny popjosiy gină, welche Keinem nicht geheissen [d. h. erlaubt] war zu essen ausser den Priestern.

So wie das entsprechende affirmative kann auch dieses negative Verbalnomen mit zu ergänzender Copula statt eines Tempus finitum stehen, z. B. M. 13, 11 til'edly todono faremyn in wylyn dun'eles' watemez, sojossy bon s'otymta, euch [ist] bekannt gemacht das Verborgene des himmlischen Reiches, ihnen aber [ist es] nicht gegeben.

2) Als Nomen actionis. a. Ohne Postpositionen. Ma. 9, 24 jurty ton mynam osfymtäzly, hilf du meinem Unglauben — M. 16, 12 sofy walazy weramtäzä saf ulyny n'an' cirsatems les'... dyschonles' bon, da merkten sie sein Nichtsagen sasser nicht gesagt hattel vor dem Sauerteig des Brotes sich zu hüten, sondern vor der Lehre.

b. Mit Postpositionen. Bonna, "wegen", z. B. M. 13, 5 zaman potvz fuin mur luimta ponna, es ging sogleich auf wegen des nicht tief Seins [weil es nicht tief war] in der Erde - 11, 20 soku futs'fyz Jisus furlany farjosyz . . . j'elytzez byttymtử põnna, da fing Jesus an die Städte zu schelten, weil sie nicht ihre Sunde vertilgten - 18, 25 sched'tymtaez pouna main tyryny, fug'o folen fofyz wugany foa, weil er nicht fand, womit zu bezahlen, so befahl sein Herr ihn zu verkaufen. - Lef'a, "wegen, von, de", z. B. M. 16, 7 n'an' bas'tymtaez wera les'a, er spricht von dem nicht Brot nehmen, davon, dass wir nicht Brot genommen haben. - Dyrja, "zur Zeit, während", z. B. J. 2, 3 sofu wina ofmymta dyrja Jisuslen mumiz weraz soly: winaez owyl, darauf zur Zeit des nicht vorhanden Seins, als nicht vorhanden war Wein, sagte Jesu Mutter zu ihm: es ist nicht Wein da -Ma. 13, 36 medaz witymta dyrja wu, damit er nicht kommt, wenn man nicht erwartet.

§ 129. 8. Negatives Verbalnomen auf ntem.

Es wird eben so einfach, wie das vorige vom dritten, vom vierten Verbalnomen abgeleitet, indem man diesem das negative Suffix tem anhängt, welches auch sonst in den von Substantiven abgeleiteten negativen Adjectiven dem griechischen a privat. entspricht [vgl. § 236]. Seiner Bedeutung nach ist es also zunächst die Verneinung des fünften, substantivisch gebraucht aber auch des vierten Verbalnomens, und bezeichnet je nach der auch hier nicht geschiedenen activen und passiven Bedeutung entweder adjectivisch, was nicht gethan werden kann oder soll, oder nicht thuend, nicht geschehend, oder substantivisch das Nichtgeschehen oder Nichtthun selbst.

a. Adjectivisch. M. 6, 6 mõs'jas'fy adz'ontem wylys' ataily, bete zu dem unsichtbaren Vater oben - 18, 8 fuschtvs? fptoz' byrontem tyla, als dass du geworfen werdest'in das unvergängliche Feuer - 25,30 jarantem warez fuschta pedlo, den untauglichen Knecht wirft er hinaus' - 3, 12 furoza sutoz sus'ontem tvlen, das Stroh wird er verbrennen mit nicht verlöschendem Feuer - 7, 22 tynad nimvnyd turly ad'amily suontemza oma fara, haben wir nicht in deinem Namen allerlei dem Menschen nicht Geschehendes [d. h. Unmögliches] gethan - 10, 28 onfurdala mugordez miis'josles' luldez bon luontemjosles' miinn, fürchtet euch nicht vor denen, welche euren Leib tödten, eure Seele zu tödten aber nicht vermögend sind - 13,21 mushyez ömul ponna sylontem lua, weil keine Wurzel da ist, ist es nicht stehend -10,26 nenomyr-no öwyl watemyn schara potontem lutschfemyn-no todontem, nichts ist verborgen, das nicht öffentlich hervorgeht, und nichts verheimlicht, das man nicht weiss.

b. Substantivisch. M. 22, 24 wynyz solen med saroz asiyz soles' syschmoza, wyshyez soles' byrontem ponna, sein Bruder nehme sein Weib zu sich, damit sein Geschlecht nicht untergeht — 13, 58 özfar otyn und pertmamjos ossontemzy ponna, er that dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens.

Da die Sprache nicht für jedes der fünf affirmativen Verbalnomina und für die weiter unten aufgezählten Verbaladverbe einzeln ein entsprechendes Negativum hat, sondern überhaupt nur vier, so muss natürlich jedes von diesen im negativen Satze nöthigen Falls die Function von mehr als einer affirmativen Form übernehmen. So steht denn bisweilen dieses Verbalnomen auf ntem auch als die Verneinung des auf np, wozu sonst

häusiger die Verbalform auf tek [s. § 136] steht, z. B. M. 16, 20 foky Jisus junmatyz dyschets'kyd'jodzä, nenokinky-no werantem adzä Christos schusa, darauf schärfte Jesus den Schülern ein, Niemandem zu sagen, dass er Christus sei.

## B. Verbaladverbe.

§ 130. Wir ziehen hieher solche von der Verbalwurzel abgeleitete Wortformen, welche nicht attributivisch gebraucht werden, sondern zur nähern Bestimmung eines Zeitworts, also dem Gerundium der russischen Sprache entsprechen. In der Abgrenzung des Gebiets der Adverbe ist das Wotjakische nicht streng, daher muss auch hier das a potiore fit denominatio gelten, und das negative Verbaladverb namentlich wird bisweilen in Verbindungen gebraucht, wo man eher ein Nomen erwarten sollte, weil die Sprache eben nicht die gleiche Anzahl negativer wie affirmativer Formen hat [vgl. § 129].

Bei den Verbaladverben zeigt sich recht klar die Schwierigkeit, die man findet, wenn man die grammatischen Kategorien der einen Sprache auf eine andere von sehr abweichendem Baue anwenden will. Man wird freilich, um eine fremde Sprache zu verstehen, ihre Ausdrucksweise in die derjenigen Sprache übertragen müssen, in welcher man zu denken gewohnt ist, aber man wird darauf verzichten müssen, es immer mit congruenten Formen thun zu können. Für ein Fremdwort, das man an der einen Stelle am geeignetsten mit einem Adverb wiedergiebt. wird man sich ein anderes Mal veranlasst fühlen ein Substantiv oder ein Adjectiv der eigenen Sprache zu gebrauchen, und der Grammatiker geräth dann in Verlegenheit, wenn er dem proteusartigen Gebilde im System die ihm angemessenste Stelle anweisen soll. Er soll freilich, wie der Interpret seinen Autor, die fremde Sprache aus ihr selbst erklären, aber das hat bei einer Sprache, die, vom Deutschen aus betrachtet, einen so sehr abweichenden Bau, eine so sehr eigenthümliche Ausdrucksweise hat, oft seine unübersteiglichen Schwierigkeiten. Denken kann man, man mag sich wenden wie man will, am Ende doch nur in einer Sprache, und jedes Denken in einer fremden und Sichhineindenken in dieselbe läuft auf eine mehr oder minder schnelle Uebersetzung in diejenige hinaus, in welcher man zu denken gewohnt ist. Ein Jeder kann eine Sprache nicht anders

als vom Standpunkte der eigenen aus betrachten, und es müsste jede Sprache eigentlich so vielerlei Grammatiken haben als es Sprachen derer giebt, die sie erlernen wollen.

So ist auch unter den ihrem Gebrauche nach hier zu den Verbaladverben gerechneten Wörtern nicht nur keins, das immer einem deutschen Adverb oder verkürzten Adverbialsatz entspräche, sondern sie erscheinen auch zum Theil geradezu als Casus eines Nomen, oder nehmen gar Personalsuffixe an; aber einzelue Casus eines Nomen, das sonst nicht in der Sprache erscheint, nimmt man auch anderswo den eigentlichen Adverben gleich, z. B. die griechischen  $\pi \tilde{\eta}$ ,  $\xi \tilde{\xi} \tilde{\eta} \xi$  etc., und die Personalsuffixe lassen sich leicht so erklären, dass die Wortform im Grunde eigentlich ein mit einer Postposition verbundenes Nomen ist, in welchem Falle die Personalbezeichnung auch sonst regelmässig nicht auf das Hauptwort, sondern auf die Postposition fällt.

\$ 131. 1. Verbaladverb auf fo. Es ist das von allen am hänfigsten und -- mit dem Deutschen verglichen -auf die mannichfaltigste Weise gebrauchte. In der Bildung schliesst es sich zunächst dem Verbalnomen auf nu an, indem es chen so den Bindevocal v (i) vorher hat, der aber auch namentlich wieder im Evangelium des Johannes und Lucas oft ausgelassen wird, und regelmässig immer im Frequentativ, wo also nach Ausstossung des I die Endung afa st. alpfa oder alfa wird, z. B. adzisa (M. 2, 10), adzerfusa (L. 3, 22), börtusa (Ma. 7, 30) und börtsa (J. 4, 54), dugdvia (M. 20, 32), dugdvivsa (6, 5), juija (L. 5, 39), farvja (M. 12, 48) und farja (J. 5, 18), foturtuja (Ma. 3, 23), fuluja (M. 2, 22) und fulja (J. 7, 40), fujdy= uojas'fuja (Ma. 12, 20), lezifa (M. 14, 23), luifa (7, 11) und lufa (12, 34), lyftyfa (2, 23) und lyffa (J. 11, 34 - L. 8, 51, vgl. § 9) - malpaja (J. 11, 31), pograja (M. 18, 29), jezijaja (27, 39), jba= l'aja (18, 27), malaja (16, 8), meraja (2, 1) — etc.

§ 132. Diess Verbaladverb ist 1) im Deutschen meist mit einem Particip zu übersetzen, oder statt dessen in einen Adverbia!satz der Zeit oder der Art und Weise aufzulösen mit "als, da, nachdem, indem", oder in einen coordinirten Satz mit "und", es dient also zur Verkürzung der Sätze wie das lateinische Particip oder Gerundium, z. B. Ma. 3, 11 az az üfilyfa c'erefts's fuluzy werafa: inmarlen piez ng ton, vor ihm niederfallend schrien sie, indem sie sprachen (und sprachen): du bist ja Gottes Sohn

- 6, 48 lyftyz sojos din'ä zariz wysti mynysa, er kam zu ihnen über den See gehend 4, 1 pyshä pyrysa usyz zariz wysyn, in das Schiff gegangen (nachdem er in das Schiff gegangen), war er auf dem See 8, 1 Zisus ätisa asses'tyz dyschets'fys'joszä wera sojossy, Jesus rief seine Jünger, und sagte ihnen 5, 6 fid'ofys'en Zisuszä adzisa, bizisa systyz, jibyrtyz-no sosy, als er Jesus von ferne sah, kam er laufend, und warf sich vor ihm nieder 6, 27 is'tysa woz'mas'zä fosyz jirzä soles' wainy, er schickte einen Wächter, und befahl ihm sein Haupt zu bringen 28 so mynysa c'ogyz soles' jirzä, dieser ging hin und hieb sein Haupt ab 11, 24 dolaf ma-fä wös'jas'fysa furody, Alles, was ihr betend bitten werdet.
- 2) Die Bezeichnung des "Wie" wird auch wohl auf ein Nomeu bezogen, so dass die Wortform auf sa auch adjectivisch erscheinen kann, und im Deutschen mit einem attributiven Particip zu übersetzen oder in einen Adjectivsatz aufzulösen ist, z. B. Ma. 7, 17 fotyrjasa syl, ein umschreibendes Wort (Gleichniss) 9, 7 pil'em-no otyn luiz wushertysa sojosza, und es entstand dort eine Wolke, welche sie beschattete 14, 51 solen börys'az mynyz odyg murt bin'jasts'sysa deraen dosaf mugor wysyti, hinter ihm ging ein Mann in ein Tuch gehüllt über den ganzen Körper J. 4,46 sudyzen piez tush wis'sa usyz, dessen Sohn sehr krank war.
- 3) Es dient bisweilen auch wie das tscheremissische Verbalnomen auf en, um, ohne als Prädicat auf eine bestimmte Person bezogen zu werden, nur den einen Verbalbegriff durch einen anderen zu modificiren, namentlich bei passiven Ausdrücken, wo das Verbaladverb, da es sonst nicht passive Bedeutung hat, nicht eigentlich auf dasselbe Subject bezogen werden kann, und beim Verbalnomen, wo überhaupt kein Subject ausgedrückt ist, z. B. Ma. 15, 46 ponyz soa forosa fudyz wal forasa les'temyn igles', er legte ihn in ein Grab, welches hauend aus einem Steine gemacht war (ausgehauen war) - 15,20 nuizh foa 301/2 tysa oschonn'a, sie führten ihn zum aufziehend Aushängen -16,6 ti fuschtys'fody Jisusez fr'os mylyn zoltysa wiemza, ihr sucht Jesus, den am Kreuze aufziehend getödteten - 4, 13 ta fothre jasa weram fysmä, dieses mein umschreibend gesprochenes Wort (oder dieses mein umschreibendes gesprochenes Wort, Nro. 2) - 10, 4 Moifej l'utys'fon goshtet goshtysa l'utys'fyny leziz, Moses erlaubte, einen Scheidebrief gebend sich zu scheiden.

Wenn diess Verbaladverb auf ein bestimmtes Subject bezogen wird, so ist diess immer das des Hauptworts, und wird also nicht besonders ausgedrückt, daher über den Casus desselben — ob Nominativ oder Dativ — weiter nichts zu bemerken ist. Anders aber verhält es sich mit den folgenden.

\$133. 2. Verbaladverb auf mon. Diess ist das einzige, das eine bestimmte Adverbiglform hat, man vergleiche damit z. B. mal'on, ai'lon, vedlon im Verzeichniss der Adverbe \$ 222. Es bietet sich dafür folgende Analyse dar: es kann, wenn man neben den eben genannten gi'lon, pedlon, mal'on die Adverbe aglo, vedlo, wal'o vergleicht, hier zunächst eine Wortform auf mo zum Grunde liegen, welche von dem zweiten Verbalnomen so gebildet wäre wie das fünfte auf no von dem vierten auf n. Eigentliche Verbaladjective auf mo, welche in so fern noch den Verbalcharakter an sich trügen, dass sie zur Verkürzung der Sätze dienten oder die Rection des Zeitworts beibehielten, giebt es zwar nicht, aber sonst wohl in dieser Form von Verbalsubstantiven abgeleitete Adjective, wie todmo\*), bekannt (M. 24,3) von todem, Kenntniss, Wissen. - Ferner kann man damit noch, da auch hier Adjectiv- und Adverbialform nicht streng geschieden sind, vergleichen das Adjectiv sulymon, würdig (M. 8, 8), vgl. fylany, ehren (Ma. 7, 10 - 11, 9), fylye'fyny, würdig sein (M. 3, 11). - Gebildet wird diess Adverb eben so einfach wie das vorige, indem man nur statt der Endung sa des letztern mon setzt.

Das Verbaladverb auf mon scheint übrigens nur wenig gebraucht zu werden, denn das, was es ausdrückt, nämlich eine Art und Weise mit Angabe der Folge, "so dass", wird viel häufiger mit Hülfe von Partikeln durch einen vollständigen Satz ausgedrückt. Beispiele davon sind: M. 13, 54 dyschetyz sojosyz sojossen dyscheton jurtazy pajmytymon sojossy weramon-no, er lehrte sie in ihrer Schule, so dass sie sich wunderten und sagten — 13, 2 l'ufas'fyz so dory tros falyt soly pyshä pyrymon putsümon-no otst, es sammelte sich zu ihm viel Volk, so dass er in ein Schiff ging, und sich dorthin setzte — 13, 32 pis'pu-fad' suä, in usyn sobas' papajossy systya usymon sosen usjos wylaz, er wird wie ein

<sup>\*)</sup> Der Vocal vor dem m ist hier, da das Wort am Ende wächst, entbehrlich geworden und daher ausgeworfen, vgl. § 10.

Baum, so dass die unter dem Himmel fliegenden Vögel kommend (kommen und) wohnen auf seinen Zweigen — Ma. 5,24 fosten börys'az falyf tros mynyzy, l'ufetymon foly mynyny, hinter ihm gingen viele Leute, so dass sie ihm hinderlich waren zu gehen (beim Gehen).

Das Subject dieses Verbaladverbs steht, als ein von dem des Hauptverbs verschiedenes, hier wieder im Dativ, wie auch aus den gegebenen Beispielen zu ersehen ist.

§ 134. 3. Verbaladverb auf fu (fy). Es scheint diess eine Zusammensetzung der Verbalwurzel mit der Partikel fu (wenn, als, da, vgl. § 62 und 216) zu sein, welche hier wie eine Postposition behandelt ist, und daher auch die Personalsuffixe annehmen kann. Entsprechende Verbindungen dieses fu mit einem Nomen kommen zwar nicht vor, aber das Adverb sofu, "dann, darauf", ist offenbar ebenfalls eine Zusammensetzung desselben und zwar mit dem Demonstrativpronomen, eben so gebildet wie die auch als Adverbe gebrauchten anderen Verbindungen dieses Pronomen mit Postpositionen, z. B. so börä, so dyrja, so fotyr, so põnna etc.

Im Deutschen ist diess Verbaladverb in einen Adverbialsatz der Zeit aufzulösen mit "als, da, indem, wenn, während". Gebildet wird auch dieses wie das erste; man hat nur die Endung fu (fy) statt sa zu setzen. Beide Endungen, fu und fy, scheinen ganz ohne Unterschied gebraucht zu werden, die letzte ist die gewöhnlichste, die erste kommt am häufigsten im Marcus vor, aber neben der anderen. Beispiele des Gebrauchs sind: M. 6, 17 ton bon wizjakud moja jirda asles'tud, du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt - 28, 13 folen duschets'fus'jos uin luftufa lutschfazy soa mi izifumy, seine Schüler kamen in der Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen - 21, 22 woc'af-no mar furody ostyja wos'jas'fytydy bas'tody, und Alles, was ihr glaubend bittet, werdet ihr, wenn ihr betet, empfangen - 28, 8.9 mynys fugy bon jibor (imor) faruny folen duschets'fys'josly, tani Sijus punnt potyz sojosly, als sie aber gingen seinen Jüngern Nachricht zu bringen, siehe so kam ihnen Jesus entgegen - Ma. 4, 4 fizifuz uc'raz fudyz fidys us'em f'ures borda, da er saete, geschah es, einiger Saame fiel neben den Weg.

Die Personalbezeichnung ist übrigens in der Evangelienübersetzung nicht überall so genau wie in den angeführten Beispielen, sondern es werden auch hier durch Apokope die Pluralpersonen den Singularpersonen gleich gebildet (vgl. § 10), z. B. Ma. 11, 2 pyryfyd offi fofnif sched'tody eschafer pizä dumemzä, wenn ihr dort hinein geht, dann werdet ihr ein Eselsfüllen angebunden sinden — 14, 22 siifyż Sisus n'an' bas'tysa tyjastyż, als sie assen, nahm Jesus das Brod und brach (es); — oder es kann auch das Personalsussix ganz sehlen, z. B. Ma. 3, 11 schajztanjos soā adzifu az'az üsisysa c'erests'tysyzy, da die Teusel ihn sahen, sielen sie vor ihm nieder und schrien — J. 12, 33 taä werafu wasatyz ma suson suoz soly, indem er diess sprach, zeigte er, welcher Tod ihm sein werde.

Das Subject dieses Verhaladverbs wird verschieden construirt. Es kaun nämlich auch im Dativ stehen, wie bei einigen anderen bisher aufgeführten Verbalformen, z. B. M. 27, 19 putyfyz bon foly sudja intyin, fyschnoez solen leziz werany soly, als er auf dem Richterplatz sass, liess sein Weib ihm sagen - L. 10, 38 wetlyfu fojosly las' foly gurta pyryny, als sie wandelten, begegnete es ihm in ein Dorf zu kommen - etc. - oder im Genitiv, indem man sich das Verbaladverb als ein mit einer Postposition verbundenes Nomen gedacht hat, z. B. Ma. 14, 66 Betrlen azbarnn fplyfyz lyftyz odyg fpidno murt, während Petrus im Hofe stand, kam ein Weib - 13, 1 folen cerfys' potnfug me= raz foly odyg dyfdete'fye', als er aus dem Tempel ging, sagte ihm ein Schüler; - oder endlich im Nominativ, wobei man bloss die verbale Natur der Wortform im Sinne hat, z. B. M. 26, 47 fo weras'fyfyz, als er sprach - 28, 13 mi izifymy, während wir schliefen.

Einem Adjectiv gewissermassen ähnlich, wenigstens eben so adjectivisch gebraucht wie einige Verbalnomina, erscheint diess Verbaladverb, wo es bei Zeitwörtern der Wahrnehmung als ein Bestimmwort des Objects dient (vgl. § 117 und 119), z.B. Ma. 14, 37 börtysa sched'tyz sojoszä izifuz, als er zurückkam, fand er sie schlafend — 14,62 ti adz'ody ad'ami pizä putysyz inmarsen bur pasaz, ihr werdet sehen des Menschen Sohn sitzen zur Rechten Gottes.

§ 135. 4. Verbaladverb auf tog?. Auch diess hat Aehnlichkeit mit einem Nomen. Es scheint nämlich der Terminativcasus eines Verbalnomen auf t zu sein, das aber sonst nicht weiter vorkommt. Das Syrjänische hat eine in Form und

Bedeutung ganz entsprechende Bildung, z. B. M. 2, 15 wöln schön Grod funtoda, er blieb da bis zum Sterben des Herodes, woti. ulva ofput Grod fulptoz'; aber auch dort findet sich von einem solchen Nomen auf t weiter nichts. Im Evangelium des Marcus wird statt dieses Verbaladverbs eine ähnliche Zusammensetzung gebraucht wie bei dem vorhergehenden, nämlich dasselbe Nomen auf t mit der dem Terminativcasus gleichbedeutenden Postposition c'ofh verbunden. - Diess Verbaladverb kann wie das vorige auch die Personalbezeichnung annehmen, welche indessen viel häufiger wegbleibt. Im Deutschen entspricht ihm ein Adverbialsatz der Zeit mit .. bis, bevor, während, so lange wie", und das Subject dabei steht im Nominativ oder Dativ, z. B. M. 13, 33 fel'tu; cirsato; moc'afly, sie liess (ibn), bis Alles gesäuert war -26, 36 pufå otyn mon mynytoz' möß'jaß'fyny otyn, sitzet hier, während ich gehe dort zu beten (in der Parallelstelle Ma. 14, 32 vufa tatun mon wes'ias'fvtc'ofb) - M. 18, 30 munusa-no üs'fvtvi soa t'urmaa burye'za tyrtoz'az, er ging und warf ihn in's Gefängniss, bis er die Schuld bezahlt haben würde - 10, 11 todemyn luä, fin otvn svlvmon, votvtoz'adv-no otvn fvl'ä, erkundigt euch, wer dort würdig (ist), und bis ihr hinausgehet, bleibet dort -8, 29 Inftyd tatyn dyryg wuitog, da bist hergekommen, bevor die Zeit gekommen ist - 26, 34 ta uja atas c'orjatoz' fujn' pol fel'ts' fod mynes'tym, in dieser Nacht, bevor der Hahn gekräht hat, wirst du dich drei Mal los sagen von mir (in der Parallelstelle Ma. 14, 30 steht dafür ta üin fpf vol atas c'orjatc'osh füjn' vol sezerfed myncs'tym). - Es steht dieses Verbaladverb auch ohne bestimmtes Subject, wo wir im Deutschen einen passiven Ausdruck oder das unbestimmte Personenwort "man" gebrauchen, z. B. M. 2, 13 big' Zegipta ul-no otyn meratog' tynyd, fliehe nach Aegypten, und bleibe da, bis dir gesagt werden wird, bis man dir sagt.

Bemerkenswerth ist noch der eigenthümliche Gebrauch dieses Verbaladverbs nach Comparativen, wenn die Vergleichung sich nicht auf einen Gegenstand, sondern auf einen Satz bezieht, wo wir im Deutschen "als dass" oder verkürzt "als" mit dem Infinitiv gebrauchen, z. B. M. 18, 8 umojgem tynyd pyryny ulonä c'uten fyf fiin fuschtys'fytoz' byrontem tylä, es ist dir besser als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen in das unvergängliche Feuer geworfen zu werden — 19,24 umøjgem

duesn wen' pes' pyrti potyny bajsy inmarsen dun'ca pyrytoz', es ist leichter, dass ein Kameel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. — Aus dem Russischen entlehnt ist statt dessen der Gebrauch des Adverbs nessen in dem dritten Verbalsubstantiv (vgl. unter den Adverben § 222).

§ 136. 5. Negatives Verbaladverb auf tef. Auch diess ist wie das vorige seiner Form nach ein Casus, nämlich der Abessiv von einem Nomen, welches der Wurzel des Zeitworts gleich wäre, aber ebenfalls nicht anderswo in der Sprache sich vorsindet. Abgesehen hiervon wird es also gebildet wie das erste Verbaladverb und man setzt die Endung tef statt so oder statt der Endung ny des Infinitivs (dritten Verbalnomen); der Bindevocal y (i) kann auch hier unter gleichen Verhältnissen wegbleiben wie dort, wovon sich Beispiele auch wieder vorzugsweise in dem Evangelium des Johannes sinden. Das Syrjänische hat ganz dieselbe Wortform. Beispiele davon sind: absites (M. 5, 32), dysches syntes (J. 7, 15), izites (Ma. 13, 34), sonte (12, 3) und sotte (J. 12, 5), todytes (M. 22, 29) und todte (J. 14, 9), malpates (10, 24), malates (L. 3, 15), syschstate (1, 74) etc.

Als das einzige negative Verbaladverb hat es einen etwas mannichfaltigeren Gebrauch als die affirmativen. Zunächst ist es

- 1) Die Negation des ersten affirmativen Verbaladverbs. und im Deutschen aufzulösen in einen negativen Adverbialsatz mit "da, als, indem, weil", oder verkürzt durch den Infinitiv mit ..ohne zu" wiederzugeben, z. B. M. 22,1 Sijus madys'fonjosles' dugdvief weraz jojosly, indem Jesus nicht aufhörte mit Gleichnissen, sagte er ihnen - Ma. 12, 20 göfez fujchnojas'fuja fulvz pinal fel'tytef, nachdem der älteste sich verheirathet hatte, starb er ohne ein Kind zu hinterlassen - M. 22, 29 jiromps'fodn todytef goshtetez inmarles' fushimza-no, ihr irret, weil ihr die Schrift und Gottes Macht nicht kennet - 22, 5 foios bon tylzis'fytet foschtyzy, sie aber gingen fort ohne zu hören -21, 19 nenomur-no sched'tytet so wylyn odyg fwarjos les'ana, wera foly, weil er aber nichts auf ihm findet ausser allein Blätter. so spricht er zu ihm - Ma. 7, 2 adzigt duschets'fus'josga folen fudan fi mus'fntef n'an'ez fiis'fnan, sie sahen seine Schüler, welche ohne die Hand zu waschen Brot assen.
- 2) Es kann auch adjectivisch auf ein Nomen oder Pronomen bezogen werden, wie auch sonst Casusformen attributi-

visch oder prädicativisch gebraucht werden, und ist also dann die Negation des einem deutschen Particip entsprechenden ersten oder zweiten Verbalnomen, z. B. J. 14,9 ton todtef ulys fod monä, du bist mich nicht kennend, du kennst mich nicht — Ma. 13,34 dzei bordyn sylvs sy fosoz izitet ulyny, dem bei der Thür stehenden besiehlt er schlasso (wachsam) zu sein, nicht zu schlasen — 8,3 siis sytet-sä sojoszä sez gurtaz, surcs wylyn shad ozy, wenn ich sie ungespeist nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Wege ermatten.

3) Es ist endlich zugleich noch die Verneinung des dritten Verbalnomens auf ny, und entspricht also einem deutschen verneinten Infinitiv, z. B. M. 23, 23 ta fulä wal faryny soä-no seltytes, das war nöthig zu thun und jenes nicht zu unterlassen — 3, 14 Joann bön segites turtä wal soä, werasa, Johannes aber wollte ihn nicht lassen [hindern\*)], indem er sagte — 26, 24 umojgem suisal wordstytes so ad'amily, es wäre besser diesem Menschen nicht geboren zu sein.

Von dem Nomen, von welchem das negative Verbaladverb ein Abessivcasus zu sein scheint, findet sich auch ein Mal noch ein anderer Casus, nämlich der Instrumental. L. 2, 29 urdig ulpen, in Frieden (von urdig ulpup einig sein, in Frieden leben) - und unter den Verbalnomen ist endlich noch eine allein stehende Form aus dem Johannes zu neunen, nämlich das zweite Verbalnomen auf em, verlängert mit der Endung ati. Sie steht nur 6, 50 und 51 n'au' in wylvs' lyftemati, das vom Himmel gekommene Brot, - Die Bedeutung scheint von der nicht verlängerten Form nicht verschieden, und ich weiss den Sinn dieser Paragoge, die mir sonst nicht vorgekommen ist. nicht zu erklären. Wenn die oben angeführte Instrumentalform im Lucas, obgleich auch nur ein ἄπαξ λεγόμενον, doch wenigstens sonst die Sprachanalogie für sich hat, so ist auf diese unerklärliche Form im Johannes nicht eben viel zu geben, da sie in dem am schlechtesten übersetzten Theil dieses Evangeliums vorkommt, und zwar in einem Capitel, bis wohin die nachträgliche Correctur nicht reicht.

<sup>\*)</sup> Mehr Beispiele dieses Sprachgebrauchs, für ein einfaches deutsches Verbum ein negirtes von der entgegengesetzten Bedeutung zu setzen, s. § 278.

## C. Indicativ.

\$ 138. 1. Präsens. Die Grammatik von 1775 führt im Indicativ fünf Tempora auf, ein Präsens, ein Futurum und drei Präterita, welche alle sich, wie ich glaube, auf zwei zurückführen lassen. Ueber die drei Präterita weiter unten, das Präsens und Futurum aber scheinen in ein Tempus zusammenzufallen, welches wir hier Präsens nennen wollen. Was dort Präsens heisst, unterscheidet sich von dem so genannten Futurum in der dritten Person durch die Endung, in den beiden ersten hat es dieselbe Endung, ist aber von einer anderen Verbalclasse gebildet, nämlich von der, welche wir hier Medium genaunt haben. Dass das Präsens eines Zeitworts von einer auderen Verbalclasse gehildet sein sollte als das Futurum, erscheint schon von vorn herein sonderbar, und macht die Anordnung der genannten Grammatik bedeuklich, wenn auch nicht noch sonst Umstände dagegen sprächen. Eben so ist es gegen alle Analogie, dass die dritte Person des einen Tempus eine andere Endung haben sollte als die des anderen in einer Sprache, wo die Personalbezeichnung durchgängig so gleichmässig und einfach ist. Präteritum und Futurum zeigen ganz die nämlichen Personalendungen, und Präsens und Futurum sollten in dieser einen Person so von einander abweichen, dass in dem ersten die Personalbezeichnung an der dritten Person gauz fehlte, während die beiden anderen sie doch haben, und zwar gerade so wie Futurum und Präteritum. Dazu kommt noch, dass das 8'f, die eingeschobene Charakteristik des Mediums, wodurch in der ersten und zweiten Person bei gleichen Endungen sich das Präsens vom Futur unterscheidet, in der dritten Person fehlt. Das Schema für beide Zeiten, wie es die Grammatik von 1775 aufstellt, ist nämlich z. B. von fotuny (geben) und werann (sagen) dieses:

|       | Präsens       |            | Futur   |   |          |
|-------|---------------|------------|---------|---|----------|
| Sing. | f'otyš'fo —   | weras'fo   | f'oto   |   | weralo   |
| -     | f'otys'fod —  | weras'fod  | f'otod  | 0 | weralod  |
|       | f'otä —       | · wera     | Potos   |   | weralog  |
| Plur. | s'otys'fom —  | weras'fom  | j'otom  |   | weralom  |
|       | s'otys'fody — | weras'fody | f'otody |   | weralody |
|       | j'oto —       | meralo     | Potozu  |   | weralogy |

Die Bedenken, welche sich gegen dieses Präsens erheben, sind bei den beiden ersten Personen andere als bei der dritten, daher sie hier besonders in Betracht gezogen werden müssen.

\$ 139. Was also zuvörderst die dritte Person betrifft. so ist es bemerkenswerth, dass sich in den benachbarten und verwandten Sprachen der Syrjänen und Tscheremissen dieselbe Formenfülle zeigt. Das Tscheremissische hat in der dritten Person im Singular a und esch, im Plural at und ebesch, die man früher freilich nicht in zwei Tempora, aber doch - im Singular wenigstens - in zwei Conjugationen verlegt hat, obgleich doch nicht nur die beiden Plural-, sondern sogar auch die beiden Singularendungen bei einem und demselben Verbum vorkommen können. Noch näher steht aber das Syriänische. Die älteren Grammatiker haben dort allein auf die Verschiedenheit der dritten Person hin ein Präsens und Futurum unterschieden, und diesen beiden in der ersten und zweiten Person ganz gleiche Endungen gegeben, ohne sie einmal für das eine Tempus zum Unterschiede aus einer anderen Verbalclasse zu borgen. Die Endungen im Syrjänischen sind im Singular den wotjakischen sehr ähnlich, für das angebliche Präsens ö, önn, für das Futurum as, asnu: die wotiakischen Endungen a, og entsprechen offenbar dem syrjänischen ö (im ishemischen Dialekte auch a) und as. So viel ist wohl jedem unbefangenen Beurtheiler auf den ersten Anblick klar, dass der Charakter St, der in allerlei anderen Theilen des Zeitworts auch vorkommt, unmöglich in der dritten Person des einen Tempus wegfallen kann, dass also Pota und Poto als dritte Singular - und Pluralperson neben f'otne'fo unmöglich an ihrem Platze sein können: schwieriger aber ist die Beantwortung der Frage, wohin sie denn sonst eigentlich gehören. Ich habe in meiner syrjänischen Grammatik die beiderlei Formen als gleichbedeutend neben einander gestellt, und so hat es auch Castrén in seiner Grammatik des ishemischen Dialekts gethan, indem er in einer Anmerkung hinzufügt, manche Verba hätten die Endung as, manche a, manche auch beide zugleich, und nur bei diesen letzten bedeute dann aß ein Futurum, übrigens aber sei im ishemischen Dialekt der Gebrauch dieser beiden Formen sehr schwankend. Aber was soll wohl einer Sprache ein Tempus, das nur bei einigen Verben vorkommen kann, und dessen Gebrauch auch da noch schwankend ist? — Die Gründe, welche ich in meiner syrjäninischen Grammatik für meine Ansicht von der Sprache angeführt habe, gelten so ziemlich eben so gut auch im Wotjakischen. Es sind kurz folgende:

- 1) Das Syrjänische hat im Präteritum denselben Unterschied der Endungen (y, yny und y\$, y\$ny), die man von je her immer für gleichbedeutend und nicht zwei verschiedene Tempora bezeichnend gehalten hat. Das Wotjakische selbst hat zwar im Präteritum immer nur einerlei Endung für die dritte Person (\(\frac{3}{3}\) und \(\frac{3}{3}\)), aber bei seiner so sehr nahen Verwandtschaft mit der Syrjänischen scheint das, was dort dazu beiträgt, die verschiedenen-Endungen der dritten Person nur für Dialektunterschiede zu halten, auch für das Wotjakische nicht unerheblich, zumal da es auch in diesem nicht unerhört ist, dass verschiedene Formen für Eins und Dasselbe vorkommen (vgl. § 22).
- 2) Die Endung a der dritten Singularperson scheint man mit ziemlicher Sicherheit für die eines Verbalnomens nehmen zu können, welches mit Ergänzung der Copula als Tempus finitum gebraucht wird, vorzugsweise allerdings als Präsens, dafür spricht auch die Auglogie des Tscheremissischen, wo man die ebenfalls der Personalbezeichnung entbehrenden Endungen a und eich schwerlich anders nehmen kann (vgl. meine Grammatik der tscheremissischen Sprache \$ 137), und ausserdem lässt sich aus dem Wotjakischen selbst noch Manches dafür anführen. In der oben gegebenen Erläuterung der Verbalnomina ist es erwähnt worden, dass, wie im Tscheremissischen ganz regelmässig, so auch häufig im Wotjakischen das Präteritum durch ein Verbalnomen ausgedrückt wird, wobei die Copula, die zwar auch dazu gesetzt werden kann, sehr gewöhnlich weg bleibt (vgl. § 119, 4 und 128, 1). Das Zeitwort "sein" hat im Wotjakischen gar keine andere Form als die eines Nomen, die Personalbezeichnung fehlt dort durchaus, und die Wörter, welche man gebraucht, um das Präsens und Präteritum auszudrücken, kommen daneben zum Theil noch ganz gewöhnlich als Nomina vor, namentlich man', womit das Präsens ausgedrückt wird; von einem Unterschiede des Präsens und Futurum ist bei diesem übrigens keine Auch bei anderen Verben lässt sich der nominale Gebrauch der Endungen a und o nachweisen. Das unpersönliche fula, "es ist nöthig", hat offenbar die Form der angeblichen

dritten Person des Präsens, und doch heisst es M. 6, 8 toda ataidn fulades furemdyles' ag'lo foles', euer Vater kennt euer Bedürfniss bevor ihr ihn bittet - 23,23 fel'tydy zafonles' tuib fulaga, ihr habt unterlassen das sehr Nothwendige aus dem Gesetze - 21,3 fula luiz inmarly, es ist dem Herrn nöthig geworden, - wo überall fula als Nomen behandelt ist. Nicht bloss dieses nämliche fulä steht mit dem Zeitwort "sein" verbunden, also als Nomen gedacht, z. B. M. 23, 23 ta fulä wal\*) faryny foa-no festytef, das war nothig zu thun, und jenes nicht zu unterlassen, - sondern diess ist auch bei anderen Verben eine sehr gewöhnlich vorkommende Umschreibung des Präteritum (s. § 164). Es kommen zwar in der Evangelienübersetzung auch ein Paar Beispiele vor, dass dieses mal (war) auch zu solchen Formen gesetzt ist, welche die Personalbezeichnung haben, und zu einem Tempus finitum gehören, nämlich Ma. 14, 35 med ortf'oz wal (st. med ortf'oz), möge vorüber gehen, und J. 21, 18 förts'fod mal acid, du gürtetest dich selbst, - und dadurch scheint der aus der Umschreibung hergenommene Beweisgrund für die nominale Natur der Form auf a entkräftet zu werden, weil ja nun diese eben so gut ein Tempus finitum sein könnte, wie orts'og und forts'fod es unbezweiselt sind. Aber die Verbindung mit einer Copula spricht an sich schon zu sehr für die nominale Natur des damit verbundenen Prädicates, als dass man nicht die wenigen dagegen sprechenden Fälle \*\*) eher für eine spätere Ausdehnung der eigentlich nur für die Nominalformen auf a und o entstandenen und geltenden Verbindung oder für einen aus dem Tscheremissischen entlehnten Sprachgebrauch

<sup>\*)</sup> Die syrjänische Evangelienübersetzung hat an derselben Stelle auch folo wolly.

<sup>\*\*)</sup> Fügt man zu diesen noch Ma. 10, 17 mcb schoèto wat und M. 25, 36 wisse's wat als erste Person, so sind diess, so viel ich weiss, die einzigen in der Evangelienübersetzung vorkommenden Beispiele. In den beiden zuletzt genannten könnte indessen die mit der ersten Singularperson gleich lautende Form auch die in der dritten Pluralperson gebrauchte nominale sein, wosür noch angeführt werden mag kulotz, sein Bedürfniss (J. 2, 25), vgl. oben kus; und von den oben im Text angeführten scheint das erste schon darum unrichtig, weil hier überhaupt das Präteritum nicht am Platze ist, und es ohne Zweisel mcd ortsog heissen könnte; so bleibt also als einziges sicheres Beispiel nur die Stelle aus dem Johannes, von dem aber schon vielsach gezeigt ist, wie er nicht massgebend sein kann.

halten sollte, wo in zusammengesetzten Zeiten entweder die flectirte Copula zu dem nicht flectirten Hauptverb gesetzt werden kann, oder auch umgekehrt.

- 3) In keiner der verwandten Sprachen lässt sich mit Sicherheit neben dem Präsens noch ein von diesem verschiedenes Futurum nachweisen. Es ist entweder entschieden gar nicht vorhanden, oder was man für Spuren davon ausgeben will, ist so vag und unbestimmt, dass es am Ende leichter zu widerlegen als anzunehmen ist.
- 4) Sieht man endlich zu, wie die Evangelienübersetzer die beiden Tempora gebraucht haben, so finden sich allerdings sehr zahlreiche Fälle, wo man die von der älteren Grammatik für Präsens und Futurum gegebenen Formen auch demgemäss angewendet findet. Aber in welcher Sprache, die entschieden ein Futurum neben dem Präsens hat, würde nicht unzählige Mal das letzte gebraucht, wo eben so gut das erste stehen könnte und eigentlich auch gemeint ist? Es ist also, wenn das, was meiner Meinung nach nur Präsens ist, an vielen Stellen mit einem Futur übersetzt werden könnte, daraus noch kein sicherer Schluss zu machen auf das Vorhandensein dieses Tempus in einer eigenen Form. Viel mehr beweisende Kraft hat das Gegentheil, d. h. wenn für das Gegenwärtige nicht die diesem zugewiesene Form gebraucht worden ist, sondern die, welche Futurum sein soll. Man betrachte z. B. folgende Stellen: J. 10, 18 mon bygato f'otvny fog nofch bygato boren bas'tony fog, ich kann es hingeben und kann es zurück nehmen - Ma. 7, 34 mergsno foly: effafa, fo luo; us'tys'fy, er sprach zu ihm: effatah, das ist öffne dich - 2, 7 finly luog f'elufjosza leging, wem ist (möglich) Sünden zu vergeben - 12, 42 ponng fuf lepta, fojos les'togy odyg fon'don, sie legte zwei Lepta, die machen einen Kopeken - J. 1, 30 ta luoz, fudnz ponna mon weraj, dieser ist, von welchem ich sprach - M, 11, 22 merato fil'edly, Tirly Sidonly-no fapcigem luoz, ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon leichter sein u. s. w. Man sieht an diesen und vielen anderen Stellen durchaus keinen Grund, warum eine Sprache, welche für Präsens und Futur verschiedene Formen hätte, hier das Futur brauchen sollte. Man beachte auch noch solche Beispiele vom Gegentheil, wie Ma. 10, 39 tschaschaez, sudza mon juo (Fut.), juody (Fut.), oziif-no fozi mon portos'fos'fo (Pras.),

pprtps'fody (Fut.), den Kelch, welchen ich trinken werde, werdet ihr trinken, und eben so, wie ich werde getauft werden, werdet (auch) ihr getauft werden - M. 24, 40 fofu luoz (Fut.) fofez bufpin, ogez bas'ts'fa (Pras.), ogez fel'ts'fa (Pras.), dann werden zwei auf dem Felde sein, Einer wird angenommen, Einer zurückgelassen werden - J. 13, 27 ma-få les'ts'fod (Präs.), les'ty f'ernt, was du thun willst, thue bald, u. s. w. - Wenn eine Sprache wirklich neben dem Präsens ein besonderes Futurum besitzt, so sieht man in der That nicht ein, warum sie an den hier mit Präs. bezeichneten Stellen nicht das Futur setzen sollte, oder man muss wenigstens zugeben, dass die bezeichneten Stellen sich ganz ungezwungen besser mit dem Futur als mit dem Präsens übersetzen lassen. Hierzu kommen noch solche Stellen, wo in ganz gleichem Zusammenhang beide Endungen ohne Unterschied gebraucht sind, wie M. 5, 31 fin jufys'fa as fuschnoennz, und 32 fin jufys'foz as fuschnoennz, wer sich scheidet von seinem Weibe. - Wenn nun also die Sprache das, was Futur sein soll, auch als Präsens braucht, und das, was Präsens sein soll, als Futur, so fällt wohl mit Berücksichtigung auch der übrigen Gründe der Unterschied zwischen beiden, und man kann wohl annehmen, dass neben den eigentlichen Personformen f'otoz, f'otozy oder weraloz, weralozy auch die Formen fota, foto und wera, weralo für die dritte Person gebraucht werden, welche, als der Personalendung entbehrend, wahrscheinlich eigentlich Verbalnomina sind, auch zum Theil noch als solche behandelt werden, bei dem grossen Reichthum der Sprache aber an Nominalformen im Verbum vorzugsweise mit oder ohne Copula - für die dritte Person selbst gebraucht werden. Diess Urtheil gründet sich freilich nur auf das, was von dem Gebrauche dieser Wortformen vorliegt, oder was ich an einzelnen Individuen der Nation habe wahrnehmen können. und die Möglichkeit muss zugestanden werden, dass ein längerer Aufenthalt in den von Syrjänen und Wotjaken bewohnten Gegenden selbst vielleicht über die besprochenen Wortformen eine andere Ansicht gewinnen liesse, und in den Stand setzte, für dieselbe haltbarere Gründe anzuführen, als bisher von den Vertretern derselben gegeben sind.

§ 140. Wenden wir uns nun zu der ersten und zweiten Person, wo die Endungen mit dem Futur übereinstimmen, und

die ältere Grammatik ein anderes Unterscheidungsmerkmal ausfindig gemacht hat, nämlich ein eingeschobenes S'f. Ich glaube, dieses 6'f, welches hier bloss als Tempuscharakter, nicht als Charakter einer Verbalclasse figuriren soll, findet in der Zusammenstellung mit der ganz disparaten dritten Person entweder schon selbst seine Widerlegung, oder hilft wenigstens mit dazu, diese zu widerlegen. Wenn man sich auch die Annahme eines solchen Tempuscharakters - welcher in dem ganzen finnischen Sprachstamme freilich etwas Unerhörtes wäre - hier wollte gefallen lassen, so ist es doch wohl zu viel zugemuthet, wenn man nur für die erste und zweite Person einen annehmen soll, für die dritte aber nicht. Ausserdem aber soll doch dasselbe 8'f auch noch Charakter einer Verbalclasse sein, des Passivs, so dass das Präsens des Activs und das Futur des Passivs gleich lauten, und z. B. foty8'fo heissen kann "ich gebe" oder "ich werde gegeben werden", für das Präsens des Passivs aber soll dann das s'f verdoppelt werden, also f'otys'fys'fo; wenn nun aber die Verbalclasse selbst den Charakter verdoppelt hat mit activer Bedeutung, wovon wir oben § 112 Beispiele gegeben haben, so käme für das Präsens des Passivs die monströse Form j'otys'fys'fys'fys'fo heraus. Ausser solchen allgemeinen Bedenklichkeiten lässt sich aber auch wohl noch direct gegen das Präsens mit s'f etwas anführen. So wie nämlich die Deutung des s'f als Charakter einer passiven Gattung nur eine einseitige ist, und auch andere Verba als passive ihn haben können (vgl. § 104), so ist auch die Bestimmung, dass 3'f Tempuscharakter des Präsens sein soll, unhaltbar und durch den Gebrauch nicht bestätigt, da, wie im vorigen Paragraphen gegen das Ende gezeigt ist, Beispiele genug von einem Präsens ohne 8'f und auch umgekehrt von einem Futur mit 8'f vorkommen.

§ 141. Um indessen gerecht zu sein, darf auch nicht verschwiegen werden, dass wohl in der Mehrzahl der Fälle die Evangelienübersetzung die in Rede stehenden Verbalformen so gebraucht, wie die ältere Grammatik von ihnen angiebt, und dass auch Wotjaken selbst, wenn man sie befragt, ein vorgelegtes Präsens und Futurum auf diese Weise übersetzen. Eine nähere Beleuchtung dieses Umstandes aber wird vielleicht nicht nur ihm sein Gewicht so ziemlich entziehen, sondern es auch

einigermassen erklärlich finden lassen, wie sich das Missverständniss der Formen in die Sprache geschlichen hat.

Man kann einem Wotjaken, wenn man ihn über irgend etwas befragt, nicht anders beikommen als mit dem Russischen. und diess ist leider im Bau des Zeitworts selbst ziemlich unvollkommen. Es hat nur ein einziges einfaches Tempus, welches eben so, wie ich es von dem Wotiakischen annehme, hald eine Präsens-, bald eine Futurbedeutung hat: das Präteritum ist eigentlich ein Verbalnomen in Form eines verkürzten Adjectivs, zu dem die Copula zu ergänzen ist, in verwandten Dialekten aber hinzugesetzt wird, also dem wotjakischen Verbalnomen auf m entsprechend (s. \$ 119.4). Im Russischen hängt es von der Verbalclasse ab. ob das einfache Tempus die Bedeutung eines Präsens oder eines Futurs hat, und man sieht wohl, wie nahe diess dem Wotiakischen kommt. Fragt man nun z. B. einen Wotjaken, wie auf wotjakisch a ckamy (ich werde sagen) ausgedrückt werde, so autwortet er mon meralo, und wie a roворю (ich sage, spreche), so hört man mon werge'fo, und diess sind allerdings auch die richtigsten Uebersetzungen, aber man darf darans nicht schliessen, dass mergfo und merge'fo Futur und Präsens eines und desselben Zeitworts sind, wie das deutsche "ich werde sagen" und "ich sage", denn die russischen Wörter gehören zu verschiedenen Verbalclassen, welche im Deutschen kein Analogon haben. A ckamy bedeutet eine einfache, einmalige Handlung, A говорю eine wiederholte oder dauernde, beide sind der Form nach ein und dasselbe Tempus, und ihr Unterschied liegt zunächst nicht so wohl in der verschiedenen Zeit, in welche die Handlung gesetzt wird, als in der verschiedenen Beschaffenheit der Handlung selbst, und andere slawische Sprachen gebrauchen auch die Verba simplicia (wie я скажу) eben so gut als gegenwärtige wie die indefinita (wie я говорю), und bilden von allen das Futurum umschreibend, wie es im Russischen die Verba thun, deren Präsensform wirklich auch eine gegenwärtige Handlung bezeichnet. Nach dem, wie ich das Wesen und die Bedeutung der Verba media oben § 104 zu bestimmen gesucht habe, sieht man leicht, wie ein Wotjake, der von dem deutschen Präsens und Futurum keinen Begriff hat, für говорю und скажу in seiner Sprache nichts Entsprechenderes findet als weras'fo und weralo, und wie er, wenn er inne

geworden ist, dass dem Russen говорю und скажу zugleich dienen, um einen Tempusunterschied anzudeuten, sich gewöhnen muss, das russische Futurum überhaupt, auch das umschriebene. für etwas der ersten Zeit seines einfachen Zeitworts Analoges zu halten, für die russische Präsensform aber, welche ein wirklich schon Eingetretenes und Dauerndes, also eine wirklich gezenwärtige Zeit bedeutet, sein Präsens des Medium zu bewah-So wird es begreiflich, wie Russen, welche ohne sprachvergleichendes Studium sich das Wotjakische aneignen, das, was sie ihren Verbalformen am entsprechendsten finden, für identisch damit nehmen, und wie Wotjaken, mit denen man durch die Vermittelung des Russischen verkehrt, keine andere als eine dieser Auffassung von ihrer Sprache entsprechende Auskunft geben können. Ich meines Theils bin überzeugt, dass, wenn man Wotjaken sprechen hörte, die des Russischen nicht kundig sind, und sich mit ruhiger Beobachtung begnügen wollte, ohne sie durch Fragen über grammatische Kategorien, von denen sie keine Vorstellung haben, stutzig und unsicher zu machen, das der innern Wahrheit so sehr ermangelnde Präsens der älteren Grammatik auch äusserlich als irrthümlich sich klar herausstellen würde. Diese Gelegenheit habe ich selbst leider nicht gehabt, und ich muss es daher dahingestellt sein lassen, in wie weit meine Gründe, deren positive Seite nur auf die Sprachanalogie sich stützte, und die im Uebrigen mehr widerlegend als behauptend sein mussten, auch Andere zu überzeugen im Stande gewesen sind.

§ 142. Die Personalendungen des ersten einfachen Tempus, welches wir von hier an der Kürze wegen Präsens nennen mögen, da wir doch nicht wissen, ob die Vorstellung des Wotjaken dabei mehr unserem Präsens oder unserem Futurum entspricht, sind nur mit Ausschluss der dritten Person auf ä und o, die wir nicht für eigentliche Personalendungen können gelten lassen, der Personalbezeichnung am Nomen sehr ähnlich. Die erste Pluralperson hat gewöhnlich die abgekürzte Form mit Abwerfung des Endvocals (vgl. § 10 und 35), die beiden anderen werden immer vollständig gebraucht. Die erste Singularperson endigt zwar nicht auf å oder v, aber doch auf einen Vocal. Es sind also die Endungen, mit einigen Beispielen aus der Evangelienübersetzung belegt, folgende:

1 Singular person - o, z. B. adzis'fo (Ma. 8, 24), bas'to

(J. 14, 3), burmytys'fo (L. 13, 32), burmyto (M. 8, 7), burmo (9, 21), bygato (J. 10, 18), das'jalo (14, 3), dyscheto (Ma. 1, 38), gashas'fo (J. 14, 31), gashalo (14, 21), is'to (13, 20), jets'fo (Ma. 5, 28), juo (10, 39), faro (M. 10, 32), fel'tys'fo (10, 33), foso (J. 15, 14), fosys'fo (Ma. 9, 25), furo (J. 16, 26)', fylys'fo (L. 9, 9), lez'o (Ma. 8, 3), lysto (J. 14, 3), medys'fo (L. 8, 46), myno (M. 8, 19), ostys'fo (Ma. 9, 24), s'oto (M. 4, 9), sched'to (Ma. 10, 17), tods'fo (M. 28, 5), meras'fo (13, 13), meraso (11, 22), meras'fys'fo (J. 10, 1).

2 Singularperson — od, z. B. adzs'fod (Ma. 5, 31), bas'tod (J. 4, 11), burmytod (Ma. 1, 40), burmod (L. 13, 12), by gatod (9, 22), gashas'fod (J. 21, 15), farys'fod (6, 2), fel'tys'fod (26, 34), fosod (26, 17), furod (Ma. 6, 23), fylys'fod (14, 60), fy lod (J. 11, 42), lez'od (19, 12), lezis'fod (6, 68), lyftys'fod (M. 3, 14), meds'fod (J. 2, 20), mynod (13, 36), osfys'fod (Ma. 9, 23), sotod (6, 25), — sched'tod (M. 17, 27), todys'fod (15, 12), weras'fod (13, 10), werasod (7, 4), meras'fys'fod (J. 18, 22).

3 Singularperson — oz, z. B. bas'toz (Ma. 8, 34), but moz (M. 8, 8), bas'jaloz (11, 10) byfchetoz (J. 14, 26), is'toz (Ma. 4, 29), jets'foz (10, 13), juoz (J. 4, 14), faroz (M. 12, 18), fel'tys' foz (10, 33), fosoz (Ma. 13, 34), fyloz (4, 9), lez'oz (6, 45), lystoz (M. 21, 40), osfoz (Ma. 16, 16), s'otoz (M. 6, 4), sched'toz (16, 25), todoz (J. 7, 17), uloz (M. 4, 4), weraloz (5, 22), weras'foz (26, 13);

oder — ä, z. B. adz'ā (J. 1, 29), bas'tā (M. 4, 8), burmytā (L. 9, 11), jets'fā (7, 39), juā (Ma. 2, 16), farā (M. 5, 15), fel'ts'fā (24, 40), fofā (Ma. 1, 27), furā (11, 3), fylā (J. 3, 29), lez'ā (M. 3, 15), lyftā (Ma. 1, 7), medā (5, 23), mynā (M. 8, 9), osfā (Ma. 9, 23), f'otā (J. 1, 9), fched'tā (M. 12, 44), todā (J. 10, 4), ulā (6, 56), weras'fā (1, 15). Da das l der Frequentativa auch hier wegfāllt, so lautet die Endung a st. alā, z. B. dis'ja (M. 6, 30), gafha (J. 3, 35), furla (M. 9, 3), wera (J. 48).

1 Pluralperson — om, z. B. adz'om (M. 27, 49), adzis'z fom (J. 16, 30), bas'tom (M. 15, 33), bujgatom (28, 14), juom (6, 31), farom (Ma. 4, 30), foschfom (J. 14, 31), furom (Ma. 10, 35), les'tom (9, 5), lystom (J. 14, 23), meds'fom (10, 33), mynom (6, 68), ostys'fom (M. 9, 28), ostom (27, 42), sotom (Ma. 6, 37), school'z tom (8, 4), todys'fom (M. 22, 16), ulom (J. 14, 23), werasom (M. 21, 26), weras'fom (Ma. 4, 30).

2 Pluralperson - ody, z. B. adz'ody (Ma. 16, 7), adze's

fody (M. 23, 28), bad'tody (21, 22), bygatody (J. 5, 44), gashad's fody (14, 15), juody (M. 20, 23), fel'tyd'sfody (26, 31), furody (21, 22), fylody (13, 14), luody (5, 11), lystody (10, 7), medd'sfody (J. 8, 44), odfody (3, 12), odfyd'sfody (M. 9, 28), pussiody (19, 28), sotody (26, 15), schod'stody (2, 8), todody (7, 16), todyd'sfody (7, 11), ulody (J. 8, 31), wasalody (Ma. 4, 13), weralody (M. 17, 20).

3 Pluralperson — ozy, z. B. adz'ozy (M. 5, 8), bas'tozy (4, 6), byrozy (26, 52), jets'fozy (Ma. 6, 56), juozy (16, 18), farozy (M. 20, 18), fel'tys'fozy (26, 33), furozy (Ma. 15, 6), fylozy (J. 5, 25), lez'ozy (L. 6, 37), luozy (M. 5, 3), lyftozy (14, 16), mynozy (28, 10), osfozy (J. 1, 7), fotozy (M. 5, 16), fched'tozy (L. 11, 51), todozy (J. 13, 35), ulozy (M. 7, 12), werasy (23, 3), weras'fozy (Ma. 16, 17);

oder — o, z. B. adz'o (M. 13, 16), bas'to (Ma. 4, 16), byrdo (16, 10), gashaso (L. 6, 32), faro (M. 23, 5), fel'ts'fo (9, 5), foso (7, 12), tylo (11, 5), lez'o (Ma. 13, 28), luo (M. 11, 5), lysto (9, 14), medo (J. 16, 19), myno (M. 7, 13), osfo (L. 8, 13), sio (15, 27), sched'to (11, 12), todo (Ma. 11, 32), uso (M. 22, 30), us'tys'fo (11, 5), weraso (19, 7), weras'fo (Ma. 16, 3).

Von der ersten Person kommt auch noch die vollständige Form auf my (må) vor, entsprechend dem Personalsussis am Nomen; sie scheint aber nur als Aussorderung oder in der dubitativen Frage zu stehen, wie der griechische Conjunct. adhort. oder dubitat., wosür übrigens auch die abgekürzte Form aus m gebraucht werden kann. Beispiele davon sind: J. 14,5 syst todomy ta sureses, wie sollen wir diesen Weg wissen — M. 6,25 mar siomy, mar juomy, was sollen wir essen, was sollen wir trinken — M. 26,46 susta, mynomä, steht aus, lasst uns gehen — Ma. 12,7 mynomä, miom soä, lasst uns gehen, lasst uns ihn tödten.

Das m, welches in den Casus obliqui am Nomen auch Zeichen der ersten Singularperson ist, wird auch im Verbum noch so gebraucht, aber wohl nur in dem Falle, dass das Wort durch Auhängung des Fragesuffixes a am Ende wächst, z. B. M. 18, 21 fen'a pol fulä mynym fel'tyny as bironally, f'elyf-få faroz mon punyt? fizim poloz' fel'tom-a, wie viel Mal muss ich meinem Freunde vergeben, wenn er Sünde thut gegen mich? soll ich bis sieben Mal vergeben.

§ 143. 2. Präteritum. Für die drei deutschen Prä-

terita hat das Wotjakische nur eins, welches also je nach dem Zusammenhange bald als Imperfect, bald als Perfect, bald als Plusquamperfect zu verstehen ist. Es hat zwar auch hier die ältere Grammatik drei Formen unterschieden, aber ehen so unglücklich wie im ersten Tempus und noch offenbarer unrichtig. Die frequentativen Verba sollten übrigens nur zwei Präterita haben. Imperfect und Plusquamperfect, die übrigen alle drei. Diese verschiedenen Präterita sind nämlich wieder weiter nichts als das eine Präteritum verschiedener Verhaldlassen, nämlich des einfachen Zeitworts, des diminutiven und des diminutiven mit verdoppelter Charakteristik. Auch hier ist der Einfluss des russischen Sprachbaus wirksam gewesen, wo die verlängerten Verbalformen auch in der angegebenen Bedeutung gebraucht werden können, gerade so wie eine und dieselbe Präsensform je nach den verschiedenen Verbalclassen die Bedeutung eines Präsens oder eines Futurs annimmt. Die so verlängerten Formen sind im Wotiakischen eben so wenig wie im Syrjänischen bloss Präterita, sondern haben eine vollständige Conjugation wie andere Verba, vgl. z. B. audzilo (M. 6, 19) von audzing (21, 33), förtylo (23, 4) von förtyny (14, 3), fosyla (L. 4, 36) von fosyny (M. 26, 19), les'tyla (Ma. 6, 20) von les'tun (3, 35), futulogy (16.18) von futuny (M. 8, 15), mynylo (J. 3, 26) von mynyny (M. 2, 9), dugdvinfa (6, 5) von dugdvny (2, 9), üfilnfa (Ma. 3, 11) von üsiny (15, 24), nuilyny (11, 16) von nuiny (M. 3, 11), uly-Ins' (J. 6. 51) von uluny (M. 5, 9) und die Imperative § 103.

Im Syrjänischen, wo man früher denselben Missgriff gemacht hatte, herrscht jetzt wohl kein Zweisel mehr an dem Richtigen (vgl. Castrén: Grammatik des ishemischen Dialektes § 69, Anm.), und er ist so handgreislich, dass es wohl übersflüssig wäre, sich hier noch weiter auf eine Widerlegung desselben einzulassen (vgl. meine syrjän. Grammat. § 67 u. 110).

§ 144. Die Personalendungen im Präteritum sind denen des Präsens ganz gleich, nur mit dem Unterschiede, dass der Vocal vor den Personalsuffixen y (i) nicht v ist, und dass die erste Singularperson eben so auf y (i), nicht auf v ausgeht. In den frequentativen Verben fällt hier wieder mit dem 1 auch der Bindevocal y (i) aus, so wie in den Verbalnomen die Endungen unmittelbar an das charakteristische a gefügt werden, nur in der ersten Singularperson bleibt ein kurzes i stehen,

welches mit dem a einen Diphthong (aj) bildet. — Die erste Pluralperson hat meist die vollständige Endung (my), aber ohne Unterschied auch die verkürzte (m). Die Ausgänge dieses Tempus sind also, mit einigen Beispielen aus den Evangelien belegt, folgende:

1 Singularperson — y (i), z. B. adzi (J. 1, 32), bas'ty (M. 27, 9), dyschety (Ma. 14, 49), is'ty (J. 4, 38), jaraty (15, 9), fary (12, 28), fel'ty (M. 18, 32), fosy (28, 20), kyly (J. 8, 26), les'ty (4, 29), lysty (Ma. 1, 38), pyry (M. 27, 4), s'oty (J. 13, 15), sched'ty (M. 25, 20), tody (25, 24), — edjaj (L. 13, 34), shas'aj (M. 18, 33), ushaj (J. 4, 29), weraj (Ma. 13, 23).

2 Singularperson — yd (id), z. B. adzid (J. 9, 37), bas's tyd (20,15), burmyd (5,14), dyfchetylyd (L. 13,26), is'tyd (J. 11,42), osfyd (M. 8, 13), pyryd (22, 12), jotyd (25, 40), fched'tyd (18, 15), fchuid (26, 25), todyd (25, 26) — ufhad (L. 2, 48), werad (J. 3, 26).

3 Singularperson — yz'(iz), z. B. adziz (M. 8, 14), bas'z tvz (1, 24), burmyz (8, 3), dvichetylyz (Ma. 6, 6), is'tyz (1, 12), jazratyz (10, 21), faryz (M. 1, 24), fertyz (22, 25), fosyz (26, 19), fyz (yz (2, 22), les'tyz (19, 4), luiz (1, 18), lyftyz (J. 1, 7), osfyz (4, 50), pyryz (M. 8, 5), sotyz (9, 8), sched'tyz (18, 28), schuiz (Ma. 12, 36), todyz (M. 2, 16) — edjaz (J. 1, 43), shas'az (Ma. 6, 34), ushaz (M. 26, 10), weraz (1, 20), walaz (J. 16, 19).

1 Pluralperson — ym [im] oder ymy [imy], z. B. adzim [9, 38] oder adzimy [M. 25, 37], jnim [L. 13, 26], fel'tym [Ma. 10, 28] oder fel'tymy [M. 19, 27], folymy [L. 9, 49], fylym [Ma. 14, 58] oder fylymy [J. 4, 42], lyftymy [M. 2, 2], mynymy [19, 27], osfymy [J. 6, 69], pyrtymy [M. 25, 38], f'otymy [25, 37], sched'z tymy [J. 1, 16], todymy [4, 42] — wasamy [M. 13, 51], c'afsamy [25, 39], dis'jamy [25, 38].

2 Pluralperson — non [idn], z. B. adzidn [M. 11, 4], bas'thdy [10, 8], is'thdy [J. 5, 33], farndy [M. 21, 13], fel'thdy [23, 23], fhlydy [Ma. 14, 64], lyfthdy [M. 25, 36], pyrthdy [25, 35], fived'thdy [L. 12, 30], todydy [J. 14, 7], ulydy [L. 13, 28], — werady [12, 3], walady [M. 13, 51], c'aflady [Ma. 11, 25], dis'jady [M. 25, 36].

3 Pluralperson — ŋzŋ [izŋ], z. B. adzizy [M. 4, 16], bas'tŋzŋ [6, 2], is'tŋzŋ [Ma. 12, 13], juizŋ [14, 23], farŋzŋ [M. 9, 31], fel'tŋzŋ [L. 5, 11], fofŋzŋ [M. 27, 32], fŋlŋzy [Ma. 2, 1], ſŋtŋzŋ [M. 2, 1], mŋnŋzŋ [2, 9], osfŋzŋ [21, 32], pŋrtŋzŋ [J. 4, 45],

Potyzy [M. 14, 11], sched'tyzy [Ma. 14, 16], todyzy [J. 2, 9], usyzy [1, 39] — edjazy [L. 1, 59], ushazy [M. 20, 12], werazy [2, 5], walazy [15, 12], dis'jazy [27, 28].

#### D. Conditionalis.

§ 145. An Bezeichnungen für die verschiedenen Modus ist das Wotjakische ärmer als das Tscheremissische, aber reicher als das Syrjänische. Es fehlt ihm der Conjunctiv von jenem, und es hat zwar ausser dem Indicativ und Imperativ nur einen Conditionalis, der aber nicht durch eine blosse unveränderliche Partikel ausgedrückt wird wie im Syrjänischen [wes'fo], sondern eine Flexion hat. Er endigt auf fal, und kann also aus dem ersten Verbaladverb [s. § 131] gebildet werden durch Hinzufügung eines I, indem vor der Endung fal dieselbe Auslassung des Bindevocals Statt finden kann wie bei dem genannten Verbaladverb. Im Evangelium des Johannes finden sich Beispiele davon, dass diese angehängte Sylbe fal unflectirt bleibt, z. B. jaratysal [14, 28], potsal [14, 28], wylfal [8, 39 — 15, 19] als zweite Pluralperson und mysfal [8, 39] als dritte Pluralperson. Sonst ist daneben auch im Johannes der Gebrauch der, dass in den drei Singularpersonen die Endung unverändert bleibt, im Plural aber die bekannten Personalsuffixe - my, dy, 30 annimmt.

Der Gebrauch dieses Modus in Conditionalsätzen stimmt mit dem des deutschen Conjunctivs überein. Man setzt ihn nämlich, wenn die Bedingung nicht als wirklich gesetzt ist, in welchem Falle der Indicativ steht, sondern als etwas bloss Angenommenes, Vorausgesetztes. Auch darin stimmt der Gebrauch mit dem Deutschen überein, dass sowohl Bedingung als Bedingtes in demselben Modus stehen, weil eben für das Letzte der Sprache nicht, wie im Tscheremissischen, noch ein anderer Modus zu Gebote steht. Es versteht sich, dass so wie in anderen Sprachen die Bedingung nicht immer ausdrücklich gesetzt zu werden braucht, sondern auch hinzugedacht werden oder als verkürzter Satz in einem Verbaladyerb enthalten sein kann.

Beispiele von dem Gebrauche und zugleich von den verschiedenen Personalendungen des Conditionals sind folgende: M. 25, 27 tynyd fulä wal sotyny azwes mä fupecjosty, börtysa-no mon bas tysal asses tym tabyshen, du hättest mein Geld den Kauf-

leuten geben sollen, und zurückgekehrt hätte ich das Meinige mit Zins bekommen — J. 11, 21 ton-fä tatun ulfal, wunus munam öjfulfal, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben - M. 24, 43 jurtlen fuz'oez todnsal-fa, fud zajata Inftor lutichfas', vizifal, vij'otyfal-no as jurtar audzis'fyfa pprpny, wenn des Hauses Herr wüsste. zu welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er nicht schlafen und nicht gestatten, grabend in sein Haus zu kommen - 26,9 luifal wuzann ta mirvez badzim dunen, man hätte diese Salbe um einen hohen Preis verkaufen können - 23, 30 luifalmy-fa asmez mil'am peres'jos dyrja, öjluis falmb asmez sojoson walza, wenn wir zu unserer Alten Zeit gewesen wären, so wären wir nicht mit ihnen zusammen gewesen -12, 7 todysaldy-få ti mar so kyl: melos' faryny turtys'so medtef. öjfurlasaldn cissntjosna, wenn ihr wüsstet, was dieses Wort ist: ich will Gnade thun ohne Lohn, so würdet ihr nicht schelten die Unschuldigen - J. 5, 46 ti-fa by Moiseiln osfysaldy, munumno by offysaldy, wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr auch mir glauben - M. 11, 21 Tir Sidon-no adzisal-få pajmon ushmå ti volady faremma, femalas' ini fojos urod dis'en pen'en- no f'elyf. jez byttysalzy, wenn Tyrus und Sidon geschen hätte mein Wunder Thun unter euch, so hätten sie lange schon mit schlechter Kleidung und mit Asche ihre Sünde getilgt.

§ 146. Ein Pleonasmus und Barbarismus zugleich ist es, wenn in dem einen der angeführten Beispiele und auch sonst im Johannes und Lucas öfters neben dem Conditionalis noch die russische Partikel by gebraucht wird, denn der Conditionalis drückt ja eben schon selbst das aus, was im Russischen mit by bezeichnet werden soll.

Vielleicht dem russischen Gebrauche des by ist es auch nachgebildet, wenn der Conditionalis sehr häufig beim allgemeinen Relativ-und mit med in Absichtssätzen steht, in beiden Fällen dem griechischen Conjunctiv entsprechend, oder wenn er gleich dem griechischen Optativ mit äv zum Ausdruck einer unbestimmten Möglichkeit gebraucht wird, z. B. Ma. 14, 14 fytyn gornicaed, fudaz-fä mon paschazä siis'fysal assam dyschets'fys'josyn walzä, wo ist deine Stube, in welcher ich mit meinen Schülern das Osterlamm essen könnte — L. 1, 61 nosin öwyl-ni tis'ad roden'ain fin-fä by ta nimyn schusal, es ist Keiner in eurer Verwandtschaft, welcher mit diesem Namen hiesse — Ma. 14, 55 turts'e

fyzy main-no soa aiptyny, ma-fa ponna med suisal wiiny, sie wünschten ihn mit irgend etwas anzuschuldigen, damit sie ihn wegen etwas tödten könnten — 10, 36 mar ponna til'ad mys fyd wan', med mon farysal tisely, wornach habt ihr Verlangen, dass ich es euch thäte. — In allen solchen Fällen entspricht der Conditionalis zugleich dem tscheremissischen Conjunctiv.

### E. Imperativ.

§ 147. Der Imperativ ist dem syrjänischen durchaus gleich gebildet. Die zweite Person ist nämlich im Singular die Wurzel des Zeitworts selbst, welche von dem Infinitiv nachbleibt, wenn man die Endung ny weglässt. Der vor dieser Endung ny stehende Bindevocal y [i], welcher schon im Infinitiv selbst auch bisweilen fehlt, kann hier natürlich noch leichter wegbleiben, doch wird er sehr oft auch beibehalten, und zwar regelmässig, wenn der Wortstamm auf mehr als einen Consonanten ausgeht, aber auch nach einfachen Consonanten regelmässig, wenn es Charakterbuchstaben abgeleiteter Conjugationen sind; nach Vocalen fehlt er immer, also auch in dem Frequentativ nach dem a, welches nach Abwerfung des I allein vor der Infinitivendung ny stehen bleibt. Beispiele davon sind im Folgenden.

1) Mit dem beibehaltenen Bindevocal des Infinitivs: a. nach mehren Consonanten, z. B. bas'ty [M. 2, 13], borets'fy [J. 4, 50], bydesty [Ma. 1, 44], butschkalty [9, 47], c'etfi [M. 4, 6], dugdy [Ma. 4, 39], dunmats'fn [1, 41], is'tn [5, 12], ntichfn [M. 18, 9], jurty [Ma. 9, 22], farys'fy [M. 17, 20], fel'ts'fy [16, 24], foichfy [Ma. 2, 11], fujchtn [M. 17, 27], fujchts'fn [Ma. 11, 23], fut8'fn [L. 12, 58], fulzi [8, 8], fus'fn [L. 6, 42], les'tn [M. 8, 9], luftn 8, 97, mozty [6, 13], mys'fy [6, 17], mys'fys'fy [L. 5, 13], osfy [Ma. 5, 36], osfalty [J. 1, 46], potty [M. 7, 5], julty [9, 6], urjas'fy [5, 24], us'ty [25, 11], us'tys'fy [Ma. 7, 34], malefty [M. 15, 15], wetly [9, 5], wos'jas'fy [6, 6], woz'mats'fy [8, 4], zolty [27, 22]. - Lufty hat [vgl. das tscheremissische l'af und syrjänische fof] auch die Form ohne Endvocal daneben, die aber dann zugleich auch das t abwirft nach § 9, also inf [Ma. 2, 14 - L. 9, 59]. b. Nach einfachen Consonanten, z. B. duschety [L. 11, 1], jaraty [M. 19, 19], mozmyty [27, 40], ortfity [Ma. 14, 36], woz'maty [J. 7, 4]; selten wird der Vocal beibehalten nach einfachen Consonanten, welche nicht Charakterbuchstaben von abgeleiteten Verben sind, als estern [Ma. 13, 1], sagnn [M. 4, 10].

2) Ohne diesen Bindevocal: a. nach einfachen Consonanten, z. B. biz' [M. 2, 13], āt' [20, 8], jet [9, 18], far [6, 3], fos [8, 21], fur [Ma. 6, 22], fez' [6, 36], mic' [M. 12, 13], myn [2, 20], ofth [Ma. 15, 13], pon [M. 26, 52], puf [22, 44], pyr [6, 6], j'ot [5, 24], fyl [5, 33], ul [2, 13], ut' [6, 13], waj [8, 4]; — b. nach Vocalen, z. B. c'afla [M. 12, 2], cida [18, 26], edja [Ma. 10, 49], gafha [L. 10, 27], ju [12, 19], fora [13, 7], lu [M. 9, 2], fajfa [2, 13], fi [J. 4, 31], fyla [Ma. 7, 10], fhal'a [M. 9, 27], ufha [21, 28], wera [4, 3], wija [J. 19, 6], wõja [M. 6, 17], wuza [19, 21].

§ 148. Der Plural von allen diesen geht regelmässig auf å aus, welches entweder an die Stelle des beibehaltenen Bindevocals tritt, oder bei consonantischen Endungen hinter diesen angefügt wird; die Frequentativa nehmen hier das im Singular abgeworfene I wieder an, und der Plural endigt also auf alå, z. B. bas'tä [M. 11, 29], c'aflalä [23, 3], dnfchetä [28, 19], esferä [Ma. 13, 33], ät'ä [M. 22, 9], gafhalä [J. 13, 34], jaratä [M. 5, 44], juä [26, 27], farä [2, 8], farns'fä [10, 12], fel'tä [J. 18, 8], fofchfä [M. 7, 23], fuschtä [25, 30], fnszis'fä [17, 5], ses'tä [3, 8], sez'ä [19, 14], suä [5, 12], syftä [4, 19], mnnä [10, 6], osfä [J. 12, 36], pottä [M. 10, 27], pufä [26, 36], pnrä [25, 34], siä [Ma. 14, 22], sotä [5, 43], sustä [M. 26, 46], usä [7, 12], ut'ä [16, 6], uts'fä [6, 26], majä [14, 18], meralä [10, 27], metsä [J. 12, 35], mös'jas'fä [M. 24, 20], mos'malä [27, 65], mos'matä [22, 19], musalä [L. 12, 33].

Der Gebrauch der zweiten Person des Imperativs ist von dem im Deutschen weiter nicht abweichend, als dass in der Evangelienübersetzung ein Paar Beispiele vorkommen, wo sie statt der dritten gebraucht ist, nämlich Ma. 9, 35 fin-få zöf luiny medä moc'afezles' [mic'afezles'] acid pofci farys' fy moc'afezly [mic'afezles']-no jurts' fys' 111, wer gross werden will, mache sich selbst kleiner als Alle, und werde Allen ein Diener — L. 3, 11 finlenfå fyf dis'ez, fudyzlen ömyl, soly s'ot, finlen-få man' sion, le s'ty soäif, wer zwei Kleider hat, gebe dem, welcher nicht hat, wer Speise hat, thue eben das. — Diese Anwendung der zweiten Person scheint indessen wohl nicht gebilligt werden zu können.

§ 149. Als dritte Person des Imperativs steht die dritte Person des Präsens — immer mit der Personalendung — und vor dieselbe wird med gesetzt, wie im Syrjänischen, z. B. Ma. 4, 9 finsen-få pel'ez man' fylyny, med fyloz, wer Ohren hat za hören, höre — 7, 27 was'o med assam pijos bydesmozy, mögen vorher meine Söhne befriedigt werden — 9, 50 med luoz ti putsahfad flas, in euch sei Salz — 12, 19 foå med bas'toz wynyz, sein Bruder nehme sie — 13, 14 Judejain usys'jos med pegz'ozy gurez wysaz, die in Judäa Lebenden mögen auf den Berg fliehen.

Als erste Pluralperson steht auffordernd oder in der deliberativen Frage dieselbe Person ebenfalls des Präsens, entweder - zum Unterschied von der gewöhnlichen Bedeutung mit der vollständigen vocalischen Endung oder auch in der gewöhnlichen Form, z. B. Ma. 4, 35 tupala myshom, lasst uns auf jene Seite hinüber gehen - 15, 36 uts'fom lyftoz-a Ilija, lasst uns sehen, ob Elias kommen wird - M. 6, 25 mar flomp, mar juomy, was sollen wir essen, was sollen wir trinken - Ma. 12, 7 mynomä, wiom, lasst uns gehen, wollen wir tödten, - vgl. § 142 am Ende. - Derselbe Sprachgebrauch ist auch im Tscheremissischen und im Syrjänischen. Das letzte stimmt auch noch darin überein, dass es in dieser Bedeutung auch neben der gewöhnlichen consonantischen Endung der ersten Pluralperson noch eine längere Form gebrauchen kann, z. B. munamö [26, 46], lasst uns gehen, wijamo [21, 38], lasst uns tödten - neben widz'edam [27, 49], lasst uns sehen.

## III. Conjugation des negativen Zeitworts.

§ 150. Die negative Conjugation ist im Wotjakischen viel einfacher als im Tscheremissischen. Es hat zwar wie dieses ein unserem verneinten Particip entsprechendes Verbalnomen, flectirt dieses aber nicht mit Personalendungen, sondern es wird nur wie im Syrjänischen die flectirte Negation vor eine verkürzte Verbalform gesetzt. Da an der Negation nur die Person unterschieden wird, nicht die Zahl — ausgenommen in der ersten Person — so wird es nöthig, diese an dem Verbum selbst zu bezeichnen, und diese mit der Negation verbundene verkürzte Singular- und Pluralform ist der zweiten Person des Imperativs völlig gleich, weshalb ihrer Bildung wegen nur auf § 147 und 148 zu verweisen ist; es wird nicht einmal die dritte Pluralperson von den anderen unterschieden, wie man im Syrjänischen thut. Dafür aber kommt hier für die dritte Person des Präsens

noch eine von der regelmässigen Bildung abweichende Form vor, eben so wie in der affirmativen Conjugation.

Die Verbalnomina haben natürlich die vorgesetzte Negation nicht, weil es unter ihnen selbst schon besondere affirmative und negative Bildungen giebt, es sind also nur die beiden Zeiten des Indicativs, der Conditionalis und der Imperativ, welche wir hier zu betrachten hätten.

#### A. Indicativ.

§ 151. 1. Präsens. Die Negation ist hier im Singular ug, ud, uz [syrjan. og, on, oz], im Plural um, ud, uz. Auffallend ist es, dass hier die erste Person nur im Plural den charakteristischen Personalbuchstaben hat, im Singular [uq] aber diese Bezeichnung fehlt. Es wäre hiermit das tscheremissische am, at, af zu vergleichen, wo die Form eben so wie ug der Personalbezeichnung ermangelt, aber nur die dritte Person vorstellen soll, nicht die erste. Das unbezeichnete ug kommt aber auch im Wotjakischen noch in der dritten Person vor, wovon unten. Beispiele von den verschiedenen Personen sind: Ma. 21, 27 monno ugwera til'edly mar eryfen mon les'tys'fo taa, auch ich sage euch nicht, mit welcher Macht ich diess thue - L. 1,20 ton fpltef luod, nompren-no udmera, du wirst stumm sein und gar nicht sprechen — M. 15, 26 uzjara nylviles' n'an'ez talany fuscho thuy-no punujosly, es ist nicht gut von den Kindern das Brot zu nehmen und [es] hinzuwerfen den Hunden - Ma. 9, 3 fofem tschto nofin tödymas'len oz' tödymany uzlu, so dass kein Weisser so weissen kann - M. 4, 4 n'an' fosha gina uzul ad'ami, vom Brot allein lebt der Mensch nicht - Ma. 11, 33 punnt weragy Jisusly: umtodys'fa, sie entgegneten Jesu: wir wissen nicht -M. 15, 17 noschnaif udtodys'fa-a, wisset ihr noch nicht - Ma. 4, 12 fudjosny utija-no aslaz finmynyzy uzadzila, welche auch schauend mit ihrem Auge nicht sehen.

In der dritten Person giebt es auch hier wie in der affirmativen Conjugation eine Nebenform, welche nach der Grammatik von 1775 ausschliesslich Präsens sein soll, nämlich im Plural die affirmative dritte Person selbst mit der unpersönlichen Negation ug, im Singular die gewöhnliche abgekürzte Verbalform der anderen Personen mit derselben unpersönlichen Negation. Der Unterschied zwischen Präsens und Futur ist aber hier eben

so unsicher wie in der affirmativen Conjugation, und man kann das, was in der älteren Grammatik als Präsens gegeben ist, nicht mit Sicherheit anders bezeichnen denn als eine Nebenform.

Wenn das, was wir oben für den nominalen Charakter der angeblichen dritten Person des Präsens angeführt haben, sich vorzugsweise auf die Singularperson bezog, so giebt die negative Conjugation vielleicht eine Ergänzung dazu in Bezug auf die Pluralperson. Dass diese nämlich auch hier in der negativen Conjugation unverändert beibehalten wird, ganz gegen den Charakter dieser Conjugation, giebt zugleich mit der Form der Negation, welche wie im Tscheremissischen eine unpersönliche ist, wohl eine starke Präsumtion dafür, dass die dritte Pluralperson auf o, welche das dieser Person zukommende Suffix nicht hat, eben so eigentlich ein Verbalnomen sein mag wie die Singularperson auf a, wenn auch hier nicht direct beweisende Beispiele von dem Gebrauche als Nomen mehr vorkommen so wie bei der Singularperson. Als erste und zweite Person des Präsens hat die Grammatik von 1775 auch hier das Medium zu Hülfe genommen, und es gilt davon dasselbe, was wir schon bei dem affirmativen Präsens gegen diesen Missbrauch gesagt haben [s. § 140]. Sieht man darauf, wie in der Evangelienübersetzung das negative Präsens gebraucht wird, so findet man in den beiden letzten Evangelien eine völlige Confusion, indem die unpersönliche Negation ug auch in der zweiten Person sehr oft vorkommt, auch ug in der ersten, in allen vier Evangelien aber, in den beiden ersten freilich seltener, die dritte Pluralperson auf o sowohl mit ug, als mit ug, so dass zwischen dem Präsens und Futurum der älteren Grammatik, z. B. ug weralo und uz werala, noch ein Drittes, uz weralo, in der Mitte steht, wozu in den beiden letzten Evangelien sich bisweilen gar noch ein Viertes findet, ug merala. Man sieht, dass die Uebersetzer auf diesem von ihrer Muttersprache so sehr abweichenden Gebiete gar nicht recht haben heimisch werden können. Ich habe von Wotjaken nie die gehörigen Formen verwechseln hören, und bin überzeugt, dass ein Jeder bei aufmerksamer Beobachtung dieselbe Erfahrung machen wird. Unterschied zwischen dem Präsens und Futurum der Grammatik von 1775 ist in der Evangelienübersetzung eben so wenig eingehalten worden wie bei der affirmativen Conjugation. Beispiele von der Nebenform der dritten Person sind: M. 10, 37 jaratys' atajzä libo anajzä mynes'tym wylti mynym ugjara, der seinen Vater oder seine Mutter mehr als mich Liebende taugt mir nicht [vgl. oben uzjara dass.] — Ma. 9, 44 fytyn nomyr sojossen ugful tylyz-no ugfys', wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt — M. 9, 16 nenofin-no ugfyschja wis'en wush dis'ez, Niemand flickt mit Neuem ein altes Kleid [in der Parallelstelle Ma. 2, 21 uzfyschja] — M. 13, 13 sojos adzisa ugadz'o, fylysa ugfyso ugno wasaso, sehend sehen sie nicht, hörend hören sie nicht und verstehen nicht — 22, 30 usz'on dyrja fyschno uzbas'to [st. ugbas'to], fartsy-no ugbiz'o, ulo bön fysdysinjos-fad', bei der Auferstehung nehmen sie nicht Weiber und gehen nicht zum Manne, sondern leben wie Engel.

§ 152. 2. Präteritum. Einfacher und regelmässiger als das negative Präsens ist das Präteritum. Das Verbum selber hat hier im Singular und im Plural wieder dieselbe Form wie im Imperativ, und die Negationen sind im Singular öj, öd, öz, im Plural öm, öd, öz. Auch hier ist für die erste Person die Negation im Plural eine andere als im Singular, aber beide Formen haben, mit den beim Nomen gebräuchlichen Personalsuffixen verglichen, doch den Charakter der ersten Person, nämlich den blossen Vocal, wie im Nominativ des Nomens, oder das m, welches im Accusativ vorkommt. Beispiele sind: M. 5, 17 furlany öjlyfty tyrmytyny bon, zu schelten bin ich nicht gekommen, sondern zu erfüllen - 7, 23 mon nenofu-no til'edng bitod, ich habe euch nie gekannt - 16,11 mon n'an' las'an öjwera til'edin, ich habe euch nicht vom Brote gesagt - 13, 27 fuz'o! as tarlauad dz'ec' fidnsez öda fiz', Herr! hast du nicht auf dein Feld guten Saamen gesäet - 14, 31 l'ab osfys'! main ödosfy, Schwachgläubiger! warum glaubtest du nicht - L. 7, 46 ton mynes'tum jirma mojen ödmoja, du hast mein Haupt nicht mit Oele gesalbt - M. 21, 30 ta meraz otwet: myno! ozno myn, dieser sagte [zur] Antwort: ich werde gehen! und ging nicht - Ma. 5, 19 Jisus soa özlez', Jesus liess ihn nicht - 8, 16 ta fo luoz, tichto n'an' ömbas'ta, es wird das sein, dass wir nicht Brot genommen haben - M. 7, 22 tynad nimynyd asmez oma dyschetä? tonad nimpnyd schajtanjosez oma uljalä? tynadyf nimpnyd turly pertmas'fonjos oma fara, haben wir nicht in deinem Namen gelehrt? haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? haben wir nicht eben in deinem Namen viele Wunder gethan — 26, 55 mon til'edyn puhy dyschetysa cerkyn, ti ödno bas'tä monä, ich habe bei euch gesessen lehrend im Tempel, und ihr habt mich nicht ergriffen — 25, 45 ti ödsarä soä ogezh ta pokcisjosles', ihr habt es nicht gethan Einem von diesen Kleinen — 25, 43 golif wal, öddis'jalä monä, ich war nackt, ihr habt mich nicht bekleidet — 25, 3 ta nodtemjos özbas'tä s'eraz pu wöj, diese Thörichten hatten nicht Oel mit sich genommen — 24, 39 özno malpalä fud c'osh wu özwelds'hy, und sie bedachten nicht, so lange das Wasser sich nicht verbreitete [bis das Wasser sich verbreitete] — Ma. 10, 48 jatyrjos soä özlez'ä weras'fyny, Viele liessen ihn nicht sprechen.

#### B. Conditionalis.

\$ 153. Im Conditional haben alle Personen des Singulars wie des Plurals gleichförmig die Negation öj, und das Zeitwort selbst bleibt wie es in der affirmativen Conjugation war. Diese unveränderte Negation haben auch die Verbalnomina, welche die defective Conjugation des Zeitworts "sein" bilden [s. § 174 und 175]. In der Evangelienübersetzung kommen ein Paar Beispiele vor, wo die Negation wie im vorigen Paragraphen flectirt und das Verbum selbst unflectirt ist, oder wo im Plural beide unverändert geblieben sind, aber diese stehen sehr vereinzelt da unter der ungleich grösseren Menge von Fällen, wo der Conditionalis so behandelt ist, wie oben angegeben worden, und wie ich auch anderweitig erkundet habe. Beispiele davon sind: J. 15, 22 mon öjfa lyffal, öjfa werafal foly [statt fojosly], soios sitodsal selvses, wenn ich nicht gekommen, wenn ich ihnen nicht gesagt hätte, so würden sie die Sünde nicht kennen -Ma. 13, 20 öjfa nofch inmar fu les'thfal fo nunaljosza', öjni fylifal odva ad'ami-no, wenn Gott nicht diese Tage kurz machte, so würde auch nicht ein Mensch mehr übrig bleiben - M. 23, 30 luifalmy-fa asmez mil'am peres'jos dyrja, öjluifalmy asmez fojosyn malia, wären wir zu unserer Alten Zeit gewesen, so wären wie nicht mit ihnen zusammen gewesen - 12,7 todysaldu-få bon ti, mar so fpl . . . , öjfurlasaldy cilfytjosyz, wenn ihr aber wüsstet, was diess Wort ist ..., so würdet ihr nicht die Unschuldigen schelten — J. 18, 36 carftwo mynam ta falyflen wal-fa, utis'jos mynam durbas'tysalza [st. - 3p] mon ponna, öjf'otsalza [st. - 3p]

monā Judejjosly, wenn mein Reich von diesem Volke wäre, so würden meine Knechte für mich streiten, [und] würden nicht mich den Juden übergeben. — Die oben erwähnten von dem Regelmässigen abweichenden Fälle sind M. 24, 43 özizifal, er würde nicht schlafen — özssothsfal, er würde nicht geben — J. 18, 30 ömfotfal, wir würden nicht geben.

#### C. Imperativ.

S 154. Die zweite Person des Imperativs hat eine eigene Negation ön [syrj. en], welche im Singular und im Plural gebraucht wird, das negirte Verbum wird eben so behandelt wie im Indicativ, und ist also im negativen und affirmativen Imperativ ganz gleich. Beispiele davon sind: Ma. 14, 36 mynam samen önlesty, nach meiner Weise thue nicht — M. 23, 3 usbyja so josien önlestä, nach ihrer That thuet nicht — Ma. 8, 26 gurtaz önno pyr, önno wera nosinly-no, in das Dorf gehe nicht, und sage Niemandem — M. 10, 5 jat murtjos dory önwestä, Samaria samaria geht nicht ein — 6, 7 wös jas syns multes önweralä jat murtjos son sinden, wenn ihr betet, so sprechet nicht viel nach der Heiden Weise.

Die aus dem Präsens entlehnten Personen des Imperativs behalten ihre eigene Negation, welche aber in der dritten Person, mit med zusammen geschmolzen, eine etwas veränderte Form bekommt. Die Partikel med bildet nämlich, mit der Negation vereinigt, im Singular medam, medad, medag, im Plural medamy, medady, meday, oder gewöhnlich abgekürzt ebenfalls medam, mee dad, medaz, z. B. M. 13, 15 medaz bornftys'fa, medam burmyty fos josna, damit sie sich nicht bekehren, damit ich sie nicht heile -- 4, 6 fi mylazy bas'tozy tonä, medad fapts'fp iz bordy pydenyd, sie werden dich auf ihre Hand nehmen, damit du dich nicht an einen Stein stossest mit deinem Fusse - Ma. 5, 10 f'ulworng foln, medaz potty fojosza fo palas'tnz, er bat ihn, dass er sie nicht aus dieser Gegend vertreibe - M. 17, 27 medamy bon lua finjas'fnljos sojosly, myn zariz bory, damit wir ihnen aber nicht Feinde werden, so geh an den See - 20, 31 faluf duaduta mal sojosny meday c'erefjala, das Volk hinderte sie, dass sie nicht schrien etc. - Meda; ist also auch die Negation für die dritte Person des Imperativs, z. B. Ma. 13, 15 fin-fa lipet mylyn, medaz

mas'fy forfaä, wer auf dem Dache ist, steige nicht herab in das Haus — medaz-no pyr bas'tyny mar-fä aslaz forfais'tyz, und gehe nicht hinein etwas zu nehmen aus seinem Hause — Ma. 11, 14 ta dyrys'en nofin-no medaz fi tynes'tyd mulidä, von dieser Zeit an esse Niemand deine Frucht.

§ 155. Ausser den mit dem Zeitwort verbundenen Negationen hat das Wotjakische auch getrennte, nämlich das russische ne, von welchem unten bei den Adverben, und das wotjakische ömpl, welches eigentlich ein zu der Conjugation des Zeitworts .. sein" gehöriges negatives Verbalnomen ist (s. § 173). wie das tscheremissische agal. - Von den mit dem Zeitwort verbundenen Negationen steht on auch allein als Verbot, wenn das dazu gehörige Verbum leicht zu ergänzen ist, und hat so gar selbst die Pluralendung (å) des zu supplirenden Zeitworts, z. B. M. 13, 28, 29 marios merain foln: fula-a asmez munusa ntichfomn foa? - So bon werag: on a, ntschinfa putroez foin walza medaz ptsching'fn mal c'abei-no, die Knechte sagten ihm: ist es nöthig. sollen wir hingehen und es ausreissen? Er aber sagte: nein (st. önntschfa), damit nicht, wenn ihr das Unkraut ausreisset, damit zugleich auch der Waizen ausgerissen werde. - Eben so steht im Syriänischen enö und im Tscheremissischen iba. -Auch andere Negationen kommen so elliptisch vor. z. B. Ma. 12.14 tyrono-a wytzä fefarly ol'o ömyl-a? s'otom-a uma, muss man den Tribut zahlen dem Kaiser oder nicht? sollen wir geben oder nicht - Ma. 7, 26.27 s'ulwornz foln, folen uns putsche fus' fchaitanga pottung. Sifus foly werag: onna, wal'on med aslam vijos budesmozu, sie bat ihn, aus ihrer Tochter einen Teufel zu treiben. Jesus antwortete: noch nicht, mögen vorher meine eigenen Kinder befriedigt werden. - Vielleicht steht hier ungenau önna st. öina, da auch sonst wohl in gewissen Fällen statt anderer Negationen bj steht (vgl. § 153, 173, 174), oder es ist hier die abschlägige Antwort in ein Verbot eingekleidet, wie wenn im Lateinischen noli st. absit gebraucht wäre.

## IV. Periphrastische Conjugation.

§ 156. Das Verbum des finnischen Sprachstammes, so überreich es in einiger Hinsicht ist, ist doch auf der anderen Seite auch in manchen Stücken arm. Es fehlt ihm ein be-

stimmtes Passivum, da die Medialform nur bisweilen, aber nicht ausschliesslich, im Sinne eines Passivs gebraucht wird. Eben so genügen die beiden einfachen Tempora oft nicht, wo man bestimmt die Gegenwart von der Zukunft, oder in der Vergangenheit das Absolute von dem Relativen unterscheiden will. In diesen Fällen bedient sich also auch die wotjakische Sprache mancherlei umschreibender Ausdrücke, welche wir in den folgenden Paragraphen zusammenstellen wollen.

- § 157. 1) Das periphrastische Passiv wird mit dem zweiten (siebenten) Verbalnomen, besonders der verlängerten Form desselben, und verschiedenen Hülfszeitwörtern gebildet.
- a: Mit wal, in den beiden letzten Evangelien auch mylem, welche, eigentlich selbst Verbalnomina, in unslectirter Form dazu dienen, das Präteritum des Zeitworts "sein" auszudrücken, wird sehr gewöhnlich das Präteritum des Passivs umschrieben, z. B. M. 2, 5 ozi goshtemyn wal prorosen, so war geschrieben durch den Propheten 4.1 sosy Jisus nuemyn wal sulen sudä, da wurde Jesus von dem Geiste in die Ebene gesührt L. 1,4 jun med todod soä, maly ton dyschetemyn wysem, damit du fest wissest, worin du unterrichtet warst J. 1,28 ta saremyn wysem Wisawarain, diess wurde gethan in Bethabara.
- S 158. b. Mit wan' st. wal wird auf dieselbe Weise ein Präsens der vollendeten Handlung oder das Persectum des Passivs umschrieben, z. B. M. 4, 6 goshtemmn wan', es ist geschrieben. Sehr oft aber wird das wan' nicht ausdrücklich hinzugesetzt, sondern ist hinzuzudenken, z. B. Ma. 2, 5 tynad selftesemm, deine Sünden (sind) vergeben 6, 2 tytys' soly tatsche segeben? mar zök wiz' soly sotemyn, woher (ist) ihm solches gegeben? welche grosse Einsicht (ist) ihm gegeben 14, 41 bydestemyn, wuiz tschas, es (ist) vollbracht, die Stunde ist gekommen.
- § 159. c. Die Verneinung der vorhergehenden Formeln geschieht entweder durch Verneinung des Auxiliars oder indem man statt des dabei gebrauchten zweiten Verbalnomen das negative auf mtå nimmt, z. B. J. 19, 41 sadyn schaj wil wal, suday nofin-no ponemyn öjwal, im Garten war ein neues Grab, in welches Niemand gelegt worden war M. 10, 26 nenomyr-no öwyl watemyn schara potontem, nichts ist verhorgen, das nicht öffentlich hervorgeht Ma. 11, 17 öwyl-a gossjamyn: forsa mynam

med luoz mös'jas'fon forfa, ist nicht geschrieben: mein Haus sei ein Bethaus — 2, 27 ad'ami ponna subbota les'temyn, subbota ponna ad'ami words'symtä, des Menschen wegen ist der Sabbath gemacht, des Sabbaths wegen ist nicht der Mensch geboren — 2,24 maly sojos subbota nunalä mar-sä sosymtä les'to, warum thun sie am Sabbathtage, was nicht befohlen (ist).

\$160. d. Das zweite Verbalnomen mit dem Zeitwort luiny (werden), auch wohl uluny (sein, bleiben), dient zur Umschreibung anderer Theile des Passivs, besonders des Futurs, aber auch wohl des Präteritums wie vorher, z. B. Ma. 9, 45 de'ec'aem tonod luoz . . . nesheli fok vodenod ada kuschtem luino. es wird dir besser sein . . . als mit deinen beiden Füssen in die Hölle geworfen zu werden - 9,31 ad'ami piez s'otempn luoz falpf fiaz, des Menschen Sohn wird gegeben werden in die Hände des Volkes - 14, 9 kutun-ka malektemun luoz ta jewange= liaez, mar-fa so faryz, weramyn luoz, wo nur immer diess Evangelium gelehrt wird, wird gesagt werden, was sie gethan hat -M. 9. 36 jufve'femon luizv pastuchtem pshios s'amen, sie waren zerstreut wie hirtenlose Schaafe - Ma. 4, 22 ömpl mats'fem les'temon, mar-få todem öjlag, es ist nichts heimlich gethan, was nicht bekannt wurde - 3, 29 fin-fa lefatem ful werglog im'atoi lul wyla, foly uzlu lezis'fem, wer eine Schmährede gegen den heiligen Geist spricht, dem wird es nicht vergeben werden -J. 12. 32 mon-fä dibutvs'fem muz'em wolvs' luo, woc'af falvf mv= nom osfoz, wenn ich über die Erde werde erhöht werden, so wird alles Volk an mich glauben.

Nicht recht im Geiste der Sprache begründet erscheint es aber, wenn in dem Lucas auch der Infinitiv auf ny mit dem Auxiliar luiny verbunden wird, z. B. 9, 22 pily ad'amilen tros ciedany fulä fuschtyny-no luiny peres'josyn... wiiny luiny-no, des Menschen Sohn muss viel leiden und verworfen werden von den Aeltesten, und getödtet werden.

§ 161. 2) Dasselbe zweite Verbalnomen, womit auf so mannichfache Weise das Passiv umschrieben wird, kann — und zwar meist ohne dazu gesetzte Copula — vermöge seiner unbestimmten, auch activen Bedeutung — auch statt eines activen Tempus finitum stehen, wovon besonders die beiden letzten Evangelien zahlreiche Beispiele liefern, als: J. 16, 6 mon sog weram was tiseds, ich sagte euch diess — 4, 46 nosch-no spstem

Jisus Galilejaä, und Jesus kam wieder nach Galiläa — L. 1, 38 angel so dinys' foschsem, der Engel ging von ihm — 1, 45 schud ton sched'temyn ossemez põnna, du hast Glück gesunden wegen deines Glaubens — Ma. 1, 18 asses'tyz s'etjoszä sel'tysa so börys'az mynysjam, ihre Netze verlassend gingen sie ihm nach. — Im Marcus, wo vorzugsweise diese Frequentativsorm so gebraucht wird, sindet sich bisweilen im Plural ein Personalsussix dabei, z. B. 7, 36 sojos jatyrgem werasjamzy, sie sprachen mehr — 2, 3 lystysjamzy so din'ä peri schussem murten, sie kamen zu ihm mit einem vom bösen Geist Geschlagenen — 9, 4 jawis'syz-no sojossy Stia Moisejen tschotsch, weras'syljamzy-no zisusen, es erschienen ihnen Elias mit Moses zusammen, und sprachen mit Jesus. — Hier ist das Verbalnomen substantivisch behandelt, und dergleichen Fälle gehören vielleicht besser zu § 163.

§ 162. 3) Verbaladverbe können allenfalls auch zur Umschreibung eines einfachen Tempus gebraucht werden, da sie, wie auch sonst Adverbe und Adjective der Form nach nicht recht unterschieden sind, bisweilen auch adjectivisch stehen. Beispiele davon finden sich nur in den letzten Evangelien, und sie scheinen bei dem Reichthum der Sprache an anderen, unzweideutigen Formen dafür nicht eben nachahmungswürdig zu sein, z. B. J. 4, 46 ad'ami, kudyzlen piez tush wis'sa ulyz, ein Mann, dessen Sohn sehr krank war - 13, 35 ti mynam dyfchet8': fys'jos, gashas'fysa-få ulody puñady, ihr (seid) meine Schüler. wenn ihr euch unter einander liebet - 14,9 mon femalas' til'edyn ulys'fo, ton-no todtef ulys'fod mona, wie lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht. - Noch seltsamer erscheint eine dem Tscheremissischen nachgebildete Zusammenstellung L. 5, 36 mushly-no sofu uzjara suoz, auch dem Alten wird es dann schlecht sein. Uziara steht sonst eigentlich nur als Verbum finitum "wird nicht taugen", ist aber hier wie ein Nomen behandelt und mit suoz zusammengestellt, wahrscheinlich durch eine Verwechselung mit dem unpersönlichen ugjara (vgl. § 151), dem eigentlich die nominale Natur zukommt.

§ 163. 4) Das zweite Verbalnomen als abstractes Nomen actionis kann auch, mit einem der verschiedenen Ausdrücke für das Zeitwort "sein" verbunden, ein Tempus finitum umschreiben, und bekommt dann das Personalsuffix, z. B. M. 18, 13 jdeditemez-fä luoz, wenn sein Finden ist, d. h. wenn er findet —

5, 12 oziif jortemzy wal prorofjos, eben so war ihr Verfolgen Propheten, d. h. eben so verfolgten sie Propheten — Ma. 2, 12 notu-no tatsche ushez adz'emmy öjwal, nie haben wir solche That gesehen — M. 13, 25 fu ban ad'amijos iz'emzy wal, lystyz dusche monez solch, als aber die Menschen schliesen, kam sein Feind — 12, 3 cirdemdy öjwal-ama, mar saryz David, habt ihr nicht gelesen, was David that.

§ 164. 5) Sehr häufig ist eine Umschreibung der einfachen Zeitform mit mil (in den beiden letzten Evangelien auch wplem), welches man unverändert zu dem affirmativen und negativen Präsens setzt, um ihm die Bedeutung eines Präteritum zu geben\*). Im Syriänischen findet sich nichts Aehnliches, und der vielleicht aus dem Tscheremissischen stammende Gebrauch wo nicht nur ple (= woti, mal), sondern auch das Präsens liesch so gebraucht wird, mag wohl von der dritten Person ausgegangen sein, von welcher wir § 139 darzuthun versucht haben, dass die der Personalendung entbehrenden Formen ursprünglich Nomina sein mögen. Die wenigen Beispiele, welche in der Evangelienübersetzung sich finden, wo das mal zu der ersten und zweiten oder zu der mit der Personalendung versehenen dritten Person gesetzt ist, kommen kaum in Betracht gegen die zahllosen Fälle, wo die dritte Person auf a und o diese Verbindung eingeht. Wir haben die wenigen Ausnahmsfälle schon § 139 angeführt, man ist aber ungeachtet ihrer Spärlichkeit doch noch nicht genöthigt, sie geradezu für falsch zu halten. Was im Tscheremissischen Sprachgebrauch ist, kann es immerhin wohl auch im Wotjakischen sein, wir meinen nur, dass diese Verbindung, weil am natürlichsten, darum auch zuerst sich bei der dritten Person auf a und o machte, und erst, als man sich gewöhnt hatte diese Form für die dritte Person den anderen gleich gelten zu lassen, auch auf diese ausgedehnt wurde. Beispiele von solcher Umschreibung sind: Ma. 1, 34 fin-fano main wis'a wal, wer an irgend etwas krank war - 6,56 futst-fano so lyftylä mal, wohin nur immer er kam — 7, 25 solen putschfaz ula

<sup>\*)</sup> Ein Mal findet sich in dieser Verbindung auch das Präteritum selbst statt des Präsens, nämlich M. 8, 28 nenofin-no debis?th wal, Niemand wagte — Da mir diese Ausdrucksweise sonst nirgends zu Gesicht oder Gehör gekommen ist, so möchte ich sie wohl nur einem Versehen zuschreiben, und glauben, dass ugbis?th gemeint ist statt debis?th.

wal schajtan, in ihm war ein Teusel — J. 2, 13 matā wuis'sā wystem welistem Juddejjoslen, nahe herzu gekommen war das Ostersest der Juden — Ma. 1, 19 kudjos pysh wylyn setjoszā syschjalo wal, welche auf dem Schiffe ihre Netze flickten — 16, 12 adzis's syschzasty sojos polys' ku-kā sojos myno wal gurtā, er erschien Zweien von ihnen, als sie in ein Dors gingen — 9, 6 özni tod mar-kā waziny, syschamenyz bys swalesjalo wal, er wusste nicht, was (er) antworten (sollte), denn sie zitterten vor Furcht — 2, 3 murten sudyzlen nomyryn-no uglu-ni wal wertas'semez, mit einem Manne, welcher gar nicht mehr Bewegung hatte.

Das so mit der Umschreibung gewonnene Präteritum scheint sich von dem einfachen eigentlich darin zu unterscheiden, dass es einen Zustand oder eine länger währende Handlung ausdrückt, was das einfache seiner Mehrdeutigkeit wegen nicht so deutlich thut. Diess ist auch die Bedeutung derselben Umschreibung im Tscheremissischen, und dazu passen die angeführten Beispiele alle; indessen ist in der Evangelienübersetzung ein solcher Unterschied nicht immer beobachtet, und es wechselt bisweilen das einfache Präteritum mit dem umschriebenen ganz ohne sichtbaren Grund, z. B. Ma. 1, 34 und schajtansjosza miztemjosza putschießen, und lez wahnsinnigen, und liess die Teufel nicht sprechen.

In Sätzen mit der Absichtspartikel med bildet diese Umschreibung kein Präteritum, sondern das was ist dann ganz müssig, und es findet kein Unterschied von dem einfachen Präsens Statt, z. B. Ma. 10, 17 mon ma faro, med sched'to was-ulon, was soll ich thun, damit ich das Leben sinde — M. 13, 29 medaz ntschrößen was c'abej-no, damit nicht auch der Weizen ausgerissen werde. — In der mit derselben Partikel gebildeten dritten Person des Imperativs ist die Sache die nämliche, z. B. M. 21, 19 dauraz medaz pot was ton bordys' jempschez, für immer möge aus dir nicht Frucht hervorgehen. — Der russische Sprachgebrauch, Absichtssätze mit чтобы nicht in das Präsens, sondern in das Präteritum zu setzen, mag Veranlassung gewesen sein, dass in solchen Sätzen im Wotjakischen auch dem Präsens durch das dazu gesetzte was das Aussehen des Präteritum gegeben wird.

§ 165. 6) Im Syrjänischen ist sehr gebräuchlich eine Umschreibung des Futurs mit pondny (anfangen); im Wotjaki-

schen kommen auch Spuren davon vor, aber sehr selten. Ein Beispiel ist J. 3, 12 ali mon weraj samoj muz'emles', ti-no udossys'sä, syzi bön ossody ali-sä werany futs'so til'edly in serys', jetzt habe ich bloss von der Erde gesprochen, und ihr glaubet nicht, wie werdet ihr aber glauben, wenn ich euch vom Himmel sagen werde (eigentl. zu sagen ansange). — Das slawonische Original hat hier ganz einsach das Futur, und eine spätere Hand hat auch in der Uebersetzung das einsache Tempus weraso hergestellt.

## V. Paradigmen des regelmässigen Zeitworts.

§ 166. Es ist zwar im Vorstehenden schon Alles beigebracht über die Bildung jedes Theiles der Conjugation, und bei dem so einfachen Wortban des Wotjakischen würde es keine Schwierigkeit haben, darnach eine jede vorkommende Verbalform zu analysiren oder eine jede verlangte von jeder Wurzel zu bilden; wir geben indessen doch zu leichterer Uebersicht das ganze Verbum noch einmal in Paradigmen zusammengestellt, und zwar die durch ihre Syncopirung in vielen Stücken abweichenden Frequentativa besonders. Die periphrastische Conjugation dagegen konnte wohl übergangen werden, da die flectirten Theile derselben, so wie die unflectirten, aus der einfachen Conjugation genommen sind. Dem ganz abweichenden und mangelhaften Zeitwort "sein" müssen wir dagegen zum Schlusse noch eine besondere Betrachtung zuwenden, da es mit den anderen Zeitwörtern fast durchaus nichts gemein hat.

#### § 167. A. Vollständiges Zeitwort. 1) Affirmativ.

Indicativ.

|          | Singular. |   |        |    | Plural. |  |         |  |
|----------|-----------|---|--------|----|---------|--|---------|--|
| Präsens. | 1. j'oto  |   | adz'o  | 1. | f'otom  |  | adz'om  |  |
|          |           |   |        |    | j'otomy |  | adz'omy |  |
|          | 2. j'otod | - | adz'od | 2. | f'otody |  | adz'odn |  |
|          | 3. fotos  |   | adz'oz | 3. | f'otozy |  | adz'ozy |  |
|          | j'otä     |   | adz'ä  |    | f'oto   |  | adz'o.  |  |

|                                         | Singular.             |                  | Plural                       |               |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------|--|
| Präterit.                               | _                     | adzi             | 1. s'otym —                  |               |  |
|                                         | 1 - 17                | 0                | j'otymp —                    | •             |  |
|                                         | 2. s'otud —           | adzid            | 2. s'otydy —                 |               |  |
|                                         |                       | adziż            | 3. Potyzy —                  |               |  |
| Condition                               |                       |                  |                              |               |  |
|                                         | 1. j'otjal —          | adzijal          | 1. s'otsalmy—                | adzisalmy     |  |
|                                         | 2. — —                | 1                | 2. j'otsaldy —               | adzisaldn     |  |
|                                         | 3. — —                | -                | 3. j'otsalzy —               | adzisalzy.    |  |
| Imperativ.                              |                       |                  |                              |               |  |
|                                         |                       |                  | 1. s'otom —                  |               |  |
|                                         |                       |                  | s'otomy —                    | ,             |  |
|                                         | 2. fot —              |                  | 2. sotä —                    |               |  |
|                                         | 3. med jotoz —        | med adz'oz       | 3. med f'otozy—              | -med adz'ozn. |  |
| Verbalnom                               | ina.                  | nu 27            | -\.ie1                       |               |  |
|                                         | 1. f'ot               |                  | adzis'                       |               |  |
|                                         | 2. j'ot               |                  | adz'em                       |               |  |
|                                         | 3. fot                |                  | adziny                       |               |  |
|                                         | 4. f'ot 5. f'et       |                  | adz'on<br>adz'ono.           |               |  |
| Verbaladve                              |                       | .0110            | avz vnv.                     |               |  |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                       | ysa —            | adzisa                       |               |  |
|                                         |                       |                  | adzimon                      |               |  |
|                                         |                       |                  | adzifu                       |               |  |
|                                         | 4. f'ot               | ytoz' —          | adzitoz'.                    |               |  |
| 0 = 04                                  |                       | 2. 27            |                              |               |  |
| § 168. 2) Negativ.                      |                       |                  |                              |               |  |
| Indicativ.                              | C:1                   |                  | - 'nı 'ı                     |               |  |
| D                                       | Singular.             |                  | Plural.                      |               |  |
| Präsens                                 | 1. ugsot -            | ugadzi           | 1. umj'otä —                 |               |  |
|                                         | 2. udjot —            | udadzi           | 2. uds'otā —                 |               |  |
|                                         | 3. uzsot —            | uzadzi           | 3. uzs'otä —                 |               |  |
| Präterit.                               | ugs'ot —  1. öjs'ot — | ugadzi           | ugi <sup>o</sup> oto —       | 0 0           |  |
| raterit.                                | 2. ödj'ot —           | öjadzi<br>ödadzi | 1. ömj'otä —<br>2. ödj'otä — | ödadz'ä       |  |
|                                         | 3. özfot —            | özadzi           | 3. őzf'otá —                 | özadz'ä.      |  |
| Conditiona                              | 0.                    | Daudi            | 3. vg via —                  | ozaoz a.      |  |
| O-mattiona                              |                       | öjadzifal        | 1. öjs'otsalmy —             | - diabrifalmo |  |
|                                         | 2. — —                | o jarogijar      | 2. öjs'otsaldy —             |               |  |
|                                         | 3. — —                |                  | 3. öjs'otsalzy' —            |               |  |
|                                         |                       |                  | o. off orfulation —          | ojubacjutzp.  |  |

Singular.

Plural.

Imperativ.

1. ums'otä — umadz'ā

2) Negativ.

2. önfot — önadzi 2. önfota — önadz'a

3. medaz f'ot - medaz adzi 3. medaz f'ota - medaz adz'a.

Verbalnomina.

1. f'ottem - adzitem

2. f'otomta - adzimta

3. f'otontem - adz'ontem.

Verbaladverb.

\$ 169.

f'ottef - adzitef.

## B. Frequentatives, syncopirtes Zeitwort.

1) Affirmativ.

| \$ 100.          | 1,    | ) Allirmativ.                                                            | 4)    | negativ.                                                                  |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Indicativ. Präs. | Sing. | <ol> <li>meralo</li> <li>meralo</li> <li>meralo</li> <li>mera</li> </ol> | Sing. | 1. ugwera 2. udwera 3. uzwera ugwera                                      |
|                  | Plur. | 1. weralom weralomy                                                      | Plur. | 1. umweralä                                                               |
|                  |       | <ol> <li>weralody</li> <li>weralozy</li> <li>weralo</li> </ol>           |       | 2. udweralā 3. uzweralā ugweralo.                                         |
| Präterit.        | Sing. | 1. weraj 2. werad 3. weraz                                               | Sing. | <ol> <li>öjmera</li> <li>ödmera</li> <li>özmera</li> </ol>                |
|                  | Plur. | <ol> <li>weramy</li> <li>werady</li> <li>werazy</li> </ol>               | Plur. | <ol> <li>ömmeralä</li> <li>ödweralä</li> <li>özweralä.</li> </ol>         |
| Conditionalis.   | Sing. | 1. werasal 2. — 3. —                                                     | Sing. | 1. öjwerafal 2. — 3. —                                                    |
|                  | Plur. | <ol> <li>merafalmy</li> <li>merafaldy</li> <li>merafalzy</li> </ol>      | Plur. | <ol> <li>öjwerafalmy</li> <li>öjwerafaldy</li> <li>öjwerafalzy</li> </ol> |

| Imperativ.     | Sing. | 2. wera             | Sing. | 2. önwera       |
|----------------|-------|---------------------|-------|-----------------|
|                |       | 3. med weraloz      |       | 3. medaz wera   |
|                | Plur. | 1. weralom weralomy | Plur. | 1. umweralä     |
|                |       | 2. weralä           |       | 2. önweralä     |
|                |       | 3. med weralozy     |       | 3. medaz weralā |
| Verbalnomina.  |       | 1. weras'           |       | weratem         |
|                |       | 2. weram            |       | weramtā         |
|                |       | 3. werany           |       | werantem        |
|                |       | 4. weran            |       |                 |
|                |       | 5. werano           |       |                 |
| Verbaladverbe. |       | 1. werasa           |       | weratek         |
|                |       | 2. weramon          |       | -               |
|                |       | 3. werafu           |       |                 |
|                |       | 4. weratoz'.        |       |                 |

## VI. Unregelmässiges und defectives Zeitwort "sein".

§ 170. Die Conjugation des Zeitworts "sein" hat das Eigenthümliche, dass sie durchaus keine Flexion nach Personen hat, sondern nur aus einer Anzahl Verbalnomina zusammengesetzt ist, welche zugleich, wie zum Theil die der regelmässigen Conjugation, die Stelle der Tempora finita mit vertreten. Einige Aehnlichkeit damit hat das Syrjänische, wo im Präsens ebenfalls zwar Singular und Plural, nicht aber die drei Personen unterschieden werden. Das Tscheremissische weicht viel mehr ab, da der Conjugation des Zeitworts "sein" zwar einige Theile fehlen, dasjenige aber, was vorhanden ist, der gewöhnlichen Abwandlung folgt.

Einige der zur wotjakischen Conjugation dieses Zeitworts gehörenden Theile sind zwar nicht als Nomina selbst im Gebrauch, aber doch eben so ohne Personalbezeichnung wie diese. Wir betrachten die einzelnen Stücke nebst ihrem verschiedenen Gebrauche jedes für sich.

§ 171. Man' (syrjän. em) entspricht dem ersten und vierten Verbalnomen, und ist so zunächst adjectivisch "seiend, vorhanden", oder substantivisch "das Sein, Dasein, Vorhandensein". In der letzten Bedeutung kann es eben so mit einer

Postposition verbunden werden wie das vierte Verbalnomen. Beispiele dieses Gebrauchs sind: M. 14, 33 pyshyn wan'jos matā syftysa jibyrtyzy soly, die im Schiff Seienden (die, welche im Schiffe waren) kamen herzu und verehrten ihn — 8, 33 syftysano sarā wan'zāis werazy, zur Stadt kommend sagten sie das, was da war — J. 5, 28 schaj guaz wan'jos sylozy swarazā piezses' in marsen, die im Grabe Seienden werden hören die Stimme des Menschensohnes — 4, 18 wit' tynad wysem sartjos, asi-no wan'ez öwyl tynad sartez, du hast süns Männer gehabt und der jetzt seiende ist nicht dein Mann — M. 9, 15 syzi sajguasozy s'uancijos sart wan' dyrja, wie sollen die Hochzeitgäste trauern, während der Bräutigam da ist — 7, 4 as sinmad for wan' dyrja, wenn in deinem Auge ein Balken ist.

Von dem substantivischen wan', welches dem vierten Verbalnomen entspricht, kann auch — so wie von diesem das fünfte — ein Adjectiv wan'e abgeleitet werden, welches bedeutet "bei wem ist oder vorhanden ist, sich befindet", also "habend", z. B. M. 25, 28 bas'tä foles' talantez fotä-ne das talant wan'e murtly, nehmt von ihm das Talent, und gebet es dem zehn Talente habenden Menschen.

Statt eines Tempus finitum gebraucht, dient wan' als Präsens, z. B. M. 8,2 mylyd fydyd-få wan', luoz tynad monă burmystyny, wenn dein Sinn ist (d. h. wenn du Lust hast), so kannst du mich heilen — 11, 18 so putschtyn schajtan wan', in ihm ist ein Teusel.

§ 172. Whiem ist der Form und Bedeutung nach das zweite Verbalnomen von einer Wurzel whi, zu welcher auch das syrjänische Präteritum wöhn gehört. Im Wotjakischen kommt von dieser Wurzel noch vor der Conditionalis whihal (Ma. 9, 42), das Verbaladverb whifa (L. 10, 32 oziif Lewit-no so m'estainht whifa, matä lyfthz, eben so auch kam ein Levit herbei, da er an demselben Ort war), dasselbe zweite Verbalnomen einer frequentativen Verbalclasse, whihiam (s. unten), das Negativum ömml (= öjwhl, s. § 173), und vielleicht auch noch das als Präteritum dienende wal (s. § 174).

Auch dieses wysem ist theils Particip, theils abstractes Nomen. Die erste Bedeutung hat es z. B. Ma. 5. 18 pyrem börä pyshaz was on wiz'tem wysemez furys'fyz, nach dem Eintreten in das Schiff bat der früher wahnsinnig Seiende, Gewesene —

4, 10 juazy soles' so kotyryn wylenios-na, es fragten ihn die noch um ihn Seienden; — die zweite z. B. 6, 55 wisis' murtjoszä wainy futs'fyzy otsi, fytyn fylyzy soles' wylenzä, die kranken Menschen singen sie an dahin zu bringen, wo sie hörten sein Sein (dass er war) — 9, 33 forsan wylem dyrja juaz sojosses', zur Zeit des Seins (während sie waren) im Hause, fragte er sie.

Als Tempus finitum gebraucht, bezeichnet wylem, wie ebenfalls das entsprechende Verbalnomen des regelmässigen Zeitworts, das Präteritum, z. B. Ma. 15, 39 zem, ta ad'ami wylem inmar pi, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn — M. 27, 37
ta wylem Jisus Judejjossen efsej, das war Jesus, der König der
Juden. — In gleicher Weise steht auch die Frequentativform
mylysam, z. B. M. 4, 18 sojos bon c'orygas'jos wylysjam, sie aber
waren Fischer — 27, 55 otyn wylysjam nosch uno sid'oskysen uts'fys' syschnosos, da waren noch viele von serne zusehende Frauen.

S 173. Ömpl (aus öjmpl verkürzt, in der Evangelienübersetzung aber sehr oft öwel geschrieben) ist der Bedeutung nach das Negativum zu wan', und bedeutet also 1) als Particip, nicht seiend, nicht vorhanden", z. B. M. 25, 29 woc' wan'lp fots'foz, ömpllen nosch bas'ts'foz wan'ez-no, jedem Seienden wird gegeben bei dem nicht Seienden wird auch das Seiende genommen — Ma. 12, 44 uzprjos ponz'azy aslaz wan' burles', ta bön ömplles', die Reichen legten von ihrem vorhandenen Gut, sie aber von dem nicht Vorhandenen; — 2) als abstractes Nomen "das Nichtsein, Nichtdasein", z. B. M. 13, 21 wpshpez ömpl pönna splontem luä, wegen des Nichtseins (weil nicht da ist) eine Wurzel, ist es vergänglich — 2, 18 Rachil bördä nylpi f'erys' dugdytef turtysa sos jos ömplzy pönna, Rahel weint um ihre Kinder, unaushörlich verlangend, weil sie nicht da sind.

Ganz wie das gleich gebildete tscheremissische agal geht ömyl auch in ein Adverb über, und heisst "nicht" oder "nein". Es ist so eine Verneinung für solche Wörter, welche nicht eine der flectirten, in der negativen Conjugation enthaltenen Negationen bekommen können, statt des missbräuchlich auch dafür gesetzten russischen ne, z. B. M. 7,29 dyschetz sojoszä... Fariscijos samen ginä ömyl, er lehrte sie... nicht bloss nach Art der Pharisäer — L. 1,60 mumiz solen otwetä weraz: ozi ömyl, a weralä soä Zoann, seine Mutter sagte zur Antwort: nicht so, sondern nennet ihn Johannes — J. 6,64 man' troß ömyl ossys?

jos, es sind viele nicht glaubend, ungläubig — M. 5, 37 med luoz fyldy: ozi, ozi! ömyl, ömyl, eure Rede sei: ja, ja! nein, nein — u. s. w.

Als Tempus finitum ist öwyl ein negatives Präsens, z.B. M. 8,8 mon sylymon murt öwyl tynyd mynam jurtam pyryny, ich bin nicht ein würdiger Mensch, dass du in mein Haus trittst—2,6 tou-no, Wissejem, nomyren-no posci öwyl Judasen badzim farjosses, und du, Bethlehem, bist keineswegs die kleinste von den grossen Städten Judas — Ma. 4,17 sojossen putschfaz öwylna wyshyez, in ihnen ist noch nicht eine Wurzel.

Pleonastisch sind ein Paar von ömpl abgeleitete negative Verbalnomina in so fern als ömpl ja selbst schon negativ ist, nämlich das erste, ömpltem, z. B. M. 19, 21 muza wan' burdä sot fa-no ömpltemjosly, verkaufe dein vorhandenes Gut, undvertheile es an die nicht Habenden — und das zweite ömplymtä, z. B. J. 8, 46 fin til'es'tyd monä muzitä muttoz schonerez ömplymtä, wer von euch wird mich in Schande bringen, ohne dass Wahrheit (dabei) ist.

§ 174. Ausser diesen auch als Nomina gebrauchten Wortformen gehört zur Conjugation des Zeitworts "sein" noch das Wort mal, welches zwar ebenfalls keine Personbezeichnung annimmt, aber nur als Präteritum gebraucht wird, negativ eben falls unverändert für alle Personen öjmal, z. B. M. 1, 19 fartez folen dz'ec' mylo tydo wal, ihr Mann war gutmüthig - 7,27 po= graz, pogramez-no solen wal badzim, es fiel, und sein Fall war gross - 14, 21 siis'jos bon wal wit' s'urs ad'ami, die Essenden aber waren fünf tausend Menschen - 26, 69 ton-no Sisusen mal, auch du warst mit Jesus - 25,36 t'urmain wal, ti lyftydy mon dorā, ich war im Gefängniss, ihr kamt zu mir - J. 15, 27 maz's myl monenym ti wal, von Anfang an wart ihr bei mir - M. 24,21 fofu luoz badzim fajgu, fetsche bimal dun'e les'tem tyrys', dann wird sein grosses Leid, dergleichen nicht gewesen ist seit Erschaffung der Welt — 22, 8 s'uan das', at'emjosyz nosch suly= mon öjwal, die Hochzeit ist bereit, und die Eingeladenen waren nicht würdig.

Auch als Conditionalis findet sich mas gebraucht im Johannes, z. B. 18, 30 so öjfä mas zlodej, ömsotsal mi soä tynyd, wenn er nicht ein Verbrecher wäre, so hätten wir ihn nicht dir übergeben — 18, 36 carstwo mynam ta falyssen mas-fä, utis jos mynam durbas tysalzy mon pönnam, wenn mein Reich von diesem

Volke wäre, so würden meine Knechte für mich kämpfen. — Gewöhnlich entlehnt man sonst den Conditional aus dem Zeitwort luin, z. B. Ma. 14, 21 dz'ec'gem soly luisal öjfä words'fysal, es wäre ihm besser, wenn er nicht geboren wäre.

§ 175. Aus demselben Zeitwort suin, (werden) oder aus usun, (bleiben, leben, sein) wird Alles entlehnt, was die Sprache mit den hier angegebenen Mitteln auszudrücken nicht im Stande ist, z. B. der Imperativ su (M. 9, 2) oder us (2, 13), der Infinitiv usun, (1, 18). Oft aber auch gebraucht man diese vollständigen Verba, wo man mit dem unvollständigen dasselbe ausdrücken konnte; so ist sehr gewöhnlich usus st. muss, usus st. man. Eben so dienen im Syrjänischen son, und own, als Ersatzmittel.

Zu luinn gehört der Bedeutung nach noch ein anderes defectives Zeitwort, welches wir wegen seiner Verwandtschaft und Aehnlichkeit mit den früher genannten auch hier anführen mögen, nämlich das nicht flectirte las', negativ öjlas', auch bilo. ein Präteritum zu luiny. Beispiele davon sind: M. 2,3 fulem börg fog effejlen fötyg fchug las', nachdem er dieses gehört hatte. wurde des Königs Seele betrübt - Ma. 3, 21 luftnan jog futnun wergig: jo-va wig'tem las', sie kamen ihn zu greifen, indem sie sagten: er ist gewiss wahnsinnig geworden - J. 6, 25 mergan joly: rammi! fuzi ton tatun las', sie sagten zu ihm: Rabbi, wie wurdest (d. h. kamst) du hieher - M. 17, 19 fyzi mil'am öjlas" ulianv joa, wie konnten wir ihn nicht austreiben - 22, 46 nes nofinien-no öjlo foly otwet Potyny og fyl-no, Niemand konnte ihm Antwort geben auch nur ein Wort - Ma. 5, 4 nofinien-no nos fyzi-no foa woz'emez öjlas', Niemand konnte ihn irgendwie hüten (wegen der Bedeutung "können", vgl. § 274).

Von luinn ist übrigens ausserdem das regelmässige Präteritum ebenfalls im Gebrauch.

§ 176. Das Paradigma der wotjakischen Conjugation für das Zeitwort "sein" ist also folgendes:

Affirmativ. Negativ.

Indicativ. Praes. wan' öwyl

Präter. wal, wylem, wylyljam öjwal

Conditionalis. (wal) wylysal u. s. w. (öjwal) öjluisal u. s. w. Imperativ. lu, ul u. s. w. önlu, önul' u. s. w.

Affirmativ. Negativ.

Verbalnomina. 1. wan' diwyl, (öwyltem, öwylymtä)

2. whem for the form of the fo

4. wan's
5. wan's

Verbaladverbe. 1. (wylfa) ulyfa ulytek

ulymon
 ulyfu

4. ultoz'.

# Postpositionen.

§ 177. Die Casus obliqui können im Wotjakischen entweder als Ergänzung und nähere Bestimmung einer Thätigkeit, d. h. als Object oder adverbialer Ausdruck beim Zeitwort, oder attributivisch und prädicativisch, d. h. als nähere Bestimmung eines Substantivbegriffes gebraucht werden. Der adverbiale Gebrauch der Casus, namentlich der localen, kann aber auch bei Substantiven und als solche gebrauchten Wörtern Statt finden. So wie nämlich die Sprachen des indogermanischen Stammes die Adverbe, in der Qualität von Präpositionen, auch bei Substantiven und substantivirten Wörtern gebrauchen, so geschieht es im Wotjakischen nicht bloss ebenfalls mit mancherlei Adverben, sondern ganz besonders auch mit verschiedenen Casus obliqui einiger Nomina. Diese Nomina dienen eben so wie den indogermanischen Sprachen die Präpositionen zur Bezeichnung des räumlichen Dimensionsverhältnisses, nach welcher Richtung im Raume, wenn das räumliche Verhältniss eines Gegenstandes zum anderen angegeben wird, dieses Verhältniss Statt findet, ob der eine Gegenstand in Beziehung auf den anderen oberhalb. unterhalb, innerhalb, ausserhalb, vorn, hinten, rechts, links etc. sich befindet, und die Casus, in welchen diese Nomina gebraucht werden, geben dann an, ob der eine Gegenstand sich zu dem anderen in diesem Verhältniss schon befindet, oder in diess Verhältniss kommt, oder aus demselben heraustritt, so wie es die indogermanischen Sprachen zum Theil mit den verschiedenen Casus thun, welche von einer und derselben Präposition regiert werden. Es werden also am häufigsten natürlich der Illativ,

Inessiv und Elativ so angewendet werden, nächst dem der Penetrativ, Terminativ, auch wohl der Instrumental und Adverbial. die beiden letzten aber schon nicht mehr für eigentlich räumliche, sondern für die so genannten causalen Beziehungen. Auch Ausdrücke mit den wirklichen Raumcasus werden häufig auch auf Zeit- und causale Beziehungen übergetragen, wie auch in anderen Sprachen die Ausdrücke für räumliche Beziehungen. Die finnischen Sprachen setzen solche den Präpositionen anderer Sprachen entsprechende Ausdrücke nicht vor, sondern hinter das Wort, zu dem sie gehören, und verfahren darin ohne Zweifel ganz consequent, nicht nur weil dieses Wort zu dem der Präposition entsprechenden grammatisch als regiertes, als Genitiv, erscheint, und der Genitiv, wenn er kein Casussuffix hat, ohne Ausnahme vor dem regierenden Worte steht, sondern auch weil sie in ihren Postpositionen etwas den Casussuffixen ganz Analoges erblicken; sie ergänzen sich mit den Casussuffixen gegenseitig, und es kann zum Theil gleich bedeutend Eins das Andere vertreten. Dieser ihrer Stellung wegen sind sie eben nicht Prä-, sondern Postpositionen zu nennen. Als Postpositionen können natürlich, wie die für adverbiale Bestimmungen dienenden Casns, auch wirkliche Adverbe selbst gebraucht werden, und es wird also ein und dasselbe Wort Adverb oder Postposition sein können, je nach dem es als Bestimmwort eines Verbal- oder eines Substantivbegriffes gebraucht ist. Eben so ist auch von den Substantiven, welche als Postpositionen dienen, ein Theil wenigstens noch sonst in anderen Verbindungen als Substantiv im Gebrauch, und wenn auf der einen Seite die Postpositionen in der Bedeutung zum Theil mit den Casussuffixen zusammenfallen, so erscheint es auf der andern Seite schwierig, ihr Gebiet genau zu begränzen. Wir gebrauchen im Deutschen auch wohl bisweilen Ausdrücke, welche den wotjakischen als Postpositionen gebrauchten Substantiven ziemlich gleich kommen, wenn wir z. B. sagen "in der Mitte des Hauses", "in das Innere des Herzens", "aus der Tiefe des Meeres", "an der Seite des Freundes" u. d.gl., und haben doch die entsprechenden Präpositionen (in, aus, neben) dabei. So könnte es vielleicht ähnliche Ausdrücke auch im Wotjakischen geben, die von den Postpositionen noch zu unterscheiden wären. Wollte man so die Gränze ziehen, dass man zu den Postpositionen die Casus solcher Nomina rechnete, welche sonst in der Sprache nicht weiter nachzuweisen wären, so könnte jede tiefere Forschung oder irgend eine zufällige Entdeckung die Abgränzung unpassend machen. Es bleibt also wohl kaum etwas Anderes übrig, als hier alle Wörter — Substantive oder Adverbe — zusammenzustellen, mit welchen räumliche Dimensionsverhältnisse oder davon abgeleitete temporelle und causale Beziehungen ausgedrückt werden, wofür wir im Deutschen Präpositionen gebrauchen, gleich viel ob die hieher gezählten Wörter auch noch in anderen Verbindungen von der Sprache gebraucht werden oder nicht. Wo mir diess nachzuweisen möglich war, ist es in dem weiter unten folgenden alphabetischen Verzeichnisse geschehen.

Das von der Postposition regierte Wort steht, wenn sie ein Casus eines Substantivs ist, natürlich immer im Genitiv. man darf nur nicht vergessen, dass dieser Genitiv nicht immer das Suffix des Adessivs hat, sondern - wie auch sonst regelmässig vor dem regierenden Worte - meist dem Nominativ gleich ist; diess letzte ist namentlich in der Regel beim Personalpronomen der Fall, denn das Verhältniss der Abhängigkeit, dessen Ausdruck sonst der Adessiv oder Ablativ sind, wird an den Postpositionen selbst mit dem Personalsuffix bezeichnet, neben welchem zwar auch an dem regierten Worte der Genitiv bezeichnet werden kann, aber nicht nothwendig bezeichnet werden muss. Wenn ein mit einer Postposition versehenes Wort selbst ein Personalsuffix haben sollte, so tritt dieses regelmässig an die Postposition, z. B. til'ad fin ag'ady, vor eurem Auge, mynam fin az'am, vor meinem Auge - und es werden natürlich in diesem Falle die Postpositionen mit der Inessivund Illativform einander gleich. Es kann übrigens auch das selbständige Personalpronomen fehlen, und die Rection mit dem Personalsuffix allein angedeutet werden (vgl. § 48, 2). Die wenigen Postpositionen, welche eigentlich Adverbe sind, erfordern meist den Genitiv wie die anderen, nur einige, welche den Sinn eines Comparativs haben, nehmen wie dieser den Ablativ zu sich, worüber bei den Einzelnen das Genauere angegeben ist.

§ 178. 213', von dem noch verschiedene Adverbe gebildet werden, kommt im Illativ, Inessiv und Elativ als Postposition vor, ist aber sonst, so viel ich weiss, nicht als Nomen im

Gebrauch. Es scheint überhaupt eine Gegenwart oder ein Vorderes zu bedeuten.

Uz'ā steht meist auf die Frage "wohin", und heisst "vor, gegen, in, zu, versus", z. B. Ma. 5, 30 börefts'fysa falyf az'ā juaz, indem er sich gegen das Volk wandte, fragte er — M. 22, 13 bas'tā soā, fusatā pedlo pen'myt az'ā, nehmt ihn, werst ihn hinaus in die Finsterniss.

Mɨjin, meist auf die Frage "wo", bedeutet "vor (von Ort und Zeit), in", z. B. Ma. 1, 40 lyftyz so dora disob gissloes ad'as mi pydsasa so azin jibyrtyz, es kam zu ihm ein Mensch mit einem unreinen Ausschlag, warf sich vor ihm nieder, und betete ihn an — 1, 2 mon iš'tyš'fo worschudma tynad bañ az'ad, ieh schieke meinen Engel vor deinem Antlitz her — 3, 11 schajtanjos soa adzisu az'az üsilysa c'erests'fylyzy, die Teusel, als sie ihn sahen, sielen vor ihm nieder, und schrien — M. 21, 42 inmarses' luiz abdrano luä-no til'ad sin az'ady, es geschah von Gott, und ist wunderbar vor eurem Auge — 10, 27 mar weras'so til'edly pen'myt azin, jugyt azin werasa, was ich euch sage in der Finsterniss, redet im Licht — Ma. 15, 42 sosu was jet euch sage in der Finsterniss, redet azin, damals war Freitag, dass ist der Tag vor dem Sabbath — 1, 45 usyz far s'eryn sasystem azin, er lebte vor der Stadt in der Einöde.

Ngi s', "von", z. B. L. 4, 13 byttyja woc'af pojamjosza jawol fojchtyz jo aziz, nachdem der Teufel erschöpft hatte alle seine Versuchungen, so ging er von ihm.

Uz'lo, eigentlich ein von demselben Stamme gebildetes Adverb, z. B. Ma. 1,2 fudyz azlo das'jaloz j'uresdä, welcher vorher bereiten wird deinen Weg — etc., kann mit dem Ablativ verbunden (früher als) auch wie eine Postposition gebraucht werden, z. B. M. 1, 18 malzä ulyny futs'femles' az'lo, vor dem Beginnen zusammen zu leben — 21,.31 mytarjos til'es'tyd az'lo pyrozy inmar dun'eä, die Zöllner werden vor euch in Gottes Reich kommen.

§ 179. Bañ, Gesicht, Antlitz (M. 5, 39), wird wie das gleich bedeutende hebräische Wort auch gebraucht, um unsere Präposition "vor" auszudrücken, und zwar im Inessivcasus, z. B. L. 10, 1 iš'tyz sojosza tyf tyf as bañyn, er sandte sie je zwei und zwei vor sich her — Ma. 1, 2 steht dafür in gleichem Sinne bañ azin (s. oben unter azin).

§ 180. Bord, die Wand, die Seite, steht in dieser Bedeutung z.B. J. 18, 10 Betr has'tyz purt, fudyz solen bordaz mal, Petrus nahm das Schwert, das an seiner Seite war —, wird aber, um überhaupt eine Nähe zu bezeichnen, häufig als Postposition gebraucht in den nämlichen drei Casus wie az'. Hieher gehört auch das syrjänische weniger gebrauchte berdő.

Borda (bordy), "an, neben", z. B. Ma. 5,5 asza aciz iz borda schuffylyz, er stiess sich selbst an einen Stein — 4,4 studyz sidys üssem sures borda, einiger Saame siel neben den Weg. — Besonders wird diese Postposition auch gebraucht bei den medialen Zeitwörtern, welche ein "Anfassen, Ergreisen, Berühren" bedeuten, wo wir im Deutschen entweder auch die Präposition "an" gebrauchen oder den blossen Accusativ, z. B. Ma. 7,33 jets syz solen syl bordaz, er berührte seine Zunge — M. 4,6 medaz sapts sy iz borda pydynyd, dass du nicht mit deinem Fusse aus einen Stein trisst — 26,50 suts syzy siins bordy, sie ergrissen Jesus mit ihrer Hand. — Auch din'a wird so gebraucht (vgl. unten), was im Syrjänischen die gewöhnliche Construction solcher Verba ist.

Bordyn, "an, neben, bei", z. B. Ma. 4, 1 falyfez zariz bor, dyn muz'em wylyn wal, das Volk war am See auf dem Lande — 8, 2 füjn'moj ulo-ni mon bordam, sie sind schon drei Tage bei mir — 3, 21 fylysa bordaz falyf wylemez, lyftyzy futyny soä, da das Volk, das bei ihm war, (es) hörte, kamen sie, ihn zu ergreifen. — L. 7, 14 findet sich jets'fyny (anrühren) mit dieser Postposition construirt anstatt mit der vorigen.

Bordys', "von", z. B. Ma. 16, 3 fin pogyrtoz mi ponnam izzā os bordys' foroslen, wer wird uns den Stein wälzen von der Thür am Grabe — M. 18, 8 c'og soä, bordys'tyd-no fuschty, haue sie ab, und wirf sie von dir — L. 5, 3 furyz soä, mynyny jar bordys'en, er bat ihn, von dem User wegzugehen. — Wegen der Endung s'en st. 3' an dieser und anderen Postpositionen vgl. § 22.

§ 181. Bör ist das Gegentheil von az', und bedeutet "das Ende, das Hintere". Es kommt in dieser einfachen Form wenig vor, z. B. in der Verbindung bör wylaz (am Ende, zuletzt, Ma. 12, 6 — M. 4, 2 — 26, 60), aber sonst in mancherlei davon abgeleiteten Verben und Adverben. Im Syrjänischen ist bör "zurück", wofür im Wotjakischen der Instrumental bören gebraucht wird. Als Postpositionen mögen dieselben Casus ge-

braucht werden wie von bord, mir ist indessen der Inessiv in dieser Weise nicht vorgekommen, so wie im Syrjänischen wieder der Illativ nicht gebräuchlich ist, sondern dafür der Inessiv.

Börä, "nach", von der Zeit, z. B. Ma. 1, 14 Joannza fostem börä moz'mas'josip, nachdem er Johannes den Wächtern übergeben hatte — und so vielfach bei dem Verbalnomen auf em (§ 119); so börä (1, 12) oder ta börä (2, 10), darnach, darauf.

Böryő', "nach, hinten nach", vom Orte, namentlich wie im Syrjänischen mit Zeitwörtern der Bewegung, z.B. Ma. 1,7 böryő'am lyftő myneő'tym jetyz, mir folgt ein Grösserer als ich — 10,28 mi dolaf asles'tym feltym ton böryő'ad-no wetlom, wir haben alles das Unsrige verlassen, und wandeln dir hinten nach (folgen dir) — 5,24 folen böryő'az falyf tros mynyzy, hinter ihm ber gingen (ihm folgten) viele Leute. — Ueber die abweichende Form des Personalsuffixes bei diesem Elativcasus ist schon § 38 Anm. 2 gesprochen. — Böryő' wird wie manche andere Casusformen auch adjectivisch gebraucht, und heisst denn "der letzte", z.B. J. 11,24 böryő' nunalő, am letzten Tage.

§ 182. Din bedeutet eben so und zum Theil in denselben Verbindungen eine "Nähe" wie bord, kommt aber im Wotjakischen nicht weiter vor als in den als Postpositionen gebrauchten Casus. Im Syrjänischen bedeutet din das dickere Ende eines Balkens, auch die Mündung eines Flusses (gleichsam als das breitere Ende desselben), aber die davon gebildeten Postpositionen haben dieselbe Bedeutung wie im Wotjakischen. Was wir oben als die diesen Postpositionen zu Grunde liegende Bedeutung bezeichnet haben, das scheint doch auch im Syrjänischen wenigstens in dem zusammengesetzten Worte pel'din noch zu liegen; diess heisst nämlich die Wange, welche vielleicht darum so genannt wird, weil sie der dem Ohr (pel') zunächst liegende Theil des Antlitzes ist. Auf ähnliche Weise nennen die Wotjaken die Schulter pel'pun, eigentlich Ohrende, oder was am Ende des Ohres sich befindet.

Din'ā, "zu, ad", z. B. Ma. 2, 3 lyftysjamzy so din'ā, sie kamen zu ihm — 9, 20 waizy-no soā din'az, und sie brachten ihn zu ihm — L. 6, 19 so börā woc'af falyf fuschtyz futs'fys'fyny so din'ā, darauf suchte das ganze Volk ihn anzurühren (nach der syrjänischen Construction solcher Verba statt des im Wotjakischen sonst gewöhnlicheren bördā, s. § 180).

Dinin, "bei", z.B. L. 7, 28 posciez inmar dinin soles' badz zim, der Kleinste bei Gott ist grösser als er. — Häusiger gebraucht man dafür bordyn oder doryn.

Dinis', "von", z. B. L. 11, 8 ugmnnys'fy so dinys', er geht nicht von ihm — 13, 27 foschfä mon dinis'tym, geht von mir — J. 1, 6 is'temyn was inmar dinis'en, er war geschickt von Gott.

Din'oz, "bis zu", z. B. L. 10, 15 shutem (st. dshutem) in din'oz', bis zum Himmel erhoben. — Auch statt dieser und der vorigen Postposition braucht man gewöhnlicher doroz' und dorys'.

§ 183. Dor scheint identisch mit dem syrjänischen dor (Rand), wotj. dur, z. B. Ma. 6, 47 fo acig ognag gariglen duryn, er selbst (war) allein an dem Rande des Sees - M. 9, 20 jes tyg dis'eglen durag, sie berührte den Rand, Saum, seines Kleides. Wegen des Vocalwechsels vergleiche man die tscheremissischen auch wohl zu einem und demselben Stamme gehörigen Postpositionen dyraschta, dyrba, doran, dorats, dure. Man könnte in den angeführten Beispielen vielleicht duryn für die weiter unten stehende Postposition selbst halten, wenn nicht die Verbindung mit dem in der Rection der Postpositionen sonst ganz ungewöhnlichen Adessivsuffix eher das selbständige Substantiv darin sehen liesse. Eine andere Stelle, Ma. 4, 1 nofd gariz duryn dyschetyny futs'fyz, er fing wieder an zu lehren am Ufer des Sees (am See) - legt wegen dieser Construction ohne Suffix diese Vermuthung noch näher, besonders wenn man vergleicht 5,21 aciz wal zariz doryn, er selbst war am See. - Auch im Evangelium des Lucas kommt die Form dur so vor, dass man sie für die Postposition zu nehmen hat, z. B. 8, 12 fig'emyn f'ures duryn, neben dem Weg gesäet - 8,27 schur dura, an den Fluss; sonst aber ist in den Postpositionen durchaus die Form der die vorherrschende.

Dorā, "zu, ad", z. B. Ma. 1, 32 wailjam so dorā sylis'joszā wiz'temjoszā-no, sie brachten zu ihm Kranke und Wahnsinnige— 9, 35 puss'em börā das sys dysdets'sys'joszā doraz ātiz, nach dem Niedersitzen rief er die zwölf Schüler zu sich — M. 21, 1 su matets'syzy Jirusalim dorā, als sie nahe kamen zu Jerusalem. — Auch wie bordā bei den Zeitwörtern, welche ein "Berühren, Ansassen" bedeuten, z. B. Ma. 10, 8 aslaz syschno dorā l'asys'soz, er wird sich an sein Weib hängen, seinem Weibe anhangen.

Doryn, "an, neben, bei", z. B. Ma. 4, 15 f'ures doryn fis

z'empn, bei dem Wege gesäet — 5,21 aciz wal zariz dorpn, er selbst war an dem See.

Dorns', "von", z. B. Ma. 7, 6 sulemez sojoslen mon dorns' fid'ofyn ula, ihr Herz ist weit von mir — 8, 33 foschsy mon doe rys'tym, satana, gehe von mir, Satan.

Dorti, "an ... vorbei, an ... hin, z. B. M. 20, 30 fylysa Sisusses sorti mynemzä, als sie liörten Jesu Vorbeigehen an ihnen (dass Jesus an ihnen vorbeiging) — Ma. 15, 29 dortiz ortstö'joö, die an ihm vorüber Gehenden. — Es kommt auch vor für das blosse "an", ohne dass das Zeitwort ein Bewegen "an etwas hin" oder "über etwas hin" bedeutete, z. B. L. 7, 38 sultinsa pyd dortiz, an seinem Fusse stehend — M. 26, 67 c'apsylyzy soä pel' dorti, sie schlugen ihn an's Ohr.

Doroz, "bis an, bis zu", z. B. Ma. 15, 33 fwat'ati tschasyn pen'myt usvz usungs tschas doroz', um die sechste Stunde war eine Finsterniss bis zur neunten Stunde — M. 22, 26 oziif kyktätiezno füjn'mätiez-no sizimäti doroz', eben so der zweite und der dritte bis zum siebenten.

§ 184. Dyr, die Zeit, z. B. L. 14, 17 fu wuiz stieffon dyr, als die Essenszeit gekommen war, — steht sehr gewöhnlich im Adverbialcasus dyrja als eine Postposition "während, bei, zur Zeit", wie das syrjänische dyrji und das tscheremissische godam, beide von dem gleichbedeutenden Worte gemacht, das erste auch von demselben Stamme. Ma. 2, 19 suan dyrja suncijos worgoron azin mizjalo-wa, fasten während der Hochzeit die Hochzeitgäste vor dem Bräutigam, in Gegenwart des Bräutigams — M. 2, 1 Frod esse dyrja, zur Zeit des Königs Herodes — 17, 22 uson dyrjazy Galisejain, während ihres Ausenthalts in Galisa — und so sehr gewöhnlich beim zweiten und vierten Verbalnomen (s. § 119 u. 124). Pleonastisch steht es Ma. 12, 2 dyryz dyrja, während der Zeit — und zugleich unrichtig mit dem gleichbedeutenden Inessiv J. 13, 30 üin dyrja, in der Nacht.

§ 185. Inty, der Ort, die Stelle, kann — ähnlich dem deutschen "anstatt" — im Inessiv als Postposition gebraucht werden, intyin, "anstatt, für", z. B. M. 14,5 prorof intyin wos zin soä, sie hielten ihn für einen Propheten.

§ 186. Fors bedeutet eine Gegend, Umgegend, wie M. 2,16 leziz wiiny Wistejemyn woc'af jorsaz-no solen wan' pijos, er schickte zu tödten die in Bethlehem und seiner ganzen Umgegend befindlichen Knaben. — Als Postposition kommen der Inessiv und Illativ vor.

Jorsh, "in, nach", z. B. M. 2, 22 wötosa bon fosemez fuluz, foschfuz Galileja muz'em jorsh, träumend hörte er einen Befehl, (und) ging in das Land Galiläa.

Jordyn, "bei, um", zunächst vom Orte wegen der Grundbedeutung des Wortes, z. B. M. 4, 18 weilhsa Galileja zuriz jorden adziz fyf n'un'josyz, am See von Galiläa wandelnd sah er zwei Brüder; — aber auch auf die Zeit übergetragen, z. B. Ma. 16, 2 lyfto foros mylä schundy dshushan jordyn, sie kommen zum Grabe um Sonnenaufgang.

§ 187. Roshā (syrjān. fcshō), "bei, unter", verwandt mit dem sinnischen fessen, z. B. M. 16, 8 mar malpas' fody asdā foshā, was denkt ihr bei euch selbst; — auch in einer figürlichen Bedeutung wie M. 4, 4 n'an' foshā ginā uzul ad'ami, der Mensch lebt nicht bloss von Brot.

\$ 188. Rothr ist mir in dieser einfachen Form als Nomen nicht vorgekommen, sondern nur im Inessiv und Elativ als Postposition. Ausserdem ist fothraf ein Adverb, "umher" (Ma. 5, 32 — 6, 55), und fothr selbst, wohl zunächst ebenfalls als Adverb gedacht, ist auch Postposition, "wegen, von, de", z. B. M. 5, 6 sumadifynn sumann-no schoner fothr, hungern und dursten wegen, nach, der Wahrheit — 6, 28 disstut fothr mar sulmadistys stod, was bekümmerst du dich wegen der Kleidung — 12, 46 anajez wynjos-no solen sulvan jurt serlon, soin weradifon fothr, seine Mutter und seine Brüder standen hinter dem Hause um mit ihm zu sprechen (vgl. § 124).

Rothryn wird in der localen Bedeutung des Adverbs fostyraf gebraucht, also "um", z. B. Ma. 1, 16 wetlonaz Galileja zasriz fotyryn adziz Simonzā, beim Wandeln um den galiläischen See sah er Simon — 5, 31 adzs'fod acid fyzi falyf ton fotyrad n'urjas'fo, du siehst selbst, wie sich die Leute um dich drängen.

Rothths' wird in gleicher Bedeutung mit dem einfachen fotht gebraucht, z. B. L. 10,34 furadziż so fothths', er bemühte sich um ihn, seinet wegen.

§ 139. Ruspyn (syrjän. fostyn), "unter, zwischen, in, inter", z. B. Ma. 15, 40 wylyljam otyn fyshuojos-no . . . fudjos fuspyn wal Maria-no, es waren dort auch Weiber, unter welchen auch Maria war — 6, 3 afyjosyz-no jolen tatyn öwyl-a mi fuspam,

sind nicht seine Schwestern auch hier unter uns — 9, 33 ma serns? sures wolnn mynnsa kuspad keneschady, worüber beriethet ihr ench unter einander auf dem Wege gehend — M. 23, 35 kudzä ti wiidy cerkyn wösijaton inty kuspyn, welchen ihr getödtet habt im Tempel zwischen dem Opferplatz.

Ruspy entspricht denselben deutschen Präpositionen wie das vorige, aber auf die Frage "wohin", z.B. Ma 4,7 mufet leges pu fuspy üfiz, anderes fiel zwischen die Dornen — 7,31 lyftyz Galileja zariz borda defapol fuspy, er kam an den galiläischen See in die Dekapolis.

Andere Casus als diese beiden sind mir als Postposition nicht vorgekommen, als Adverb jedoch findet sich noch der Penetrativ fuspäti, "zugleich, mit einander" (M. 25, 9).

- § 190. Kuzja (syrjän. eben so) "auf, längs", ist der Adverbialcasus von fuz, lang, Länge (L. 6, 10), also eigentl. "nach der Länge", z. B. Ma. 10, 52 mynyz sures fuzja Jisus serp, er ging auf dem Wege hinter Jesus M. 21, 8 musetjos nosch pist pules ulwajjos wandylysa fujazy sures fuzja, und Andere hieben Zweige vom Baum, und warsen (sie) auf den Weg.
- \$ 191. Las'an, "wegen, von, de", mag wohl nicht überall gebräuchlich sein, da es im Matthäus wohl öfters vorkommt, im Marcus aber gar nicht, und kann auch mit den gleich bedeutenden f'erps', vonna ersetzt werden (s. unten). M. 2. 8 mp= nyja umojaem toda nuny las'an, hingehend erkundiget euch besser nach dem Kinde - 2,16 leziz wiiny . . . wan' pijos . . . fyf ara wuemzez soles' pofcijosza-no, wapun las'an, fudza todyz nodo murtjos(cs', er liess tödten alle Knaben, die zwei Jahre erreicht hatten und die kleineren, wegen der Zeit, mit Rücksicht auf die Zeit, welche er von den weisen Männern erfahren hatte -17, 13 fofn duschets'fus'jos malazu foles' weramza Joann c'ufundyths' las'an, da merkten die Schüler, dass er von Johannes dem Täufer sprach. - Seltener steht es gleich dem Ablativ, gleichsam als eine Verlängerung von dem Suffixe desselben ähnlich der im Elativ vorkommenden (vgl. § 12), z. B. M. 11, 12 Joann pyrtys'len wapuñ las'an ta c'osh, von der Zeit Johannis des Täufers bis jetzt.
- § 192. Les'ana, wird zum Theil als Adverb gebraucht, wie Ma. 6, 4 prorossy nosytyn-no uglu ici spez assaz worde'sem pa- laz les'ana, dem Propheten geschieht nirgends geringe Ehre

ausser in seinem Geburtslande — zum Theil aber auch als Postposition, M. 5, 13 so nenosytä-no uziara pedlo kuschtem les'ana, es taugt nirgends hin ausser dem Hinauswersen — Ma. 2, 26 n'an'ză siiz . . . sudză popjos les'ana nosinly-no siiny fosymtă, er ass das Brot, welches ausser den Priestern Niemandem zu essen erlaubt ist (als Adverb construirt würde es hier popjossy erfordern). Wohl nur durch ein Versehen steht L. 8, 51 sana st. les'ana, özlez' nosinsy-no pyryny Petr sana, er erlaubte Keinem hineinzugehen ausser Petrus.

\$ 193. Bal (syrjan. pow), Seite, Gegend, z. B. M. 23, 25 cilfyt farys'fody pedlo palza gina tus'tyles', ihr machet rein nur die Aussenseite des Gefässes - Ma. 6, 1 otys'en potusa infing aslaz words'fem palaz, von dort ausgegangen kam er in seine Geburtsgegend - giebt im Inessiv, Illativ und Elativ Postpositionen. Auf dieselbe Weise können auch die von demselben Worte in Verbindung mit einem Adjectiv gemachten adverbialen Ausdrücke (rechts, links) gebraucht werden. Diese genannten Casus haben den Vocal a st. v, ob diess aber eine Ausnahme von der gewöhnlichen Casusform ist, oder ob neben pal vielleicht noch ein pala existirt, etwa statt palla (s. § 243), in welchem nach dem Endvocal der Vocal des Casussuffixes ausgefallen wäre (vgl. § 20), kann ich nicht entscheiden. Mir ist ausser in diesen Postpositionen ein Wort pala = pal nicht vorgekommen; es scheint aber wohl am natürlichsten ein solches vorauszusetzen.

Palan, "in", Ma. 1, 39 dyschetyz sinagogajosyn dolaf Galileja palan, er lehrte in den Synagogen in ganz Galiläa. — Adverbialisch steht es M. 16, 22 palan ätisa soa Petr, indem Petrus ihn bei Seite rief.

Pala, "in, nach, zu", L. 10, 22 börets'fysa dyschets'fys'jos pala, sich wendend zu seinen Schülern — M. 14, 19 uts'fysa in pala, zum Himmel aufblickend — Ma. 1, 14 lyftyz Jisus Galileja pala, Jesus kam nach Galiläa — 10, 37 lez' mil'emez ton dorad putsiny, odygly bur si palan, odygly paljan palad, lass uns neben dich uns setzen, den einen zur rechten Hand, den anderen zu deiner Linken — J. 21, 6 suschtä falton pysh bur pala, werset das Netz rechts vom Schisse.

Palas', "von, aus", Ma. 3, 7 fo börns'az uno falnf Galileja palas' Judeja palas'-no mynyzy, ihm folgte viel Volk aus Galiläa

und Judäa — 13, 14 fu-fa adz'ody schoner palas' palents'femza, wenn ihr sehet das Weichen von der Gerechtigkeit.

- § 194. Põnna hat im Deutschen dieselben Bedeutungen wie das damit identische syrjänische ponda, nämlich 1) "für", sowohl in dem Sinne des griechischen Dat. commodi als auch der Präposition dri, z. B. Ma. 16, 3 fin pogyrtoz mi põnnam izzä õs bordys'tyz, wer wird für uns (uns) wälzen den Stein von der Thür M. 6, 19 önl'nfalä as põnnady wan' burdez muz'em wylyn, sammelt für euch (euch) eure Habe nicht auf der Erde L. 9, 33 les'tom füjn' fwazä, odygzä ton põnna, odygzä-no Moisej põnzna, odygzä-no Jlia põnna, wir wollen drei Hütten machen, eine für dich und eine für Moses und eine für Elias M. 27, 10 sotyzy sojosyz gorschof ses'tys'sen muz'em põnna, sie gaben sie sür das Land eines Topfmachers.
- 2) "Wegen", Ma. 7, 29 ta fyl ponnad myn, schajtancz potyzni, wegen dieses deines Wortes gehe, der Teusel ist schon hinaus gegangen —; über den Gebrauch von ponna in dieser Bedeutung bei den Verbalnomen vgl. § 119 und 124.
- 3) "Von, in Betreff, de", Ma. 1, 30 soluit soly werazy so põnna, sogleich sagten sie ihr von ihm 14, 71 mon ugtods'fy ta ad'amiez fudyz põnna weras'fody, ich kenne den Menschen nicht, von welchem ihr sprechet 5, 30 Jisus aciz scheds'fyz as põnnaz, tschto soles' sushimez potyz, Jesus selbst sühlte von sich, dass eine Krast von ihm ausgegangen war. Hieher gehört auch die Redensart Ma. 5, 7 ma ush tynad mon põnnam, was ist dein Geschäft in Betreff meiner, d. h. was hast du mit mir zu schaffen.
- 4) In Bitten und Beschwörungen steht dieselbe Postposition bei dem Gegenstand, auf welchen hinweisend man die Bitte eindringlicher machen will, im Deutschen "bei, um ... willen", z. B. Ma. 5, 7 sulworys'fo tynyd inmar ponna, önschugty mona, ich bitte dich um Gottes willen, ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht M. 26, 63 mylys' inmar ponna, wera mil'emly, beim höchsten Gotte, sag uns.
- § 195. Põi wird in derselben Bedeutung gebraucht wie das oben schon vorgekommene fusp, kommt aber wohl eben so wenig wie dieses anders vor als in den als Postpositionen gebrauchten Casus.
- . Boly, "unter, in, inter", Ma. 5, 13 potpsa schaftanjos pys

rnzy pars'jos poly, die Teufel, nachdem sie ausgefahren waren, gingen in die Schweine. — Im vorhergehenden Vers steht dafür pars'jos putschyly.

Põlyn, "unter, bei", Ma. 14,7 nac'arjos prat ti põlad luo, Arme sind immer unter euch — M. 4, 23 emjasa tashdoj c'er'ez woc'af-no wis'onjosyz ad'amijos põlyn, heilend jede Schwäche und alle Krankheiten unter den Menschen — 22, 25 wal mi põlam sijim wynjos, es waren bei uns sieben Brüder.

Põlys', "von, aus, französ. d'entre"; Ma. 3, 14 sojos põlys' das kyk apostol byriz, aus ihnen wählte er zwölf Apostel. — Sehr häusig steht diese Postposition in dem Sinne eines partitiven Genitivs der classischen Sprachen, z. B. Ma. 14, 47 odyg fin-fä sylvs'jos põlys' bas'tysa fiaz schpagazā, irgend Einer von den (da) Stehenden, sein Schwert in die Hand nehmend — L. 14, 28 fin ti põlys'tydy, wer von euch.

Polty, "durch", M. 12, 1 jo dyrja potaz Jisus fiz'em bus syjos polty, zu dieser Zeit ging Jesus durch besäete Felder.

§ 196. Buñ, das Ende, giebt ein Paar Postpositionen, welche in gleichem Sinne gebraucht werden wie die von dem vorhergehenden Stamme abgeleiteten.

Punn, "unter, inter", J. 13, 35 gashaskhsa-ka ulody pus nady, wenn ihr liebt unter euch.

Puñys', "von", J. 16, 5 nofin-no ti puñys' ugjuas'fā monā, Keiner von euch fragt mich. — Ausserdem ist puñys' Adverb von einer mit dem Stamme näher verwandten Bedeutung, nämlich "nachher", z. B. Ma. 9, 39 so farem börā puñysif monā sytem uzfar, nachdem er diess gethan hat, wird er mich nachher nicht verunehren — und in demselben Sinne dann auch als Postposition, z. B. in dem adverbialen so puñys', nach diesem, darnach, darauf (M. 4, 17).

Runnt, ein von demselben Stamme gebildetes Adverb, steht als Postposition "gegen, wider", z. B. M. 18,21 schrffaroz mon punnt, wenn er Sünde thut gegen mich — 18,15 ton punnt, gegen dich.

§ 107. Butsch, das Innere, st. putsch, mit abgeworfenem f nach § 9, z. B. M. 23, 26 cilstyt far az'lon putschzä tuß'tyleß', mache zuvor rein das Innere des Gefässes — 7, 15 putschfazy, in ihrem Inneren — 12, 35 putschfyß'tyz, aus seinem Inneren. — In den drei Localcasus der zweiten Reihe giebt es sehr ge-

wöhnlich gebrauchte Postpositionen, eben so wie das syrjänische pptschös.

Putschfä, gewöhnlicher putschfy, "in", Ma. 7, 18 ma-fä pedlos' pyrä ad'ami putschfä, so schem uzfar, was von aussen in den Menschen geht, das macht nicht unrein — 6, 29 bas'tyzy mugorzä soles', ponyzy-no foros putschfy, sie nahmen seinen Leib, und legten ihn in ein Grab — 14, 20 kudyz tschotsch monenym stal putschfy kizä wertoz, wer mit mir zugleich die Hand in das Salz steckt.

Putschfyn, "in", Ma. 3, 22 so putschfyn Beelzewul wan', in ihm ist Beelzebul — 9,50 med luoz ti putschfad slal, in euch sei Salz — 3,30 wan' solen putschfaz schastan lul, es ist in ihm ein teuslischer Geist (mit etwas abweichender Construction solen st. so).

Putschen, "aus", Ma. 13, 19 tala s'ulem putschens' fiz'es mez, er raubt aus dem Herzen das Gesäete — Ma. 5, 8 pot ta ad'ami putschen, geh heraus aus diesem Menschen.

- \$ 198. Pyr kommt im Syrjänischen vor in der Bedeutung, "durch", im Wotjakischen ist mir nur der Penetrativ davon, pytti, vorgekommen in derselben Bedeutung, sowohl in dem eigentlichen localen Sinne, als auch in dem abgeleiteten, wo es ein Mittel bezeichnet, z. B. M. 19,24 umojgem duely men' pel' pytti potyny bajly inmarlen dun'eä pyrytoz', es ist leichter einem Kameel durch ein Nadelöhr zu gehen, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt 18,7 jefyt so ad'amily fin pytti mydlan' lystä, wehe dem Menschen, durch den Verirrung kommt.
- § 199. Pydes, der Boden (M. 16, 18), wird im Illativ als Postposition gebraucht, pydsy, wie putschen, z. B. M. 18,6 suschtysal sou zariz pydsy, man würde ihn in's Meer werfen.
- § 200. G'er (syrjän. j'er) ist ein Stamm, von welchem ein Adverb und die schon mehrmals da gewesenen Localcasus als Postpositionen gebraucht werden, und welcher vielleicht in j'er (fremd, auswärtig, M. 4, 10. 11 M. 25, 38) selbst noch im Gebrauch ist.

S'erson, als Adverb "hinten", als Postposition "hinter", z. B. M. 12, 46 anajez mynjos no solen sylnyy jurt s'erson, soin we ras'son fother, seine Mutter und seine Brüder standen hinter dem Hause, um mit ihm zu sprechen.

C'era, f'erp, "hinter, hinten nach, zu", M. 26, 71 fo bon

potyfy; fapfa s'era, adziz soa fyftatiez, als er aber hinter die Thur (vor die Thur) ging, sah ihn ein Zweiter - 26, 58 Betr fib'ofys'en so s'era myna wal, Petrus ging von Ferne hinter ihm her (folgte ihm) - Ma. 12, 8 futyfa soa wiizy-no fuschtvzy-no fener f'ery bafc'ais'ty, nachdem sie ihn ergriffen hatten, tödteten sie ihn, und warfen ihn hinter den Zaun aus dem Garten - 14, 19 sojos füjfnjas'funy futs'fyzy werazy-no soly ogez ogez s'ery, sie fingen an traurig zu werden, und sagten ihm Einer nach dem Anderen. - Mit den Zeitwörtern, welche ein "Gehen" bedeuten. drückt es wie börng' das deutsche "folgen" aus, wie oben in der Stelle M. 26, 58, oder Ma. 2, 14 foly-no werag: lut mon f'es ram, und er sagte ihm: folge mir nach - so sultysa mynyz bo= rys'az, dieser stand auf und folgte ihm nach. Wo von einem begränzten Raume die Rede ist, da kann man das f'ern oft eben so gut "vor" wie "hinter" übersetzen, weil es nur darauf ankommt auf welche Seite man sich selbst dabei in Gedanken versetzt. Wir würden z. B. in den oben angeführten Beispielen fapfa fern, jurt s'erlon eher übersetzen "vor die Thur", "vor dem Hause"; es soll eigentlich nur überhaupt das aus dem begränzten Raume Ausgeschlossene bezeichnet werden, also jurt' ferlon, ausserhalb des Hauses, oder Ma. 8, 23 fütiz futysa sintemza pottyz soa gurt f'ern er ergriff den Blinden, und führte ihn zum Dorfe hinaus. - Bei den Verben, welche "nehmen" bedeuten, würden wir, wo das Nehmen ein Mit- oder Beisichhaben beabsichtigt, statt "hinter" lieber "mit" oder "zu" dafür setzen, z. B. M. 10, 9 önbas'tä s'erady ne zarniez ne azwes'ez, nehmet mit euch weder Gold noch Silber - Ma. 5, 40 f'eraz bas'tä aizä-no mumizä-no nylles', er nimmt mit sich den Vater und die Mutter des Mädchens.

S'er yn entspricht nach dem über sern Gesagten und nach dem Verhältniss des Inessivs zum Illativ dem deutschen "hinter (vor), ausserhalb" oder "bei", z. B. Ma. 2, 2 öß seryn öjwas-ni inty salysty, hinter (vor) der Thür war nicht mehr Platz für das Volk — 1, 45 usy far seryn salystem azin, er lebte hinter (vor, ausserhalb) der Stadt in der Einöde — 16, 14 das odyg dyschetstysjossy dshef seryn uson dyrja adzsty, den elf Schülern erschien er, während sie hinter dem Tische sassen (vielleicht nach einem gewöhnlichen Russicismus st. bei Tische oder am Tische).

S'ery 8' bedeutet gewöhnlich dasselbe wie las'an (s. § 191), also "von, wegen, über, in Betreff, de", z. B. Ma. 1, 28 dshog-no slawa so s'erys' potyz dolaf Galileja fotyryn, und bald ging das Gerücht von ihm aus in ganz Galiläa herum — 14, 9 mar-få so faryz weramyn luoz, solen ta dz'ec' ush les'tem s'erys', was sie gethan hat, wird gesagt werden, dass sie dieses gute Werk gethan hat (vgl. § 119) — 2, 18 Farisejjoslen dyschets'sys'joslen wizjas's fonez ut'em s'erys' lystyljam sudyz weralo soly, in Betreff des Fasten Haltens der Schüler der Pharisäer kamen Einige zu ihm, (und) sagten ihm; — so nach wasestyny, belehren (M. 15, 15), sylyny, hören (Ma. 5, 27), c'assany, denken, meinen (8, 33), juas ny (11, 29).

Ausser dieser gewöhnlichen Bedeutung zeigt j'erns' in einer gewissen Verbindung auch noch die ausschliessende Bedeutung, welche die beiden anderen Casus haben, nämlich nach dem Comparativ, wo diese Postposition in demselben Sinne für das deutsche "als" gebraucht zu werden scheint wie sonst auch der Ablativ, z. B. M. 11, 22 Sidonly fapeigem luoz ti j'erns', es wird Sidon leichter sein als euch — 18, 13 schoner weras'fo til'edly, unogem soly schum potoz utmysdon utmys jiromyntäjos s'erns', wahrlich ich sage euch, er wird sich mehr darüber freuen als über die neun und neunzig nicht Irrenden.

§ 201. Schor, die Mitte, z. B. Ma. 14, 60 sofu badzim popez sultysa schoraz juaz Zisusles, da trat der Hohepriester in die Mitte, und fragte Jesus — bildet in denselben drei Casus wie das vorige Postpositionen gleich dem syrjän. schör. Sie heissen also eigentlich "in die Mitte, in der Mitte, aus der Mitte", und sind gewissermassen wie putschty, putschfyn, putschfys ein nachdrücklicherer Ausdruck statt der eigentlichen drei Casussuffixe selbst. Ausserdem wird aber schor auch als nur überhaupt eine Nähe bezeichnend genommen, so dass die drei davon gebildeten Postpositionen auch den Sinn der drei anderen Localcasus — Allativ, Adessiv, Ablativ — haben können.

Schorn, "in der Mitte, in, mitten unter", oder "zu, neben", Ma. 3,3 wera-no si fösestem ad'amisn: systy kalyk schorn, und er spricht zu dem Menschen mit der vertrockneten Hand: tritt mitten unter das Volk — 15, 16 sosu soldatios pottyzy soä azbar schorn, darauf sührten ihn die Soldaten hinaus in den Host — 12, 41 Jisus pussisa schorn, uts'kyz syzi kalyk tyrä uss'o

fo schulusaz, Jesus setzte sich neben den Kasten, und sah, wie das Volk Geld hineinzahlte in diesen Kasten. Adverbialisch gebraucht bedeutet schorn noch "mitten durch", z. B. Ma. 15, 38 statuci cersun sessyng schorn bydes, der Vorhang im Tempel zerriss mitten durch ganz — daher schorn farnny, theilen (L. 12, 13), eigentl. mitten durch machen.

Schoryn, "in der Mitte, in" oder "bei, neben", Ma. 5,27 Jisus s'erys' kylysa kalyk schoryn lyktyz so din'ä, von Jesus hörend ging sie mitten in dem Volke zu ihm — 13,3 ku bon so pukyz pu wojo gurez wylyn cerk schoryn, als er aber sass auf dem Oelberg im Tempel — 15,39 sotnik sylykyz so schoryn . . . weraz, der Hauptmann, da er bei ihm stand, sagte.

Schorn's, "aus der Mitte, aus", oder "von", Ma. 14, 36 ortsith ta tschasch mon schorns'thm, lass diesen Kelch vorübergehen von mir.

\$ 202. Von dem § 192 genannten pal sind durch Zusammensetzung mit einem Demonstrativ gebildet die adverbialen Ausdrücke tupala, jenseit hin, auf jene Seite, tupalan, jenseits und tupalaß', von jenseit her, z. B. Ma. 4, 35 weraz sojossh: tupala myshom, er sagte ihnen: lasst uns auf die andere Seite fahren. — Sie stehen aber auch, mit einem Hauptwort in Verbindung gebracht, als Postpositionen.

Tupala, z.B. J. 18, 1 Jisus mnnnz schur tupala, Jesus ging auf die andere Seite des Flusses.

Tupalas', z. B. M. 4, 25 mpnyz-no fo börys' uno falpf Gastilejais' . . . Jordan tupalas'-no, es folgte ihm viel Volk aus Galiläa und von jenseit des Jordans.

S 203. Tyr, Fülle, dient wie im Syrjänischen eine Postposition zu bilden, welche sich auf das Zeitverhältniss bezieht. Im Syrjänischen ist es tyrji (wotj. tyrja), welches mit Verbalnomen verbunden wird in demselben Sinne wie wotjakisch dyrja und wie sonst auch syrjän. dyrji. Man könnte wegen dieser gleichen Bedeutung tyrji für eine in der Aussprache verhärtete Form von dyrji halten, so wie auch sonst das d nach starken Consonantlauten in t übergeht; allein eines Theils steht dyrji auch nach denselben Consonanten wie tyrji, und andern Theils zeigt die wotjakische Postposition constant das t, wenn sie auch adverbialisch steht, also nicht einem vorhergehenden Nomen sich eng anschliessend und unter dem Einflusse von

dessen Endconsonanten stehend. Die wotjakische Postposition ist

Tyry8', .; seit, von ... an", denn tyrig, welches eigentlich dem syrjänischen tyrji entspräche, wird nicht gebildet und gebraucht, weil durig auch da gebraucht wird, wo im Syrianischen turii st. durii dient. Beispiele davon sind Ma. 9, 21 Sifus folen aizles' juag: femalas' foly tag' luig? fo werag: pokci tyrys' Jesus fragte seinen Vater: ist ihm schon lange so geschehen? Jener antwortete: von Kindheit an - 10, 20 ta meram fulga pie nal thrus' praf mon uti, dieses gesprochene Wort habe ich von Kindheit an immer gehalten (vofci turns' ist eigentl, seit Kleinem, pinal torns' seit Knaben, also wie im Lateinischen a puero, tscheremissisch eben so, erbez'a godichen) - M. 19, 20 wera foln: woc' taa pinal turus'tum uti, mar nosch ugtormy monom, er sagt ihm: Alles dieses habe ich seit meiner Kindheit gehalten, was noch ist mir nicht genug - 13, 35 dun'e les'tem tyrys', seit Erschaffung der Welt - 1, 17 Dawid turns' Bamilona fec'em dorog', von David bis zu dem Ziehen nach Babylon.

Adverbialisch steht tyrys' z.B.L. 7, 45 tyrys' fyzi mon lyfty, seitdem ich gekommen bin. — Dieser Gebrauch ist aber nicht zu loben und wahrscheinlich nur ein Barbarismus; das Bessere wäre in diesem Falle gewiss mon lyftem tyrys' oder mon lyftem börä.

\$204. Tíchofh, c'ofh, tofh, je nach den Dialekten, ausserdem wohl noch identisch mit der Endung tog' des Verbaladverbs (§ 135) und in der Bedeutung auch mit dem Suffix og' des Terminativs, bezeichnet 1) einen Zeitpunkt, "bis", z. B. M. 27, 8 soin bön nimats'fä so inty wir mug'emen ta nunal c'ofh, darum heisst dieser Ort Blutland bis auf diesen Tag — 27, 45 swat' zajat tyryg' ufmyg zajat c'ofh, von sechs Uhr bis neun Uhr; — 2) eine Zeitdauer, "während", z. B. J. 11, 17 sched'tyz soä niz l'oj c'ofh ini wydä guin, er sand ihn schon während vier Tage in dem Grabe liegend — Ma. 6, 45 so c'osh su-fä so salytez lez'oz, während dessen, dass er das Volk entliesse.

§ 205. Ul, das Untere, im Syrjän. eben so, z. B. M. 5, 35 fo bön folen pud ul intuez, denn sie ist der Platz unter seinen Füssen (eigentl. seines Fussunteren). — Davon sind vier Casus sehr gewöhnlich als Postposition gebräuchlich, zum Theil in derselben Form auch als Adverbe oder Adjective.

ulaz ol'o males ulaz puftyny, zünden sie deswegen ein Licht an, um es unter ein Gefäss oder unter das Bett zu stellen — 12,36 puf mynam bur palam, tyncs'tyd tuschmonjoszä tynad pyd ulad sched' tyt c'osh, sitze zu meiner Rechten, bis du deine Feinde unter deinen Füssen sindest. — Adjectivisch steht es L. 14,9 soky wozdas'sysa pufs'od ula m'esta, dann wirst du dich schämend dich setzen auf den unteren Platz; — als Adverb L. 4,9 sutschipt tastys' ula, wirf dich von hier hinab.

Ulyn, "unter", M. 6, 26 uts'få tylo burdojos in ulyn, seht die Vögel unter dem Himmel — 8, 9 mon fi ulam wan' ofhmas's fys'jos, unter meiner Hand sind Soldaten. — Als Adverb "unten" steht es J. 8, 23 ti ulyn ulys'josles', mon wylyn ulys'josles', ihr (seid) von den unten Seienden, ich (bin) von den oben Seienden — und als Adjectiv M. 27, 51 fatanci cerfyn fes'jas's fys fyftäti wylyn puñys' ulyn puñvz', der Vorhang im Tempel zerriss entzwei vom oberen Ende bis zum unteren Ende.

Uly8', "von...unter, von, franz. de dessous", Ma. 7, 28 zem oz', inmară! punujo8-no bon dibef uly8' pijosle8' n'an' pyryjosză sio, (es ist) wahr so, Herr! aber auch die Hunde fressen die Brotkrumen der Kinder unter dem Tische.

Ulti, "unter ... hin, unter ... durch, unter", M. 8, 20 in ulti lobas' papajos, die unter dem Himmel hinfliegenden Vögel. — Als Adverb steht es M. 15, 17 woc' nmä pnrns' fötaz was'fä, ulti-no potä, alles in den Mund Gehende steigt in den Bauch hinab und geht unten durch hinaus.

- § 206. Bafyt, das arabische, von den Tataren entlehnte Wort für "Zeit", wird im Matthäus so wie das wotjakische dyrja gebraucht (s. § 184), z. B. M. 20, 3 potyfa-no füjn zajat wafyt adziz muzonjosyz wuz intyin sylvsijosyz, um drei Uhr ausgehend sah er Andere auf dem Kausplatze stehend 27, 46 utmysäti zajat wasyt pottyz Zisus badzim swarazä, um neun Uhr stiess Jesus einen lauten Schrei aus.
- \$ 207. Bal'o, wal'on auch waz'ges, eigentlich Adverbe, "vorher", wie az'lo, können wie dieses mit dem Ahlativ verbunden auch für die deutsche Präposition "vor" gebraucht werden, z. B. Ma. 14,1 fyf nunal wal'o weliftemles, zwei Tage vor dem Osterfest 14,72 fyf pol atas c'orjamles wal'on, vor dem zwei Mal Krähen des Hahnes, bevor der Hahn zwei Mal

gekräht hat (vgl. § 119) — Ma. 6,33 puden - no woc' (wic') fars josys' bizizy otsi, waz'ges-no sojosses' wuisa l'ufas'fyzy Jisus din'ä, und zu Fusse liesen sie aus allen Städten dahin, und vor ihnen ankommend versammelten sie sich zu Jesus.

Batsyn kommt in der Evangelienübersetzung auch nur im Matthäus vor, so wie wafyt, und nur mit dieser Inessivendung. Es bedeutet "über", z. B. 3, 16 tani-no so watsyn uts'fyz in, und siehe über ihm öffnete sich der Himmel — 27,61 otyn wylysjam Maria Magdalina muzon-no Maria putysa schaj gu watsyn, dort waren Maria Magdalena und die andere Maria über dem Grabe sitzend.

§ 208. Böz (wöß) entspricht dem syrjän. wodzyn, auch mes't (finnisch masta), kommt aber wie dieses auch nur in den als Postpositionen dienenden Casus vor. Es bedeutet ein Bei- oder Nebeneinander wie mehre der schon genannten Wörter.

Bozn, "an, neben", M. 13, 4 ogez üsiz sures mözn, einiges fiel neben den Weg (in der Parallelstelle Ma. 4, 4 bordä).

Bözyn, "an, bei, neben, mit", z.B. M. 4, 13 fel'tysa no Mazaretez lystyż suts'syż-no ulyny zariż wözyn, und Nazareth verlassend kam er, und sing an zu wohnen am See — 20, 21 fos ta sys pijosy med pussi'oży ton wözad, besiehl, dass diese meine zwei Söhne neben dir sitzen — 12, 4 fudjosyż ugsyl wal siiny ne soly ne so wözyn systyżosky, welche nicht gebührte zu essen weder ihm noch den mit ihm Kommenden — Ma. 11, 4 sched'z tyży eschafer piżä dumemzä dzezi bordyn s'ureż wöshyn, sie sanden das Eselssüllen angebunden bei der Thür am Wege.

Wözys', "mit, bei". In der Evangelienübersetzung findet sich nur ein Beispiel davon, wo es aber als Nomen gebraucht ist, nämlich M. 12, 3 cirdemdy öjwal-ama, mar faryz Dawid fötyz j'uman dyrja aslaz-no wözys'joslen-no, habt ihr nicht gelesen was David that, als ihn hungerte und die mit ihm (Seienden).

§ 209. Apl, syrjän. wyw, bedeutet das Obere, die Höhe, und giebt in mehren Casus Postpositionen, welche den von ul (s. § 205) gebildeten entgegengesetzt sind, nämlich wylä, wylyn, wylyš', wylti, wylvž'; ausserdem kommt auch noch das davon abgeleitete Adverb wyllan', "hinauf", als Postposition vor. Neben den drei ersten findet sich im Matthäus und Lucas gleichbedeutend eine etwas abweichende Form, nämlich ilä, ilyn, ilyö',

welche mit der bei den westlichen Finnen üblichen mehr über ein stimmt.

Byla bedeutet 1) "auf, hinauf ... in", Ma. 1, 10 adzis inles' pas' farys'femza f'watoj lulza-no dydyf-fad' fo wyla was'fys'= ga, er sah den Himmel sich öffnen und den heiligen Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigend - 8, 23 f'alzifa folen finmaz. ponyz mylaz fijoszä, er spie in sein Auge und legte die Hände auf ihn - 13,14 fofu Judejain ulys'jos med pegg'ogy gureg wylag, dann mögen die in Judäa Wohnenden auf den Berg fliehen --J. 3, 13 nofinyf in wyla öztub, foiz gina, fudyz otys' lyftyz, Niemand stieg in den Himmel hiuauf, nur der, welcher von dort kam. - 2) Wie das syrjänische wylö heisst es auch "gegen, zu", Ma. 3, 29 fin-fa bon lefatem ful weralog sw'atoj lul myla, wer aber ein Scheltwort sagt gegen den heiligen Geist - 14,60 fylns'fod-a ma sojos ton wylad weras'fo, hörst du, was sie gegen dich sagen — M. 18, 26 cida mon wylam, woc'-no tynyd tyro, sei geduldig gegen mich, und ich werde dir Alles bezahlen - Ma. 13, 36 medaz witymta dyrja wu til'ad iz'em wylad, damit er nicht kommt zu unerwarteter Zeit zu eurem Schlaf.

Wylyn, "auf, oben ... in", Ma. 1, 19 fudjos pysh wylyn setjoszä kyschjalo wal, welche auf dem Schiffe die Netze flickten — 4,1 aciż pyshä pyrysa usyżariz wylyn, er selbst ging in ein Schiff, und blieb auf dem See — 13, 15 fin-fä nosch lipet wylyn, medaz was'ky forfaä, und wer auf dem Dache ist, steige nicht in das Haus hinab. — Ueber den Gebrauch des wylyn als Adverb "oben", und als Adjectiv, "der obere", vgl. die Beispiele bei usyn § 205.

Ab ylys', "von, oben von, oben aus", Ma. 1, 11 fwara in wylys' fylys'fyz, eine Stimme vom Himmel wurde gehört — 5, 13 pars' l'uf bizisa was'fyzy bereg wylys'en zariz putschip, die Schweineheerde lief, und warf sich vom User in den See — 13, 25 fizisisä üs'ozy in wylys', die Sterne werden fallen vom Himmel — J. 17, 16 sojos falyt wylys' öwyl, sie sind nicht von dem Volke. — Als Adverb steht wylys' z. B. J. 12, 28 wylys' sofu swara fylyzy, von oben hörten sie darauf eine Stimme; — als Adjectiv Ma. 5, 7 ma ush tynad mon põnnam, Jisusä, wylys' inmarlen piä, was hast du mit mir zu schaffen, Jesus, Sohn des höchsten Gottes; — auch sogar als Substantiv Ma. 11, 10 osanna wylys' wylyn, Hosiannah in der Höhe.

Bylti (wylyti), "über ... hin", Ma. 6, 48 üin lyftyz sojos din'ä zariz wylti mynysa, in der Nacht kam er zu ihnen über den See gehend — 14, 51 solen börys'az mynyz odyg murt bin's jalts'fysa deraen dolaf mugor wylyti, ihm folgte ein Mensch mit einem Tuche verhüllt über den ganzen Leib — 15, 19 shugyzy soä jir wyltiz bodyen, sie schlugen ihn über seinen Kopf mit einem Stocke — M. 27, 37 faryzy jir wyltiz goshtem winowatza soles', sie machten über sein Haupt hin seine Schuld geschrieben. — Als Adverb gebraucht wird es seines comparativen Sinnes wegen mit dem Ablativ construirt wie die oben schon angeführten az'so und wal'o, oder wie das entsprechende syrjänische mywti mit dem Elativ, z. B. M. 10, 24 dyschets'sys' wylti öwyl dyschets'ses', war-no wylti öwyl as asabales', der Schüler ist nicht über dem Lehrer, und der Knecht ist nicht über dem Herrn (höher als der Lehrer) etc.

Byloz', "bis auf", J. 19,23 deremez wal wurnmtä fuemyn woc'af wylys'en muz'em wyloz', sein Rock war ungenäht gewebt ganz von oben bis auf die Erde.

Wyllan', Adverb "hinauf" (J. 3, 14 — 4, 35), kann auch als Postposition gebraucht werden gleich bedeutend mit mylä, z. B. L. 4, 29 uljazy soä faryd', nuizy gurez myllan', kud gurez mylyn far led'temyn wal, sie trieben ihn aus der Stadt, führten ihn auf den Berg, auf welchem Berge die Stadt gebaut war.

Beispiele von der Nebenform ilä, ihn, ilnő' sind: M. 4,5 foh bas'tä soä schajtan sw'atoj farä, pustä-no soä cersten lipet ilaz, darauf nimmt ihn der Teusel in die heilige Stadt, und stellt ihn auf das Dach des Tempels — 17,1 tubntyz sojoszä dishushnt gurez ilä, er liess sie steigen auf einen hohen Berg — L. 8, 32 othn woz'malo wal pars'josty (st. pars'joszä) tros gurez ilä (st. ilnn), dort hüteten sie viele Schweine auf einem Berge — M. 10,27 mar weras'fo til'edly pes'adn schara pottä sipet ilns', was ich euch sage in euer Ohr, verkündet öffentlich von dem Dache herab.

§ 210. In den Evangelien des Johannes und Lucas sind viele russische Präpositionen gebraucht, als po (L. 1, 45), w (1, 17 — 5, 37 — J. 3, 5), iz (L. 6, 2), bl'a (11, 30), frome (11, 29), pob (J. 1, 50), ot (3, 6), f (18, 24) —, welche hier in dem vorstehenden Verzeichnisse natürlich eben so wenig berücksichtigt sind wie in dem Schema der Declination und Con-

jugation die in denselben Evangelien häufig vorkommenden russischen Casus- und Personalendungen. Eben so wenig übrigens wie zu dieser russischen Flexion waren die Uebersetzer genöthigt zu den russischen Präpositionen ihre Zuslucht zu nehmen, da die wotjakische Sprache, wie wir gesehen haben, selbst einen hinlänglichen Reichthum an Postpositionen besitzt. — In dem eigenen Gebiet des Wotjakischen selbst aber mögen sich noch Wörter finden, die man unter die Postpositionen stellen könnte. Da diese keine besondere Wortgattung bilden, sondern nur umschreibende Ausdrücke sind, welche dem Sinne nach unseren Präpositionen entsprechen, so lässt sich natürlich ihr Vorrath nicht erschöpfend aufzählen. Ich habe mich auf solche beschränkt, für welche sich zugleich aus den Evangelien Belege geben liessen.

## Adverbe.

Das qualitative Adverb hat im Wotjakischen eben so wenig wie im Syrjänischen eine vom Adjectiv bestimmt verschiedene Form. Es kann ein und dasselbe Wort bisweilen als Adverb, Adjectiv und Substantiv gebraucht werden. Man vergl. z. B. das Wort schoner in folgenden Stellen: Ma. 2, 17 mon biluftu schoner murtjosza atinu, ich bin nicht gekommen die gerechten Menschen zu rufen - J. 1, 7 fo luftnz schonerza woz'matnny, er ist gekommen die Wahrheit zu zeigen - M. 21,2 mmå gurtå, fudng schoner ti azin, geht in das Dorf, welches gerade vor euch (ist). - Das it, welches im Tscheremissischen zum Theil zur Adverbbildung dient, findet sich zwar auch im Wotiakischen, aber es dient nicht zur Bildung von Adverben aus Adjectiven, soudern nur um unter den Ortsadverben eine bestimmte locale Beziehung zu unterscheiden, wie pedlon, draussen, von pedlo, hinaus; oder es steht auch ohne einen merklichen Unterschied zu machen, z. B. wal'o und wal'on, az'lo und az'lon (s. unten in dem Verzeichnisse \$ 222).

S 212. Unter den auf Ort, Zeit und Weise sich beziehenden Adverben verdienen eine besondere Betrachtung die correlativen. Sie stehen in einer nahen Beziehung zu den Pronomen, und scheinen gewissermassen aus Pronominalstämmen gebildet. Es bezeichnet nämlich auch bei ihnen das f am Anfange die relative und interrogative oder indefinite Classe, das t (oder v) die demonstrative, no oder neno die negative. Ausserdem haben die Ortsadverbe auf die Fragen "wo", "wohin", "woher", "bis wohin" Endungen, welche dem Inessiv, Illativ, Elativ und Terminativ aus der Declination des Substantivs entsprechen. Die eigentlich auf den Ort sich beziehenden Adverbe werden bisweilen wie die Casus, denen sie entsprechen, auch auf die Zeit übergetragen. Das Indefinitum kann auch bei den Adverben wie beim Pronomen durch Vorsetzung von ol'o vor das Relativum gebildet werden.

Wir betrachten, bevor wir zu den anderen Adverben übergehen, zuerst diese correlativen etwas genauer.

§ 213. 1. Correlative Adverbe des Ortes. a. Interrogative und relative.

Rytyn, "wo", Ma. 14, 14 fytyn gornicaed, fudaz-få men paschazå siis'fysal, wo ist deine Stube, in welcher ich das Osterlamm esse — M. 2, 2 fytyn asi words'fem Judejjossen essej, wo ist der eben geborene König der Juden — Ma. 4, 5 muset iz wylå üsiz, sytyn ici muz'emez wal, anderes siel aus einen Stein, wo wenig Erde war — 9, 44 (syss'tem tylå), sytyn nomyr sojossen ugsul, (in das nicht verlöschende Feuer) wo ihr Wurm nicht stirbt — L. 11, 1 fu so os'o sytyn m'estain wõsjas'syz, als er irgend wo an einem Ort betete. — Das angehängte så oder säno verallgemeinert wie bei den Pronomen eben so auch bei sytyn und den übrigen relativen Adverben die relative Bedeutung oder verwandelt sie in die indesinite, z.B. Ma. 14, 9 sytynså walestemyn suoz ta jewangeliaez, mar-så so sars weramyn suoz, wo nur immer gelehrt werden wird dieses Evangelium, wird gesagt werden, was sie gethan hat.

Aptsi, "wohin", J. 3, 8 ugtods'fy (st. udtods'fy) syths' lystá styli-no mpnä, du weisst nicht, woher er kommt und wohin er geht — Ma. 14, 14 sytsi-sä so pyroz, meralä sunosaly so jursics', wo er hineingeht, saget dem Herrn dieses Hauses — L. 9, 57 inmarä, mon ton s'ery myno sytsi-säno ton mynod, Herr, ich werde dir nachgehen, wohin nur immer du gehst.

Rytys', "woher, von wo", Ma. 6, 2 fytys' soly tatsche solches gegeben — 8, 4 sytys' tatyn salystem azin sched'tom n'an', woher sollen wir hier in der Einöde Brot sinden — J. 11, 55 tros ol'o stytys' systys, Viele waren von hier

und da gekommen — 3, 8 ugtods'fy (st. udtods'fy) fytys' lyftä, du weisst nicht, woher er kommt.

Rytsioz', "bis wohin", kommt in der Evangelienübersetzung nur als Adverb der Zeit vor, "wie lange", z. B. M. 17, 17 osfontem s'elyfo wyshy! sytsioz' ulo til'edyn, ungläubiges, sündiges Geschlecht! wie lange werde ich bei euch sein — Ma. 2, 19 sytsioz'-ka suoz sojosyn icimen wais' murt, uglu sojosyn wizjany, so lange der Bräntigam bei ihnen ist, müssen sie nicht fasten.

Die Verbindung dieser und der nachfolgenden relativen Adverbe mit dem Obersatze bietet keine Schwierigkeit dar. Es kann das Demonstrativ fehlen oder hinzugesetzt sein, der relative Satz dem Worte, auf welches er sich bezieht, voranoder nachgestellt sein, Alles wie es schon beim relativen Pronomen erwähnt worden.

§ 214. b. Demonstrative. Die mit ø anfangenden beziehen sich auf die Ferne, die mit tanfangenden auf die Nähe.

Otyn, "dort", Ma. 1, 13 otyn so usyz nisodn nunal, dort war er vierzig Tage — 9,7 pisem-no otyn suiz wushertysa sojoszä, und eine Wolke entstand dort, indem sie sie beschattete.

Dtsi (ot'), "dahin", Ma. 1, 45 ulyz far s'eryn . . ., otsi-no so doră systyly myd myd pasas', er hielt sich auf ausserhalb der Stadt, und dahin kamen sie zu ihm von allerlei Seiten — 10, 15 sin-fă weramez . . . sană ugyon pinal s'amen, soiz uzyyr otsi, wer aicht das Gesagte annimmt wie ein Kind, der wird nicht dahin gelangen — 10, 26 siusen suoz-na ot' pyryny, wer kann noch dahin gelangen. — Wie der Illativ bisweilen gebraucht wird, wo wir nach unserer Vorstellungsweise den Inessiv erwarten würden, so steht auch otsi wohl für otyn, z. B. M. 2, 9 weslysa-no dugdyz otsi, sytyn nuny was, und wandelnd blieb er stehen da, wo das Kind war.

Otys, "von dort, daraus, daher", Ma. 1, 19 otysen össyt ortsisa nosch adziz Jasowzä, von dort etwas weiter gehend sah er den Jacobus.— 6, 1 otysen potysa systya assaz wordsem palaz, von dort ausgegangen kam er in seine Geburtsgegend.— 8, 27 mynyz otyse Jisus assaz dyschetsesyjosenyz, Jesus ging von dort mit seinen Schülern.— 14, 23 tschaschaez-no basensa seinen schülern. procesa sing von den Kelch nehmend gab er ihnen, und sie Alle tranken daraus.

Tatyn, "hier", Ma. 6, 3 afrjosyz folen tatyn ömyl-a mi

fuspam, sind nicht seine Schwestern hier unter uns — M. 17,4 dz'ec' mil'emly tatyn, uns (ist) wohl hier.

Tatsi, "hieher", Ma. 11, 3 kuldusin sod kurd, dishog nosch sod tatsi bören istoz, der Herr verlangt es, und wird es sogleich wieder hieher zurückschicken — M. 8, 29 lustud tatsi duruz muistoz kurdzitunu mil'emez, du bist hieher gekommen, bevor die Zeit gekommen ist, uns zu quälen.

Taty &', "von hier", L. 4, 9 sched'tek inmarken piez, kutschen taz tys' ulä, (wenn du) vielkeicht Gottes Sohn (bist), wirf dich von hier hinab — J. 18, 36 carstwo mynam tatys'en öwyl, mein Reich ist nicht von hier. — Auf die Zeit übergetragen ist es "von jetzt an", L. 5, 10 önkyscha, tatys'en kuts'fod kutyny ad'amijoszä, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen kangen.

Fronomina immer mit dem negativen Verb verbunden, und entstehen aus den relativen Adverben durch Vorsetzung der Sylben no oder neno (syrj. nö, ninö), und zur Verstärkung wird auch noch no angehängt, wie im Tscheremissischen at, also nofythn (nenofythn) oder nofhthn-no (nenofhthn-no), "nirgends", nofhtst u. s. w. "nirgends hin", nofhth d' u. s. w. "von nirgend her", z. B. Ma. 6,4 prorosh noshthn-no uglu ici spez asstaz words'sem pasaz les'ana, einem Propheten geschieht nirgends geringe Ehre ausser in seinem Geburtslande — M. 8, 20 ad'ami pi schunano-sad' inthez nenoshthn ugsched'th, des Menschen Sohn sindet nirgends Platz wie zum Ruhen — 5, 13 so nenoshtsi-no uzjara pedlo suskem ses'ana, es taugt nirgend wohin ausser dem Wegwersen.

§ 216. 2. Correlative Adverbe der Zeit. a. Interrogative und relative.

Ru, "wann, wenn, als, da", Ma. 2, 20 wuozy nunaljos, fufā talas'foz sojos bordys' worgoron, es werden die Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen wird — 13, 4 wera miz l'em, fu ta luoz, sage uns, wann diess geschehen wird — M. 25, 38 fu adzimy tonā s'er murt pyrtymy-no, wann haben wir dich als Fremdling gesehen und ausgenommen — 26, 1 fu dugdyz Jisus woc' as fylles', weraz as dyschets'sys'josly, als Jesus ausgehört hatte mit seiner ganzen Rede, so sagte er zu seinen Schülern — Ma. 8, 1 so nunasjosyn fu l'ufas'syzy tush uno falyt, in jenen Tagen, da sich versammelt hatten sehr viele Leute —

4, 31 fufa soa muz'emaz merto, so woc' (wic'af) fidysles' poscigem lua, wenn man es in die Erde säet, so ist es kleiner als aller Saame.

Syzi (vgl. § 219) steht auch bisweilen als relatives Adverb der Zeit, s. § 222.

§ 217. b. Demonstrative.

Sofu (sofy), "dann, damals, da, darauf", Ma. 11, 29 was l'on mon til'es'tyd jualo odyg kyl s'erys', werala mynym, soku monno weralo til'edly ma eryken mon taa les'tys'fo, ich werde euch vorher über ein Wort fragen, sagt (es) mir; dann werde auch ich euch sagen, mit welcher Macht ich diess thue — 2, 20 kufa talas'foz sojos bordys' worgoron, soku wizjalozy, wenn von ihnen genommen wird der Bräutigam, dann werden sie fasten — 2, 2 sokuik kalpk sokem und l'ukas'kyzy, tsakto õs s'eryn sjwal-ni inty kalpks, da versammelten sich so viel Leute, dass vor der Thür für das Volk nicht mehr Platz war — M. 2, 7 soky Frod lutschem ätisa nodo murtjosyz turka wal sojosses' todyny potemza kizilieles', da berief Herodes heimlich die weisen Männer, und wollte von ihnen erfahren das Hervorgehen des Sterns.

\$ 218. c. Negative.

No fu-no (ne no fu-no), "nie, niemals", Ma. 2, 12 no funo tatsche ushez adzemmy öjwal, nie haben wir solche That gesehen — 9, 41 solen esepez no fu-no uzysch, sein Lohn wird nie verloren gehen — M. 7, 23 so fy bon weralo sojodsy: mon neno funo tiledyż öjtod, dann aber werde ich ihnen sagen: ich habe euch nie gekannt.

§ 219. 3. Adverbe der Art und Weise. a. Relative und interrogative.

Ryzi, "wie", Ma. 2, 7 fyzi ta inmar s'erys' mydlan' mera, wie spricht er von Gott Falsches — 4, 27 iz'ä-no sultä-no üinno nunazä-no, fyzi bön fidysez potä budä-no fyzi, aciz ugwala, er schläft und steht auf bei Tag und bei Nacht, wie aber der Saame hervorgeht und wächst, merkt er selbst nicht — 1, 44 bydesty aslaz s'uzjas'fem pönna fyzi fosyz Moisej, thue deiner Reinigung wegen, wie Moses befohlen hat — 12, 31 jaraty matys'zä asles'tyd fyzi-fä aszä (st. asdä) jaratys'fod, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst — 11, 18 fylysa taä fniga todys'z jos badzim popjos-no schugts'fyzy fyzi-fäno soä wiiny, diess hörend, bemühten sich die Bücherkundigen und die Hohenpriester, ihn

auf irgend eine Weise zu tödten — 3, 28 ad'ami pijosin dolaf s'elnfjos lefatemjos-no, fyzi-fano lefatnzy, lezs'fozy, den Menschenkindern werden alle Sünden und Lästerungen, wie nur immer sie gelästert haben, vergeben werden.

Ren'a heisst auch "wie", bezieht sich aber nur auf die Quantität oder den Grad, nicht auf die Art und Weise, eben so mafem, marfem (s. das Verzeichniss § 222).

§ 220. b. Demonstrative.

Dzi, oz', "so", Ma. 7, 4 ozif bazarys' lyftysa mys'fytef ugsto, eben so, wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht ohne sich zu waschen — M. 9, 17 sotscheif ugpono wis'ez wush kuschinż; ozi-fä fess'foz kuschin, wino-no wiasa byroz, eben so legt man nicht neuen (Wein) in einen alten Krug; wenn so, so zerbricht der Krug, und der Wein geht sliessend zu Grunde — Ma. 2, 8 masy oz' ti as s'usmad c'assas'fody, warum denkt ihr so in eurem Herzen — 10, 5 til'ad schercidy ponna so til'edly oz' kosysa goshjaz, wegen eurer Härte hat er euch so befehlend geschrieben.

Taz', tazi, "so", Ma. 9, 21 femalas'-a soly taz' luiz, ist ihm schon lange so geworden — 12, 24 tazi ti jiromys' fody udwalas' fā inmarles' goshjamzā-no fatzā-no, so irret ihr, und verstehet nicht Gottes Schrift und Gebot.

Sofem, welches eben so wie fen'a, mafem, marfem im vorigen Paragraphen sich auf die Quantität bezieht, und sotschet, etsche', welche eigentlich Pronomina sind, s. in dem Verzeichniss § 222.

§ 221. c. Negativ.

No fyzi (neno fyzi) oder no fyzi-no (neno fyzi-no), "auf keine Weise", Ma. 1, 45 Jisusly no fyzi-no falyt azin özlu fara pyryny, Jesus konnte auf keine Weise vor dem Volke in die Stadt kommen — 8, 12 zem, weras fo til ed, no fyzi-no ta wysshyly uz ots fyyly uz ots mustan, wahrlich, ich sage euch, auf keine Weise wird diesem Geschlechte ein Wunder gegeben werden.

§ 222. Die übrigen Adverbe sind theils eigentliche, theils Casus von Nomina und Pronomina oder Verbindungen mit Postpositionen, welche in dem Sinne eines Adverbs gebraucht werden. Dass die ersten zum Theil selbst auch als Nomina gebraucht werden, ist schon früher bemerkt worden. Auch unter ihnen sind einige, die sich auf den Ort beziehen, correlativ, und haben für dis Fragen "wo", "wohin" und "woher" ähnliche

den Casus entsprechende Endungen, wie die in den vorhergehenden Paragraphen 213 und 214 aufgezählten. Wir geben die Adverbe unten in alphabetischer Ordnung, wodurch diese correlativen neben einander gerückt werden. Ausser dem Inessiv, Illativ und Elativ, dessen Form diese correlativen Ortsadverbe anuehmen, haben mehre Adverbe auch die Accusativendung za und die Instrumentalendung en, ohne gerade immer von einem Nomen abgeleitet zu sein.

Ali, "jetzt", J. 16, 31 Jisus weraz sojossy: ali-ama ostys? fody, Jesus sagte ihnen: glaubt ihr jetzt.

Asfaz, "am andern Tage", Ma. 11, 12 asfaz potnfa Bifas niais' Zisussen siemez potnz, den andern Tag, als Jesus aus Bethania ging, hungerte ihn — J. 1, 43 assaz edjaz Zisus mynnny Galilejaa, am solgenden Tage wollte Jesus nach Galiläa gehen.

Az'lan', "voraus", Ma. 10, 32 Jernsalimä munufuz Jisus az's lan' munä wal, svios so börus'az munufuz s'ulmas'fusa fuschsalo wal, als sie nach Jerusalem gingen, ging Jesus voran, sie waren, während sie ihm folgten, bekümmert, und fürchteten sich; — "vorwärts", M. 27, 24 adzisa bön Pilat fusä az'lan' suemtäzä, ... bas's tusa wu mus'fuz fizä, als aber Pilatus sah, dass sein Wort nicht vorwärts kam (nichts half), nahm er Wasser und wusch seine Hand.

Az'lan'zä, "künftighin", Ma. 9, 25 ta ad'ami putschen sot, az'lan'zä-no önpyr so putschen, gehe aus diesem Menschen hinaus, und künftig gehe nicht in ihn hinein.

Nz'lo oder az'lon, "vorher, voraus", Ma. 1,2 mon is'tys'fo worschudmä..., kudnz az'lo das'jatoz tynad s'uresdä, ich sende meinen Engel, welcher vorher bereiten wird deinen Weg—11,9 az'lo-no börlo-no mynys'jos c'erekjaljazy, die voraus und hinten nach Gehenden schrien— M. 7,5 potty az'lon kordä as sinsmys'tyd, ziehe zuvor den Balken aus deinem Auge—23,26 cistyt kar az'lon putschzä tus'tyles', mache zuvor rein das Innere des Gefässes.— Als Nomen steht az'lo M. 19,30, vgl. börlo.

Beten, "ohne Grund, umsonst, falsch", M. 15, 9 beten sagnno monä dyschetysa ad'ami dyschetonjossy, sie ehren mich umsonst, indem sie lehren des Menschen Lehre — 5, 22 woc'as beten woshzä wais' birousy sudä üs'ä, Jeder, welcher ohne Grund seinem Freunde zürnt, fällt in das Gericht — 26, 60 bör wylaz lystyzy sys beten c'agys'jos, zuletzt kamen zwei falsch Zeugeude.

Börlas'an, "von hinten", Ma. 5, 27 Jisus s'erns' kulusa fas luk schornn suktuz so din'ä börlas'an, von Jesus hörend kam sie mitten in dem Volke zu ihm von hinten.

Börlo, "hinten, hinten nach", Ma. 11, 9 az'lo-no börlo-no mynys'jos, die voran und hinten Gehenden. — Als Nomen steht dasselbe Wort M. 19, 30 unojos bon az'lojos luozy börlojosyn, börlojos-no az'lojosyn, aber Viele, (welche) die Ersten (sind,) werden die Letzten werden, und die Letzten die Ersten.

Börys'anys', "von hinten", L. 7, 38 sultysa pyd dortiz bösnys'anys' suts'syz fis'sany pydzä soles' sin kylienyz, an seinem Fusse stehend sing sie an seinen Fuss mit ihren Thränen zu henetzen.

Bydä hat ganz die vereinzelnende Bedeutung des Tscheremissischen gide, mit dem es vielleicht identisch ist. Es wird einem Dativ nachgesetzt, z. B. M. 26, 22 fajgujadifusa futdifusy werany soly murthy bydä, bekümmert fingen sie an ihn zu fragen Mann für Mann, Einer nach dem Anderen, einzeln — J. 1, 9 schonerez, fudyz murthy bydä wizi siotä lystydiy dunieä, die Wahrheit, welche jedem Menschen besonders, welcher in die Welt kommt, Einsicht giebt — 5, 4 augel inmarked arhy bydä wetlyz so tschana wuzäno posh farem, ein Engel Gottes kam jährlich in diesen Teich, und bewegte das Wasser (vgl. meine Grammatik der tscheremissischen Sprache § 230 unter gide).

Bytsa, "wie, etwa, ungefähr", wird nachgestellt wie die gleich bedeutenden kad' und mynda, Ma. 5, 13 so pars' l'uk bizisa was'kyzy bereg wylys'en zariz putschky, wal sojos kyk s'urs bytsa, diese Schweineheerde liek, und sprang vom Uker in den See, sie waren etwa zwei tausend — M. 17, 20 til'ad oskondy gortschica tis' bytsa-käno luoz, wenn euer Glaube auch nur wie ein Senkkorn ist.

G'al', c'al'af, "bald, sogleich", M. 24, 48 war bön fo urod-få, weralez as l'ulmaz: c'al' uzhfty mynam fuz'oä, wenn er aber ein böser Knecht ist, so wird er in seinem Herzen sprechen: mein Herr kommt nicht sogleich — L. 12, 45 fu-få fo ad'ami weralez s'ulemyn aslaz: c'al' ughfty fuz'o mynam, wenn dieser Mensch spricht in seinem Herzen: mein Herr kommt nicht sogleich — M. 28, 7 mynysa c'al'afges weralä sosen dysches fys'josh, geht sogleich, sagt seinen Schülern.

C'atpraf, "gerade, starr", J. 1, 42 Sifus fhe c'atpraf uts'-

fysa so myla, weraz, Jesus aber, starr auf ihn sehend, sagte (vgl. c'athre'sfhun, sich gerade machen, sich aufrichten J. 8, 7).

Dauraz, "für immer, hinfort", scheint der Illativ von einem Fremdworte zu sein, z. B. M. 21, 19 wera soln: dauraz medaz pot was ton bordys' jemyschez. Smokownica-no pu zaman kwas'myz, er sagt ihm: für immer komme nicht Frucht aus dir. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich.

Dihog, "sogleich", Ma. 1, 29 so börä dshog Sinagogais'en pothsa lustumenlen jurtaz, darauf sogleich aus der Synagoge gehend kamen sie in Simons Haus — 4, 5 dshog-no pothz ici muz'emen, und es ging sogleich auf wegen der wenigen Erde — 4, 16 su-sä weramzä suszeich auf wegen der wenigen Erde — 4, 16 su-sä weramzä suszeich sie es sogleich mit Freuden. — Gleich bedeutend wird dshogen gebraucht, mit der Endung des Instrumentals, z. B. Ma. 1, 42 weram börä taä dshogenust dshob gishlo so wylys' byryz, nachdem er diess gesprochen hatte, verschwand sogleich der unreine Ausschlag von ihm.

Dis Sylbe lan' (vgl. den Abschnitt von der Wortbildung), welche im Syrjänischen als Casussuffix vorkommt, erscheint im Wotjakischen nur hier und da als Ableitungssylbe. M. 8, 16 dishtlan' waizh so dorn tros schaitano murtjosyz, am Abend brachten sie zu ihm viele besessene Menschen.

Etsche (itsche), eigentlich ein demonstratives Pronomen, heisst auch "so, ebenfalls", z.B.Ma. 2, 22 nofin-no etscheif wil' surzä wush betschseiz ugpon, eben so legt Niemand neuen Wein in ein altes Fass — 4, 16 itscheif iz wylaz kizemyn so suoz, eben so auf den Stein gesäet, das ist — 15, 39 sotnik sylvkyz so schoryn adzisa tscho etsche zök kwaraen aslestyz luszä pottyz, weraz, da der Hauptmann, während er bei ihm stand, sah, dass er so mit lauter Stimme seinen Geist aufgab, sagte er.

Ginā (genā), "nur", Ma. 5, 36 önfyschfa, osfy ginā, fürchte dich nicht, glaube nur — 12, 32 zem ton werad tschto odyg ginā inmar, muset so ses'ana öwys, du hast recht gesagt, dass nur ein Gott (ist), ausser ihm ist nicht ein anderer — M. 14, 36 tel'mys ryzv-no soly, med genā fosoz jets'fyny as dis' duraz, sie baten ihn, dass er nur erlauben möchte den Rand seines Kleides zu berühren — J. 11, 18 fid'osyn öjwal, das wit' issem ginā, es war nicht weit, nur sunszehn Meilen.

Ini, "schon", gleich bedeutend mit dem suffigirten ni (s. § 64), M. 6,2 sojos medzā bas'tyzy ini, sie haben den Lohn schon empfangen — 5, 28 fin uts'foz murt kyschno wylā s'elyk fazem ponna soin, s'elyk faryz ini soin as s'ulmaz, wer eines Menschen Weib ansieht um mit ihr zu sündigen, hat schon die Sünde begangen mit ihr in seinem Herzen.

Fzem, "wahrlich, gewiss", M. 14, 33 ppshyn man'jos jibyrstyz solv merazy-no: izem inmar pi ton, die im Schiffe Seienden fielen vor ihm nieder, und sprachen: wahrlich, du (bist) Gottes Sohn — 27, 54 adzisa muz'em swalesjanez woc'-no luemzä, tush surbazy, werazy-no: izem inmar pi wysem ta, als sie das Erdbeben sahen und alles Geschehene, fürchteten sie sich sehr, und sprachen: wahrlich, dieser war Gottes Sohn.

Jalam, "immer", Ma. 15, 6 prazdnik nosch pönna lezistz so jalam odny aipts'kem s'espko murtzä, und des Feiertags wegen liess er immer frei einen verurtheilten sündigen Menschen, Verbrecher — 15, 8 kalpk c'erekjany kuts'kyz s'usworysa so pönna, makä Pilat wal'on les'tysyz jalam sojosty, das Volk king an zu schreien, indem es darum bat, was Pilatus ihnen vorher immer that.

Jathr, "viel, sehr", Ma. 5, 10 jathr fulwordz foly, medaz potty fojoszá so pasas'tyz, er bat ihn sehr, dass er sie nicht vertreibe aus dieser Gegend.

Jej (russ.), "ja", M. 11, 26 jej atajā! ernfed bon tynad sytsche wal, ja Vater! dein Wille aber war so.

Jun, "stark, sehr", Ma. 1,43 so punysif is'thz soa, jun alpsa werasa-no, er schickte ihn sogleich, indem er sehr verbot, und sagte.

Ral', "jetzt, sogleich", Ma. 15, 32 med kal' was'koz kr'os wylys', med mi adz'om, mag er sogleich vom Kreuze herabsteigen, damit wir sehen — 6, 25 myla pota mynam, ton med f'otod mynym kalik terki wylyn jirza Zoannles' pyrtys'les', ich wünsche, dass du mir sogleich auf einer Schüssel giebst das Haupt Johannis des Täufers — 14, 41 ti kal'-no izis'kody, ihr schlaft auch jetzt.

Rema, "lange", Ma. 12, 40 etschejos sep syschnojosles" jurtjosjā byttys"jos, sudzy dz'ec'jas"syny põnna sema mõs'jas'so, solche (sind) die, welche verzehren der Wittwen Häuser, welche esd Heuchelns wegen lange beten.

Ren'a, eigentlich "wie viel" (s. § 98), heisst auch bloss

,, wie, wie sehr', Ma. 15, 4 adzis'fod fen'a uno ton whad aiptems jos, du siehst wie viele Klagen wider dich (sind).

Retsche, wie etsche eigentlich Pronomen, "qualis", steht auch als Adverb "wie", Ma. 1, 2 ketsche gosbjammn mal mal'o tos dyd'josen, wie geschrieben war durch die Propheten.

Kid'ofa, "weit hin, in die Ferne", M. 25, 14 in dun'e tupa ad'amily, fudyz fid'ofa foschfyny turtysa, ätiz as warjosza, das Himmelreich gleicht einem Menschen, welcher, als er weit hin gehen wollte, seine Knechte rief.

Rid'ofyn, "weit, in der Ferne", Ma. 7,6 ta kalpk kylen monā uschjalo, kulemez bon sojoslen mon dorys' kid'okyn ulā, dieses Volk preist mich mit der Zunge, aber ihr Herz ist weit von mir — 12,34 ton öwyl kid'okyn inmarlen dz'ec' ulonles', du bist nicht weit von dem guten Leben Gottes.

Rid'ofys', fid'ofys'en, "von weitem", Ma. 5, 6 fid'ofys'en Jisuszā adzisa, bizisa lystyz, jibyrtyz-no soly, als er Jesus von serne sah, lief er, kam, und siel vor ihm nieder — 11, 13 fid'ostys'en adzisa smosmales' puzā swaren schobyrts'semzā, als er von serne einen Feigenbaum mit Laub bedeckt sah.

Rid'ofyti, "von ferne", Ma. 14,54 Petr bon fid'ofyti solen borys'az mynysa systys badzim poplen azbaraz, Petrus aber, von ferne ihm folgend, kam in den Hos des Hohenpriesters. — Es bezeichnet, wie die Form anzeigt, eine durch die Ferne gehende Bewegung, d. h. eine Bewegung in fortdauerndem Abstande von einem Gegenstande, nicht wie das vorige ein Kommen aus der Ferne in die Nähe oder ein Geschehen von der Ferne aus.

Rotyraf, "umher", Ma. 5, 32 so esseryz sotyraf adziny ponna, sin soa les'tyz, er blickte um sich um zu sehen, wer dieses gethan hätte — 6,55 sotyraf wetlyzy, wisis murtjoszā wales wylā ponysa wainy kuts'syzy otsi, sie gingen umher, und singen an, die kranken Menschen auf ein Bett zu legen und herbei zu bringen.

Ruspāti, "zugleich, zusammen", M. 25, 9 wizmojos otwet sotyzy werasa: medaz byr suspāti tilad-no milam-no, die Verständigen aber antworteten, und sagten: damit nicht zugleich eures und unseres zu Ende gehe (vgl. § 189).

Ruzjana, "immerfort", von kuz, kuzja (s. § 190), M. 6, 13 kuzjana puntek, immerfort, ohne Ende.

Ryzi drückt nicht bloss die Weise aus, sondern dient wie

das gleichbedeutende deutsche "wie" und französische "comme" auch als relatives Adverb der Zeit, "als, da", z. B. Ma. 8, 20 fyzi sizim n'an' tyjalty nil' surs murt poma, sen'a sudu syrmytydy syl'em judesjosyn, als ich siehen Brote brach für vier tausend Menschen, wie viel Körbe sülltet ihr mit den übrig geblichenen Stücken.

Les'ana, "nur, ausgenommen", s. unter den Postpositionen § 192 und unter den Conjunctionen § 226.

Makem, markem, "wie sehr, wie", M. 6, 29 Solomon makem baj ulys' sokem özdis'jas'ky odygezly-no proti, Salomo, wiereich auch seiend, war nicht so (wohl) gekleidet im Vergleich auch nur mit einer — 7, 14 markem dz'oskyt kapka surena nuonā pyrtys'jos, wie eng ist die Pforte und der Weg, welche zum Leben einführen — markem-no öshyt sched'tys'jos sojosyz, und wie Wenige sind, welche sie finden.

Matā, "nahe hinzu" Ma. 1, 31 Jisus so dorā matā lystyz, tizā sutysa dshutyz, Jesus kam nahe zu ihm, ergriff seine Hand und richtete (ihn) auf — M. 4, 17 selystez byttā, matā lystyz in dz'ec' dun'e, lasst aushören eure Sünde, nahe herbei gekommen ist das gute Reich des Himmels.

Matyn, "nahe", auch adjectivisch, Ma. 6, 36 lez' sojoszá, med mynysa matyn intyjosaz gurtjosaz-no aslyz n'an'zá bas'tozy, entlasse sie, damit sie in die nahen Orte und Dörfer gehend sich Brot kausen; — und substantivisch, M. 24, 32 kussjos solen ini nebytes' suo, potto-no kwarjosyz; todys'fody gushemses' matynzá, seine Zweige (sind) schon weich, und treiben Blätter; ihr erkennet des Sommers Nähe.

Matys?, "aus der Nähe", nahe", auch adjectivisch, Ma. 1,38 mpnomä matys? gurtjosaz farjosaz-no, med mon otyn-no dysicto, lasst uns gehen in die nahen Dörfer und Städte, damit ich auch dort lehre — 12,31 jaraty matys?zā asles?tyd fyzi-fā aszā (statt asdā) jaratys?fod, liebe deinen Nächsten, wie du dich liebst.

Metschaf, "gerade aus", Ma. 11,2 mynyla gurta, fudyz metschaf ti ax'ad, geht in das Dorf, welches gerade vor euch (ist).

Mörden (mördem), "kaum, schwerlich", mit der Negation "beinahe", M. 19,23 schoner weras'fo til'edly, mördem pyroz baj in dun'eā, wahrlich ich sage euch, ein Reicher wird schwerlich in's Himmelreich gelangen — L. 5, 7 mörden aszā (st. as.

3eg) ögbytta, sie kamen fast um - 9, 39 morden fo dinis'en foschfa tush jortusa soa, er geht kaum von ihm, nachdem er ihn sehr gepeinigt hat.

Mydlan', "anders, falsch", M. 13, 57 malpazy-no mydlan' so las'an, sie dachten falsch von ihm, wurden irre an ihm -24, 10 foly bon unojos mydlan' turtozy, ogzy ogzez-no jortozy, dann werden Viele anders, falsch, streben (irre werden), und einander verfolgen. - Auch als Nomen, z. B. M. 18, 6 fin nosch mydlan'ly faroz ogzā-fāno ta pofcijosles' mynym osfys'josles', foly umoj= gem sufal, und wer zum Falschen veranlasst auch nur Eins von diesen Kleinen den an mich Glaubenden, dem wäre es besser etc.

Myslet, "gewiss", M. 12, 28 inmarlen sulynyz-få mon uljas'fo schajtanjosng, myllet wuig ti wylad inmarlen dun'eeg, wenn ich durch den Geist Gottes die Teufel austreibe, so ist gewiss zu euch gekommen das Reich Gottes.

Mynda, "ungefähr", bei Zahlangaben, z. B. Ma. 6,44 n'an' siis'jos wit' s'nrs monda ad'ami wal, die Essenden waren ungefähr fünf tausend Menschen - 8,9 stis'jospy nil' s'urs murt mynda wal, die Essenden waren ungefähr vier tausend.

Me (russ.), "nicht", verdoppelt "weder ... noch", kann zwar leicht entbehrt werden bei dem Reichthum der Sprache an eigenen Negationen, bietet sich aber leicht dar, wenn die Verneinung nicht auf das Prädicatsverb geht, in welchem Falle wohl immer nur die eigenthümliche negative Verbalform gebraucht wird. Beispiele davon sind: Ma. 7, 19 foin tichto fo ne s'ulmaz a fötaz pyra, darum, weil es nicht in das Herz, sondern in den Magen geht - J. 6, 26 uts'jas'fody mona ne fo ponna tschto tschuda adzidy no so ponna tschto n'an' sidy, ihr suchet mich nicht deswegen, weil ihr ein Wunder gesehen habt, sondern deswegen, weil ihr Brot gegessen habt - M. 10, 9 onbas'ta f'erady ne zarniez ne azwes'ez ne irgonez famjanady, nehmt nicht mit euch weder Gold, noch Silber, noch Kupfer in eurem Gürtel. - Der genuine wotjakische Ausdruck wäre für den ersten Satz das negative Verbum oder die Verneinung ömpl, wie im zweiten, im dritten aber die suffigirte Partikel no.

Resheli (russ.), "als", nach Comparativen, z. B. Ma. 9, 43 dz'ec'gem tynyd luoz pyryny inmarlen dz'ec' dun'eaz palfitek nesheli fyf filinyd foschfyny ad poly, es ist dir besser in Gottes gutes Reich einzugehen einhändig als mit deinen beiden Händen in die Hölle zu gehen, — Ueber die gewöhnliche Weise das "als" nach Comparativen auszudrücken s. § 54. Die russische Partikel, obgleich überall entbehrlich wie die vorhergehende, erscheint besonders dann bequem, wenn nicht zwei Satzsubjecte verglichen werden.

Renshest (russ.) dient als Bezeichnung der Frage wie das suffigirte a oder ama, z. B. J. 7,31 fu Christos instoz, neussell tales' so multes tus'za faroz, wenn Christus kommt, wird er nicht ein grösseres Zeichen thun als dieser.

Noschua hat gleiche Bedeutung wie das vorige, z. B. Ma. 8, 25 so börä noschua ponny sijoszä sin wylaz solen, kospy-no uts'syny, darauf legte er wieder die Hände auf sein Auge, und befahl ihm aufzuschauen — 5, 31 adzs'sod acid syzi kalyk ton kotyrad n'urjas'sä, juas'sod noschua, sin jets'syz mon bordam, du siehst selbst, wie das Volk sich um dich drängt, (und) du fragst noch: wer hat mich berührt — 8, 21 weraz sojossy: syzi noschua udzwalas'sä, er sagte ihnen: wie begreist ihr noch nicht — 12, 6 wal solen noschua odyg aslaz gasham pi, er hatte noch einen eigenen, geliebten Sohn. — In derselben Bedeutung "noch" steht es auch steigernd beim Comparativ (s. § 55).

Nymynä, "umsonst, vergebens," Ma. 7,7 nymynä monä ujchjalo, dyjchetyja ad'ami dyjchetonjošly, vergebens ehren sie mich, Menschenlehren lehrend.

Myrys, "zuerst" J. 8,25 mon so tscho mon weraj no til'edsy as ponna samoj nyrys, ich (bin) das, was ich euch auch zu allererst von mir gesagt habe.

Öwyl, "nicht, mein," s. § 173.

Dzi (vgl. § 220) steht auch als Affirmativpartikel "ja,"

vielleicht nach russischem Sprachgebrauch, z. B. M. 5, 37 med luoz fyldy: ozi, ozi; öwyl, öwyl, eure Rede sei: ja, ja; nein, nein.

Dzien, "also, darum;" M. 5, 23 ozien wajod få fuzimdå asles'tyd, wöß' intyä, wenn du also deine Gabe bringst zum Opferplatz — 25, 13 ozien saf ulä, ud bön tods'få ad'ami pisen system nunalez, darum seid wachsam, denn ihr wisset nicht den Tag von dem Kommen des Menschensohnes.

Pas'tana, pas'tanäti, "überall, weit und breit," L. 2, 1 pas'tana muz'emäti, überall im Lande — 9, 6 sojos mynyljam burmytysa pas'tanäti, sie gingen, indem sie überall heilten.

Pedlo "hinaus," Ma. 7, 19 aslaz suresenyz urodez d'zccles' l'ufys'fysa pedlo potă, nachdem es auf seinem Wege das Schlechte von dem Guten geschieden hat, geht es hinaus — M. 21, 39 futysa-no soă pottyzy pedlo winograd bakc'ais', sie ergriffen ihn und brachten (ihn) hinaus aus dem Weingarten; — adjectivisch steht es 23, 28 oziik ti-no pedlo palti adzs'kody ad'amijosiy selyktemes', eben so erscheint auch ihr von der äussern Seite den Menschen unschuldig.

Pedlon, "draussen," Ma. 3, 31 sofu mumiz-no bec'ejos-no solen lystyzy, pedlon-no sylvsa ätiny soä din'az is'tyzy, da kamen seine Mutter und seine Brüder, und draussen stehend schickten sie, ihn zu sich zu rusen.

Pedlos', "von aussen," Ma. 7, 15 mar-fä ad'ami putschfp pedlos' pyrä, so scheem uzkar, was in den Menschen von aussen hereinkommt, das macht nicht unrein; — substantivisch steht es L. 10, 15 ton-no, Kapernaum, aszä (st. asdä) mylä dishutem in din'oz', samoj pedlos'ad üs'od, und du Kapernaum, die du dich selbst bis zum Himmel erhoben hast, wirst in das Aeusserste fallen.

Praf, pyraf, "immer," Ma. 10, 20 ta weram fylzä pinal tyrps' praf mon uti, dieses gesprochene Wort habe ich seit der Kindheit immerfort gehalten — J. 14, 16 bubiles' mon s'usworo mufetzä til'edly s'otoz ut'eschites'zä, til'edyn pyraf med uloz, ich werde den Vater bitten, er wird euch einen Andern als Tröster geben, damit er immer bei euch bleibe.

Proti (russ.), "gegenüber, im Vergleich mit," M. 6, 29 Solomon masem baj ulys' sosem özdis'jas'sy odygezly-no proti, Salomo, wie reich er auch war, war nicht so wohl gekleidet im Vergleich auch nur mit einer.

Buden, "zu Fusse," gleicht einem Instrumental von pyd

(Fuss), hat aber immer den Ablaut in der Stammsylbe, z. B. Ma. 6, 33 falhf adzizh sojosles' munemzä, unoez-no toduzh soă puden-no woc' (wic') sarjoshs' bizizh otst, das Volk sah, dass sie gingen, und Viele kannten ihn, und liesen zu Fusse dahin aus allen Städten.

Punnt, "entgegen, zuwider," Ma. 9, 40 fin-få til'edly punnt ugfar, so til'eden urdzä, wer nicht euch entgegen handelt, der ist mit euch zusammen — 11, 33 punnt werazy Jisusly: umtods'fä, sie sagten Jesus entgegen, wir wissen nicht — 8, 32 Petr bon soä palestysa futs'fyz punnt werany soly, Petrus aber, ihn bei Seite führend, sing an ihm zu widersprechen. — Es ist auch zugleich Nomen, daher der Illativcasus punntaz, welcher eben so wie punnt gebraucht wird (s. § 224).

S'eraf, s'eryt, "bald, sogleich," Ma. 2, 12 so suttyz s'eraf, wasedză bad'tyz, dieser stand sogleich auf, nahm sein Bett—9, 20 adz'em böră soă nosch s'eraf schajtan sul schustyny kuts'tyz, nachdem der teussische Geist gesehen hatte, sing er sogleich wieder an ihn zu schlagen — L. 8, 44 jets'fyz dis' bordaz soles', s'eryt dugdyz wir wijamyz', sie berührte sein Kleid, (und) hörte sogleich auf vom Blutsuss — J. 16, 17 s'eryt udadz'ä monă, nosch-no monă s'eryt adz'ody, bald werdet ihr mich nicht sehen, und bald werdet ihr mich wieder sehen.

S'erlon, "hinten," auch als Postposition, s. § 200.

Sofem, "so sehr, so," Ma. 2,2 sofuit falyf sofem und l'usas'fyzy, tschto vs sehr, so," Ma. 2,2 sofuit falyf sofem und l'usas'fyzy, tschto vs sehr, so, "Ma. 2,2 sofuit falyf sofem und sich so viel Leute, dass vor der Thür nicht mehr Platz war für das Volk. — M. 13,54 tytys' taly sofem mudran wiz' fuschimno, woher (ist) ihm ein so weiser Sinn und Kraft.

Sotsche (vgl. etsche), eigentlich ein demonstratives Pronomen (s. § 89), steht auch adverbialisch für "so," z. B. M. 9, 17 sotscheif ugpono wisez mush kuschinä, eben so legen sie nicht neuen in einen alten Krug.

Schara, "öffentlich, offenbar, deutlich," M. 6, 6 atajedno lutschemez adzis sootoz thund schara, und dein Vater, welcher

das Heimliche sieht, wird dir geben öffentlich.

Schat, "vielleicht, etwa", Ma. 6,37 werazy soly: schat mynysa syf pursen fondonen bastom n'anjosza, sie sagten ihm: sollen wir vielleicht gehen, und für zwei tausend Kopeken Brot kaufen — 12,10 schat ödlydzilä, habt ihr etwa nicht gelesen —

9, 29 ta myshyez nomyren-no pottyny uzlu, schat gina molitmaen mizen-no, diese Art kann man mit nichts austreiben, nur etwa mit Gebet und Fasten. — Das Wort ist vielleicht verkürzt aus sched'tes s. § 224.

Schoner, "gerade, gerade aus", auch "wahrlich, gewiss", Ma. 3,5 wera so ad'amily: asles'tyd fidå mic' schoner, er spricht zu dem Menschen: strecke deine Hand gerade aus — M. 21,2 mynä gurtä, fudyz schoner ti azin, geht in das Dorf, welches gerade vor euch ist (in der Parallelstelle Ma. 11,2 steht dasür metschaf) — M. 11,11 schoner, weras'so til'edly, wahrlich, ich sage euch.

Schuffyn, "vergeblich, ohne Ursache", L. 13, 7 fora soä, maly so schuffyn m'esta bas'tä, haue ihn ab, warum nimmt er so unnütz Raum ein — J. 15, 25 med snoz goshjamez: schuffyn monä özjaratä, damit geschehe die Schrift: sie haben ohne Ursache mich nicht geliebt (gehasst).

Tofma, tofmo (russ.) eigentlich nach dem Russischen, "nur," J. 13, 9 ne tofmo pydmä mynam, fimä-no, nicht nur meinen Fuss, auch meine Hand; — dann aber auch in hiervon abgeleiteter Bedeutung "sogleich, alsbald" und "ohne Ursache, unnützer Weise", z. B. L. 1, 64 tofma-no folen ymjosyz pas' farys' fyzy fylyz-no folen, werany-no futs'fyz, und sogleich öffneten sich seine Lippen und seine Zunge, und er fing an zu sprechen — J. 6, 21 pysh-no tofma ginä jar bordä wuiz, und das Schiff kam sogleich an das Ufer (tofma ginä pleonastisch, vgl. oben ginä) — Ma. 14, 4 maly soä tofma fis'tyz, warum hat sie es unnütz ausgegossen — 8, 31 ad'ami piezsy uno fusä furadziny, tofma aiptemzäno adz'ono starcischinajosses', des Menschen Sohn muss viel leiden und ohne Ursache Anschuldigung sehen von den Aeltesten.

Tolon, "gestern", J. 4, 52 tolon fizimäti tschasä pös' fyl'ez so bordys' foschfyz, gestern zur siebenten Stunde ging die hitzige Krankheit von ihm.

Totschno (russ.), "gewiss", J. 5, 36 ushjos monenym fares myn schoner weralo, tschto bubiz totschno mona istyz, die von mir gethanen Werke bezeugen, dass der Vater mich wirklich, gewiss, gesandt hat.

Tuä, "jetzt", L. 6,25 urod til'edly tuä siis'josly, so börä urody, wehe euch, die ihr jetzt esset, hernach werdet ihr bet-

tein — J. 17,5 tud-no flawit' far mond ton din'ad aslad flawain verkläre mich jetzt bei dir mit deiner Herrlichkeit.

Tunnā, "heute", Ma. 14,30 zem weras'fo thund, tunnā ta üin füjn' pol sezs'fod mynes'thm, wahrlich ich sage dir, heute in dieser Nacht wirst du drei Mal von mir abfallen.

Eupala, "auf die andere Seite", s. unter den Postpositionen § 202, eben so tupalan, "auf der andern Seite, jenseits", und tupalas, "von der andern Seite her".

Tupyttem, "sehr, übermässig", Ma. 5, 38 pyrå forfa, adzä-no otyn tupyttem bördys'joszä jun c'ercfjamjoszä-no, er geht in das Haus, und sieht die sehr Weinenden und laut Schreienden; — es steht auch adjectivisch "auffallend, ungewöhnlich", Ma. 13, 22 woz'matozy-no tupyttem ushjoszä pöjany pönna, und sie werden ungewöhnliche Thaten zeigen, um zu betrügen.

Tush, "sehr", Ma. 4, 41 tush jun sojos kusang kuspaz-no weras'kuzu, sie fürchteten sich sehr, und sprachen unter einander — 10, 22 küjkujas'kusa kosang soin põnna, tsähto tush uzur was, er ging, indem er betrübt war deshalb, weil er sehr reich war.

Tíchapaf, tíchap, "recht, ganz, sehr, gewiss", Ma. 4, 31 so bön tíchapaf põs' turunlen tis'-fad', er ist wie ein Korn des ganz hitzigen Krautes — M. 14, 33 pyshun man'jos matā lystusa jiburtuzu solu merazu-no: izem (tschapaf) inmar pi ton, die im Schisse Besindiichen kamen herbei, beteten ihn an, und sagten: wahrlich, du bist Gottes Sohn — 13, 14 tschap tupa prorossen meramez, gar sehr passt das Wort des Propheten.

Tíchem (russ.?), "oft", Ma. 5,4 kudzā tschem durylyzy-no shily wylā-no puktylyzy, welchen sie oft banden und in Ketten legten — J. 18,2 todyz-no so m'estacz Juda s'otys'ez solen, so ponna Jisus tschem wetsyz otsi dyschets'kys'josyn, Judas, sein Verräther, kannte diesen Ort, weil Jesus oft dahin ging mit den Schülern. — Wiederholt gesetzt entspricht es dem deutschen "bald...bald", M. 17,15 so wil' tosez dyrja schajtano suā, tschem bon üsilā tylā ischem wuā-no, beim Neumond wird er besessen, und fällt oft in's Feuer und in's Wasser.

Tichotich, tichotichen, "zusammen, zugleich", Ma. 2, 16 werazy solen dyschets'tys'josly: fyzi bon ta s'elyfo murtjosyn tschotch stä-no juä-no, sie sagten seinen Schülern: wie aber isst und trinkt dieser mit den sündigen Menschen zusammen — 2, 3 lyfstyljam so din'ä peri schuffem murten, sudzä nil' tschotschen waizy,

sie kamen zu ihm mit einem vom bösen Geist geschlagenen Menschen, welchen vier zugleich trugen — 10,8 aslaz fyschno doră l'akys'foz, kyk tschotschen bon odyg syl' wir suozy, er wird an seinem Weibe hangen, und die zwei zusammen werden ein Fleisch und Blut sein.

Tíchufua, "am Morgen", abgeleitet von tíchuf (der Morgen) auf tscheremissische Weise (vgl. dort watna von wada, Abend), z. B. Ma. 11,20 tíchufua ortiituz adzizy smoswa pu swas' memzä wyshnoz', am Morgen, als sie vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt bis zur Wurzel. — Zur Verstärkung wird noch tíchuf selbst dazu gesetzt, z. B. Ma. 1,35 tíchufua tíchuf sustyja potyz, nachdem er am Morgen früh aufgestanden war, ging er aus.

Ufata, "mehr", M. 6,23 ozien jugyted få ton putschiyn pen'myt, pen'myted ufataif, wenn also dein Licht in dir Finsterniss (ist), viel mehr deine Finsterniss — J. 5,18 taiz = no põnna ufata wiiny soä Judejjos fuschtzy, und darum trachteten die Juden noch mehr ihn zu tödten. — Von dem Gebrauche des ufata zur Comparativbildung s. § 55.

Ufyr, "ungläubig" (L. 1, 17), auch "unglaublich", dient in dieser letzten Bedeutung zur Umschreibung oder Verstärkung eines Superlativs, z. B. M. 22, 36 dyscheiß! fudyz ufyr badzim zapow'ed zafonyn, Lehrer! welches ist das allergrösste Gebot im Gesetze.

Umojgem, "lieber", Ma. 15, 11 badzim popjos falpfez walestyzy sulworyny leziny ponna umojgem Warawwaza, die Hohen-priester belehrten das Volk zu bitten, dass er lieber den Barabbas frei gäbe.

Urdzä, "zusammen, gemeinschaftlich", Ma. 9,40 finfä tiledly punnt ugfar, so tileden urdzä, wer nicht euch zuwider thut, der (ist) mit euch zusammen (befreundet). — Sehr gewöhnlich sind die Ausdrücke urdzä ulyny (befreundet sein, J. 4,9), urdzä ulys (der Freund, J. 3,29).

Wal'o, wal'on (J. 1, 15 wal'an — 11, 37 wallan'), ,, vorher", Ma. 3, 27 nofinlen uzlu fushmo murtlen jurtaz pyrysa wan' burza oshmany, özfä förty wal'o fushmo murtza, Niemand kann in eines starken Mannes Haus gehen, und sein vorhandenes Gut rauben, wenn er nicht vorher den starken Mann bindet — 4, 28 aciz ug muz'emez wal'on turynza budeta, so böra schepza, denn die

Erde selbst lässt vorher das Gras wachsen, darauf die Aehre. — Mit dem Ablativ verbunden steht es statt der deutschen Präposition, vor" (s. § 207). Gebildet sind diese beiden Wörter vielleicht von maz, wie das unten folgende waz, gez, mit Ausstossung des z, und waz ist vielleicht mit az, (s. § 178) einerlei, wovon az, lo, az, lon (s. oben) gleich malo und walon, und az, nyryz, az, myl = waz, nyryz, waz, myl (s. § 224). — Als Adjectiv steht malo Ma. 16, 2 tush sighusna malo arno annalä lysto foros mylä, sehr früh am ersten Wochentage kommen sie zum Grabe; — als Substantiv M. 21, 36 nosch seziz so muzon warjożyż malosć uno, wiederum schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal.

Balzä, "zusammen, zugleich", wie tschotsch, z.B. M. 1, 13 ulvz - no sud fisajošen walzä, und er lebte mit den Feldthieren zusammen — 2, 16 adzisa tschoto Jisus selvso murtjosynyz walzä siis? syz, als sie sahen, dass Jesus mit den sündigen Menschen zugleich ass — und so häusig mit dem Instrumental verbunden, um eine Gemeinschaft, ein Zusammensein auszudrücken (vgl. § 23).

Baz'ges, "früher, vorher", mit dem Ablativ verbunden für die deutsche Präposition "vor", s. § 207.

Wyllan', "hinauf, auf, in die Höhe", J. 3, 14 fyzi-fä tyrtem m'estain myllan' dihuty föjzä, oziif fulä myllan' dihuts'fyny ad'ami piezly, wie er in dem wüsten Orte die Schlange erhöhte, so muss des Menschen Sohn erhöht werden — 4,35 uts'fylä myllan' sinmynydy osfaltylä-no jujos, blicket auf mit eurem Auge, und betrachtet die Halme.

Zaman, "sogleich", M. 4, 20 sojos bön zaman fuschtysa setjoszä mynyzy so börys", sie aber warfen sogleich die Netze hin, und folgten ihm.

Zem, zemen, "wirklich, waltrlich, in der That", Ma. 11,32 woc'af (wic'af) falyf Zoann s'erys' todo wal, tschto zem so provot wal, alles Volk wusste von Johannes, dass er wirklich ein Prophet war — 14,9 zem weras'fo til'edsy, wahrlich ich sage euch — J. 4,42 asmez mi fylymy todymy-no tschto so zemen spasitel' dun'ely, wir selbst haben gehört und ersahren, dass er in der That ein Retter für die Welt ist.

3 drug (russ.), "plötzlich", Ma. 1, 10 muis' potyfuz, zdrug adziz Joann insen pas' farys'femzä, als er aus dem Wasser kam, sah Johannes plötzlich, dass der Himmel sich öffnete.

\$ 223. Das im vorstehenden Paragraphen gegebene Verzeichniss kann und soll auf Vollständigkeit keinen Ansnruch machen, da namentlich vielleicht mancherlei Adjective, die zugleich als Adverbe dienen können, und manche in Gebrauch gekommene oder von den Uebersetzern ohne Noth gewählte russische Wörter sich noch würden einreihen lassen. Noch weniger kann aber in der nun folgenden Aufzählung von als Adverbe gebrauchten Casus wirklich gebräuchlicher Nomina. von Verbindungen mit Postpositionen und von anderen zusammengesetzten adverbialen Ausdrücken eine Vollständigkeit erreicht oder auch nur erstrebt worden sein, da dergleichen Ausdrücke sich überhaupt gar nicht auf eine bestimmte Anzahl reduciren lassen. Eine vollständige Angabe derselben ist auch wohl nicht Sache der Grammatik, und das hier davon Gegebene mag immerhin dienen, das Walten der Sprache in diesem Gebiete kennen zu lehren.

§ 224. Az'nyrys, "zuerst", M. 19, 8 c'uryt sulemby ponna fosyz til'edly jusys'syny as syschnojosenydy, az'nyrys bon synal ozi, wegen eures harten Herzens hat er euch erlaubt, euch von euren Weibern zu scheiden, zuerst aber war es nicht sp.

Az'pala, "vorher, im Voraus", Ma. 14, 8 az'pala wöjdz mynes'tym mugormä watonaz, sie hat im Voraus meinen Leib gesalbt zu seiner Beerdigung — 8,28 fin-fä so az'pala todys' (st. todys'jos) posys', er (ist) Einer von den vorher Wissenden (Propheten).

Nz'wyl, "vorher", M. 3, 3 ta bon so kudyz s'erys' az'wyl weraz Isaia, er ist der, von welchem Jesaias vorher gesagt hat—17, 25 ku-no pyryz so jurtä, az'wyl weraz soky Jisus, und als er in das Haus trat, sagte Jesus ihm vorher.

Bören, "wieder, zurück", Instrumental von bör (s. § 181), z.B. Ma. 15,29 ä! cerfez sertys!! füjn' nosch nunasen bören bydestys! he, Zerbrecher des Tempels! und der du in drei Tagen wieder vollendest — M. 27,3 börets'fysa bören s'otyz swamyn tans sajosyz, er kehrte um, und gab die dreissig Geldstücke zurück.

Bôryô', "nach, hinten...nach", Ma. 15, 41 wetlyzy foly böryô', sie gingen ihm nach. — Gewöhnlicher wird böryô' als Postposition gebraucht und construirt (vgl. § 181).

Bör mysaz, "zuletzt", Ma. 12,6 bör mysaz soä-no is'tyzsojosn'a, zuletzt schickte er auch diesen zu ihnen.

Bydysyf, "doch", (scheint bydesyf, von bydes, ganz) Ma. 9, 22 fen'a-fa ton bygatod, bydysyf bur far, jurty mil'emez, wenn du irgend etwas kannst, so thue doch wohl, hilf uns.

Byttyrzä, "ganz, durchaus, gar", Ma. 8, 2 füjn'moj tschotsch uloni mon bordam, sionez byttyrzä öwyl, sie sind schon drei Tage bei mir zusammen, Essen ist gar nicht vorhanden — M. 5, 34 mon bon weras'fo til'edly: byttyrzä önsargas'fy, ich aber sage auch: schwöre gar nicht. — Das russische sows'em findet sich dafür J. 8, 50.

Dihegatef (eigentl. "ohne zu warten, ohne einzuhalten", Verbaladverb), "sogleich", Ma. 15, 1 dihegatef tichufna badzim popios... förtyzy Jisuszä, nuizy, wuttyzy-no Bisat az'ä, sogleich am Morgen banden die Hohenpriester Jesum, führten und stellten (ihn) vor Pilatus.

Dihnt az'a (= dihntlan' \$ 222), "am Abend", Ma. 4, 35 fo nunal dihnt az'a weraz sojoshn: tupala wnshom, am Abend dieses Tages sagte er ihnen: wir wollen auf die andere Seite fahren.

Dihytlapal, "gegen Abend", Ma. 1, 32 dihytlapal ichundy putsifuz waitjam so dora dolak kylis'jos wiz'temjosza - no, gegen Abend, als die Sonne unterging, brachten sie zu ihm alle Kranke und Wahnsinnige.

Gurtaz, "nach Hause", Ma. 8,3 stisftytet - tå svjoszå lez'v gurtaz, s'ures wylyn shad'ozy, wenn ich sie ohne zu essen nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Wege ermatten.

Rebertek (eigentl. "ohne Sorge"), "freilich, wohl", L. 4,23 kebertek weralody ti mynym ta kyljoszä, ihr sagt mir wohl diese Worte.

Remalas' (eigentl. "es ward lange", wie "il y a longtemps"), "lange, seit lange, vor langer Zeit", Ma. 9, 21 Jisus solen aizles' juaz: femalas' - a soly taz' luiz, Jesus fragte seinen Vater: ist ihm (schon) lange so geworden — M. 11, 21 femalas' ini solos urod dis'en pen'en - no s'elyfzez byttysalzy, schon lange hätten sie mit schlechter Kleidung und mit Asche ihre Sünde aushören lassen — J. 8, 44 so femalas' ini wylem ad'ami byttys', schoneraz - no sziyl, er war schon lange ein Menschenverderber, und stand nicht in der Wahrheit.

Rud c'oih (toih, toz') mit der Negation "bis", M. 24, 39 özno malpalä fud c'oih mu özwelds'fy, sie dachten nicht, bis das Wasser sich verbreitetc.

Rud dyrja, "zu welcher Zeit, während, wenn", Ma. 9, 18 jalam kud dyrja kutä, schlägt er ihn — 2, 15 kud dyrja solen korkaz dihek serny Jisus pukä wal, soknik jatyr pel bas'tys'jos s'elyko nurtjos-no so dyschets'; kys'josyn walzä pukyzy, während Jesus in seinem Hause bei Tische sass, sassen viele Zollnehmer und sündige Menschen mit seinen Schülern zusammen.

Küjn'mātizā, fyftātizā 2c., zum dritten Male, zum zweiten Male, vgl. § 95.

Anftäti, "entzwei", M. 27, 51 fatauci cerfon fes'jas'fyz fyftäti mylon pungs' ulon pungz', der Vorhang im Tempel riss entzwei vom obern Ende bis zum untern Ende.

Lutsch fem azin, "heimlich", M. 24,3 matä lyftyzy so dora dyschets'tys'jos solen lutsch mazin, juazy-no, seine Schüler kamen zu ihm heran heimlich, und fragten.

Ma ponna, "weswegen, warum", Ma. 5,39 pyryfa mera sojossy: ma ponna tupyttem byrdys'fody, hineingehend spricht er zu ihnen: warum weinet ihr unmässig.

Maly, marly, abgekürzt mal, "warum", Ma. 2, 8 maly oz' ti as f'ulmad c'aflas'fody, warum denkt ihr so in eurem Herzen — 15,34 inmara mynam! mal mona ton fel'tyd, mein Gott, warum hast du mich verlassen.

Mas' (wohl = mais'), "warum", Ma. 15,4 mas' bon ton nompren-no udwazis'fp, warum antwortest du aber gar nicht.

Medtef, "ohne Lohn, umsonst", M. 10, 8 medtef bas': tydy, medtefyf s'otä, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet.

Muzon f'amen, "anders", Ma. 9,2 tubyż sojosyn ginä dshushyt gurez wylä, muzon s'amen-no faryd'shyż sojos azin, er stieg nur mit ihnen aus einen hohen Berg, und wurde anders vor ihnen.

Myd myd palas', "von verschiedenen Seiten, von überall her", Ma. 1, 45 ulyz far f'eryn . . . otsi-no so doră lystyzy myd myd palas', er hielt sich auf ausserhalb der Stadt, und dahin kamen sie zu ihm von allen Seiten.

Myd myd palti, "an beiden Seiten", J. 19, 18 otyn wiizy soä, soin - no kyk muzon joszā myd myd paltiz, schoraz - no Sisus, dort tödteten sie ihn und mit ihm zwei Andere zu beiden Seiten, und in der Mitte Jesum.

Nimaz (Inessiv von nim, Name), "einzeln, besonders", Ma. 4,34 aslaz bon dyschets'fys'joszá dolaf nimaz waleftylyz, er

belehrte aber seine Schüler alle einzeln — 13, 34 jurtzä asles', tyż utiny põuna fel'toz aslaz ushas'josly, weraloz-no woc'naizly (wic'naizly) nimaz ushzä, er wird sein Haus zum Bewachen überlassen den Knechten, und wird jedem besonders sein Geschäft sagen.

Nofud dyrja, "zu keiner Zeit, niemals", J. 8, 33 nofinlyno mi ömulä utis'jos nofud dyrja, wir sind niemals Jemandem Knechte gewesen.

Nomyren-no, nomyryn-no, "gar nicht", Ma. 2, 3 lyfstyljamzy so din'ä peri schuffem murten, kudyzlen nomyren-no uglu-ni wal wertaß'femez, sie kamen zu ihm mit einem vom bösen Geist geschlagenen Menschen, welcher sich gar nicht bewegen konnte—M. 2, 6 ton-no, Wissejem, nomyren-no pokci öwyl Judalen badzim karjosleß', und du, Bethlehem, bist gar nicht die kleinste von den grossen Städten Juda's.

Munal byt, "den ganzen Tag über", M. 20, 12 ton mil'es myz sojosyn og - fad' faryd nunal byt ushas'josyz, du machst uns mit ihnen gleich, die wir den ganzen Tag arbeiten.

Nunal potä, "täglich", M. 26, 55 nunal potä mon tiledyn pufy dyschetysa cerfyn, ich habe täglich bei euch gesessen, lehrend in dem Tempel.

Nunaz'ā, "bei Tage", Ma. 5, 5 jalam nunaz'ā-no üj bytafno schajjos putschfaz'-no gurez putschfaz-no c'erefts'fylvz, immer bei Tage und bei Nacht schrie er in den Gräbern und im Gebirge.

Og az'ä, "zusammen", M. 22, 34 Farisejjos bön kulysa solen kultem karemzā Saddukejjosnz, l'ukas'knzy og az'ä, als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadducäer stumm machte, kamen sie zusammen.

Ogen azin, "besonders, getrennt", Ma. 9, 28 Jisus fu-fa pyryz forfa, sofn dyschets'fys'jos soles' ogen azin jualjazy, als Jesus in das Haus gegangen war, fragten ihn die Schülerbesonders.

Dgja, og-fad', "wie eins, gleich", Ma. 15, 28 so s'amen brdesmyz was on goshjamsen weramez: tuschmonjosyn ogja karemyn, so ging in Erfüllung das Wort des vorher Geschriebenen: (er ist) den Verbrechern gleich gemacht — 3, 5 solen kiez burmyz og-kad' kyknaiz suizy, seine Hand wurde gesund, beide wurden gleich.

Dg pol, "ein Mal, einst," Ma. 2, 23 og pol fubbota unnala fo ortsituz ju ludti, solen dyschets'fys'jos schepjosza tvjaltyny suts'fyzy, einst als er an einem Sabbathtage durch ein Kornseld ging, singen seine Schüler an Aehren abzubrechen.

Og puñys', "sogleich, auf einmal," M. 8, 3 weraz: mylä fydä wan', burmy. So bön pyñysif burmyz cer'les', er sprach: ich will, sei gesund. Er aber genas sogleich von seiner Krankheit — 8, 29 og puñys' c'erefjazy sojos werasa: maid wan' mi bordyn, auf einmal schrien sie, indem sie sagten: was hast du bei uns.

Öfhyt ulysa ("nachdem wenig gewesen war", vergl. femalas"), "nach einer kleinen Weile," Ma. 14, 70 so-no sezs'fyzzöshyt ulysa otyn sylvs'jos nosch werazy Petrly, und er läugnete. Nach einer kleinen Weile sagten die dort Stehenden wieder zu Petrus.

Dzi-fä ("wenn so"), "sonst, widrigenfalls", M. 9,17 sotscheif ugpono willez mush fuschinä; ozi-fä fessifoz fuschin, eben so legen sie nicht neuen (Wein) in einen alten Krug, sonst zerbricht der Krug.

Balan, "bei Seite," M. 16, 22 palan ätisa-no soa Petr waments'kyny futs'kyz soly, Petrus rief ihn bei Seite, (und) fing an ihn zu hindern, ihm zu widersprechen.

Palen, palen azin, "bei Seite, nebenbei," Ma. 6,48 lyftyz sojos din'ä zariz wysti mynysa, palen ortsiny-no medem wal, er kam zu ihnen über den See gehend, und wollte zur Seite vorbei gehen — M. 17, 19 dyschets'fys'jos matä syftysa Zisus dory palen azin werazy: fyzi mis'am öjlas' uljany soä, die Schüler kamen herbei zu Jesus und sagten bei Seite: warum konnten wir ihn nicht austreiben.

Praf az'ä, "auf immer", Ma. 3, 29 fin-få bön lefatem fyl weraloz f'watoj lul wylä, foly uzlu lezis'fem praf praf az'ä, wenn aber Jemand ein Lästerwort spricht gegen den heiligen Geist, so wird es ihm immer auf immer nicht vergeben werden.

Bunys', "sogleich," Ma. 1, 43 fo punnsif is'tyz sog jun alysa, er schickte ihn sogleich, indem er strenge verbot—9, 39 fin-fä mynam nimynym tschudozā faryz, so sarem börä punnsif monā sytem uzsar, wer in meinem Namen Wunder gethan hat, der wird wich nach dem Thun nicht sogleich verunehren.

Punntaz, "entgegen," Ma. 9, 19 Jisus soly punntaz weras'fa, Jesus sagt ihm entgegen (antwortet ihm), vgl. punnt § 222.

Putschins', "von innen," Ma. 7, 15 mar-ta bon putschins' pota, so saptas'sa ad'amiza, was aber von innen kommt, das verunreinigt den Menschen.

So börā, "darnach, darauf," Ma. 1, 12 dihog so börā swiatoj sul isitnz soā surā, bald darauf schickte ihn der heilige Geist in die Wüste — 4, 28 aciz ug muziemez walon turunzā budetā, so börā schepzā, so börāif tisizā schep putschfaz bydes sarā, dena die Erde selbst lässt erst das Gras wachsen, darauf die Aehre, darauf macht sie das Korn in der Aehre vollkommen.

So bytsa, "so," Ma. 3, 20 noschyk kalyk l'ukas'ka so bytsa tscho özlu-ni n'an' siiny, wieder versammelte sich das Volk, so dass er nicht mehr Brot essen konnte.

So dyrja ("zu dieser Zeit"), "sogleich," Ma. 2, 8 Jisus so dyrjaif aslaz wizmynyz todysa sojosles" castamza, weraz, da Jesus sogleich in seinem Sinne ihren Gedanken wusste, so sagte er.

So dyrly ("zu dieser Zeit"), "bis jetzt," L. 13, 16 soa-no nylza Abramlen, fudza schajtan förtyz so dyrly das tamys ar, und diese, eine Tochter Abrahams, welche der Teufel bis jetzt achtzehn Jahre gebunden hat.

Soin "deswegen," Ma. 5, 9 nimy mynam legion, soin tschto mi tros, mein Name ist Legion darum, weil wir viele sind. — Mit Ergänzung der darauf folgenden causalen Conjunction kann auch soin allein für "weil, denn" gebraucht werden, z. B. Ma. 6, 52 özwasas sein sein signification tichtudo sestemez, soin ug sulemez sojossen iz-sad curytsty, denn sie bedachten nicht, dass an den Broten ein Wunder geschehen war, weil nämlich ihre Herzen wie Stein verhärtet waren.

Sofu (sofy) dyrja, "da, damals," Ma. 1, 13 otyn so usys nisidon nunal, sofu dyrja soa schajtan pojany turtsitylyz, dort war er vierzig Tage, da suchte der Teusel ihn zu verführen — J. 9, 18 sofy dyrja ätizy solesi aiz, da riesen sie seinen Vater.

So ponna, "deswegen, darum," Ma. 4,21 so ponna-wa tyl dishuato, ol'o tus' usaz ol'o wales usaz pustyny, zündet man deswegen ein Feuer an, um es unter ein Gefäss oder unter das Bett zu stellen. — Mit zu ergänzendem ma oder tschto (s. § 228 und 229) kann so ponna auch für "denn, weil" gebraucht werden wie oben soin, z. B. Ma. 12, 43, 44, zem weras's til'ed:

ta nac'ar sep systmo woc'naizses' ponyz uno uzyr ponys'sosses' stypsystmo, so ponna uzyrjos ponzjazy assaz wan' burles', ta bon omysses', wahrlich ich sage euch: diese arme Wittwe hat mehr eingelegt als sie Alle die Reichen, welche in den Kasten legten, denn die Reichen legten von ihrem vorhandenen Gut, diese aber von ihrem Mangel.

So punns', "darauf, da," M. 4, 17 so punns' futs'fn; Sisus dyschetyny werany-no, darauf sing Jesus an zu lehren und zu sagen.

So s'amen, "so, auf diese Weise," Ma. 1, 45 so potem börā zöf fwaraen werany futs'fyz so ushzā, so s'amen, tschto Sisusly nofyzi-no falyf azin özlu farā pyryny, nachdem er hinausgegangen war, sing er an mit lauter Stimme diese That zu erzählen, so dass Jesus auf keine Weise vor dem Volke in die Stadt kommen konnte — 12, 21 bas'tyz soā systātiez, so-no fulyz pinal fel'tytesyf; so s'amenyf füjn'mātiez-no, es nahm sie der zweite, auch er starb ohne ein Kind zu hinterlassen, eben so auch der dritte.

So thrhs', "von da an, seitdem," M. 26, 16 so thrhs' fuschfyz umoj dyrzā s'othnh soā, seitdem suchte er eine passende Zeit ihn auszuliefern.

So c'ofch, (tofh to3) fu (fu-fa), "während, bis," Ma. 6,45 sofuif fosys assaz dyschets'fys'josh ... wuiny az'pala tupala ... so c'osh fu-fa so falyfez lez'oz, darauf befahl er seinen Schülern, voraus auf die andere Seite zu fahren, während er das Volk entliesse. — L. 9,27 wan' tatyn sylys'ses' fudjos uzsto fulemzā so toz' fu adz'ozy inmarlen dz'ec' ulouzā, es sind von den hier Stehenden (einige), welche nicht den Tod schmecken werden, bis sie sehen das gute Leben Gottes.

Sched'tef, "etwa, vielleicht," (äv, daher sched'tef-tä ei äv = eåv) Ma. 5, 28 werasjaz byf: sched'tef dis'fut bordä-fäno soles' jets'fo, fatjas'fo, denn sie sprach: wenn ich vielleicht auch nur sein Kleid berühre, so werde ich genesen — J. 11, 48 sched'tef-fä oziif soä fel'tono, fasyf osfoz soly, wenn wir es so lassen sollten, so wird das Volk an ihn glauben — J. 18, 23 sched'tef-fä mon weraj ma-fä urod dofazat' far urod-pä ta, wenn ich etwas Schlechtes gesagt haben sollte, so beweise, dass es wirklich schlecht (ist).

Schorn, "mitten durch," Ma. 15, 38 fatanci-no cerfun fess'fn; schorn bydes, und der Vorhang im Tempel zerriss ganz mitten durch.

Schuifa, foufa, eigentlich Verbaladverb von fcuny (sagen), also ,, sagend", wird ganz wie das tscheremissische manefch, manebe (er spricht, sie sprechen, vgl. meine tscheremissische Grammatik § 232) gebraucht bei der Anführung einer Rede oder eines Gedankens, wo es hineingeschoben oder nachgesetzt wird, obgleich schon ein Verbum declarandi vorangegangen ist, Man könnte in so fern das bisweilen eben so gebrauchte griechische gon vergleichen. Im Deutschen kann es bisweilen mit "nämlich" gegeben werden oder mit "dass", wenn man der Rede die indirecte Form geben will, meist aber auch ganz unübersetzt bleiben. Beispiele davon sind: Ma. 12, 26 fchat ödlinds zila Moiseisen knigajaz kyzi soly weraz inmar: mon, schuisa, inmar Amramlen, habt ihr etwa nicht gelesen in dem Buche Mosis, wie Gott zu ihm sagte: ich, sprechend, (bin) der Gott Abrahams - 13, 6 mynam nimunum jatur luftozu weralozu - no, mon, fchuisa, unoza pojaloży-no, Viele werden kommen in meinem Namen und sagen, dass sie ich sind, und werden Viele betrügen - 11,23 özfa fulmas'fn aslaz fulmynnz, osfoz - no, folen weram fylez bydesmoz, schuisa, luoz soly mar-fano weraloz, wenn er nicht gezweifelt hat in seinem Herzen, und glaubt, dass sein gesprochenes Wort in Erfüllung gehen wird, so wird ihm geschehen, was er sagt - M. 17, 10 fuzi bon fniga todne'jos weralo, Ilialn az'lo luftuny fula schusa, wie sagen aber die Bücherkundigen, dass Elias vorher kommen muss (sprechend: Elias muss vorher kommen) — 6,32 toda woc'af ta tiledly fula, fchuifa, er weiss, dass euch diess Alles nöthig ist - 20, 10 malpagn unogem bas's tozy, schuifa, sie meinten, dass sie mehr bekommen würden.

Ta börä, taiz börä, "darnach, darauf, nachher", Ma, 2, 10 med ta börä todody ti, tschto ad'ami piezlen erys wan' s'elyste josză seziny, damit ihr darnach wisset, dass des Menschen Sohn Macht hat die Sünden zu vergeben — L. 10, 1 taiz börä byriz inmar myzonjoszä, darauf erwählte Gott Andere.

Ta dyroz', "his jetzt", J. 2, 10 ton nosch ta dyroz' wozid dz'ec' winaza, und du hast bis jetzt bewahrt den guten Wein.

Ea dyrys', "von nun an", J. 6,66 ta dyrys'en tros solen dyschets'fys'josles' bören foschfyzy, von da an gingen viele von seinen Schülern zurück — 19, 12 ta dyrys' Pilat maspaz seziny soä, von nun an gedachte Pilatus ihn los zu lassen.

Ta s'amen, "so", Ma. 3, 26 ta s'amenyk schaitanez kuts'kozkā og ogzā kuspaz byttyny, eben so wenn der Teukel ankängt einer den anderen unter sich zu vernichten.

Ta c'osh (tosh, toz'), "bis jetzt", M. 11,12 Joann pyrztys'len mapuñ las'an ta c'osh, von Johannis des Täusers Zeit bis jetzt — M. 24,21 sosu luoz badzim kajgu ketsche öjwal dun'e les'tem tyrys' ta c'osh, dann wird sein grosses Leid, dergleichen nicht gewesen ist seit Erschaffung der Welt bis jetzt.

Törä (Illativ von tör, oberer Platz, M. 23, 6), "oben, hinauf", L. 14, 8 fu fin ät'oz tonä f'uanä, törä önpuffi, wenn Jemand dich ladet zur Hochzeit, so setze dich nicht oben an. — Adjectivisch steht dasselbe Wort in törä murt (Ma. 1, 22), Oberster, und substantivisch J. 12, 4 fudyz medä wal soä töräjosin s'otynn, welcher gedachte ihn den Obersten auszuliefern.

Tros pol, "viele Mal, oft", Ma. 9, 22 tros pol üs'fytjaz tylä-no muä-no, oft wirft er ihn in's Feuer und in's Wasser.

Tschapak az'ä, ,,bald", J. 16, 16 tschapak az'ä monä ude adz'ä, so börä monä nosch adz'odn, bald werdet ihr mich nicht sehen, dann werdet ihr mich wieder sehen.

Tíchuť az'ä, "morgen", L. 13, 33 tunnä-no tíchuť az'ä-no mpnyny fulä mynym, heute und morgen muss ich gehen. — Attributivisch steht es J. 1, 35 tíchuť az'ä nunalä nosch splyz Joann syf-no dyschets'shojios solen, am solgenden Tage stand wieder Johannes und seine zwei Schüler.

Üj byt, üj bytaf, üin, "die Nacht hindurch, in der Nacht", Ma. 5,5 jalam nunaz"ä-no üj bytaf-no schajjos putschfaz c'erefts'fylyz, immer Tag und Nacht schrie er in den Gräbern — 4,27 iz"ä-no sustä-no üin-no nunaz"ä-no, er schläft und steht auf bei Nacht und bei Tage.

üj byt nunally, "täglich, Tag für Tag", L. 11,3 n'an' mil'am s'ot mil'emly üj byt nunally, unser Brot gieb uns täglich.

Mia, "hinab", und ulyn, ulty, "unten", s. unter den Postpositionen § 205.

Ullapal, "nach unten", auch adjectivisch, Ma. 15, 38 fatanci cerfyn fess'fyz schorp bydes wylys'en ullapal puñoz, der Vorhang im Tempel zerriss mitten durch ganz von oben bis zu dem unteren Ende.

Waz'nnrys, "anfangs, zuerst", Ma. 10,6 waz'nnrys ta dun'e les'tyfuz odną worgoronzā-no fyschnozā-no inmar les'tyz, zu-

erst, als diese Welt erschaffen wurde, hat Gott einen Mann und ein Weib erschaffen.

Waz'wyl, "von Anfang an, zuerst, zuvor", J. 15, 27 ti-no oziif fylys' adzis' luody, so põuna waz'wyl monenym ti wal, und so seid ihr hörend sehend (d. h. Zeugen), weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid — L. 6, 42 urod murt, sys'fy waz'wyl forză as simmys', schlechter Mensch, reisse zuvor den Balken aus deinem Auge.

Wil'zä, "von Neuem", M. 12, 20 dshuam jetynez uzstys, schonerez solen wil'zä bas'tytoz', den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er von Neuem sein Recht genommen hat.

Woc'af dyrja, "immer", J. 18, 20 mon woc'af dyrja dyschety stuagogain, ich habe immer in der Synagoge gelehrt.

Bylti, "oben, oberhalb", — wylyn, "oben", — und wylys", "von oben", s. unter den Postpositionen § 209.

### Conjunctionen.

- § 225. An Conjunctionen ist das Wotjakische, wie alle finnischen Sprachen, arm. Bei der Menge der Verbalnomina, wodurch vielerlei Satzverbindungen möglich sind, für welche andere Sprachen Conjunctionen gebrauchen, erscheinen die vielen russischen Conjunctionen als ein ganz entbehrlicher Ballast. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass sie in der Evangelienübersetzung grösstentheils, wo nicht alle, nur von den Uebersetzern eingeführt sind, welche sich mit den von der wotjakischen Sprache selbst gebotenen hinreichenden, aber ihnen nicht handund mundgerechten Mitteln nicht zu behelfen wussten. Ueberflüssige dieser russischen Conjunctionen wird ganz augenscheinlich dadurch, dass bisweilen neben ihnen ganz gleich bedeutende wotjakische vorhanden sind. Sie finden sich übrigens wie so manche andern Russicismen vorzugsweise in den beiden letzten Evangelien. Die meisten der eigentlich wotjakischen Conjunctionen sind beiordnende, da die Unterordnung der Sätze vorzugsweise durch die Participialien oder durch relative Adverbe und Pronomina geschieht.
- § 226. 1) Beiordnende Conjunctionen. Die gewöhnlichste copulative Conjunction ist das suffigirte no (s. § 65).

Selbständig, aber auch fast nie am Anfange des Satzes stehend, ist nosch, "und", welches zugleich eine adverbiale Bedeutung hat (vgl. § 222). Beispiele seines Gebrauchs als Conjunction sind: Ma. 1,13 ulyz-no lud fifajosen walzä, worschudjos nosch jurtyzy soly, er lebte mit den Feldthieren zusammen, und die Engel dienten ihm — M. 27, 38 ogzä bur fi palaz ogzä nosch paljan palaz, den Einen zur rechten Hand und den Anderen zur Linken.

Bon, ebenfalls nicht am Anfange des Satzes, ist adversativ, "aber, sondern", und dient eben so häufig zur Verbindung wie das griechische  $\delta \dot{\epsilon}$ , indem es eben so wie dieses nicht gerade sehr nachdrücklich einen Gegensatz hervorhebt, und daher auch im Deutschen oft mit .. und" übersetzt werden könnte; eben so greift es bisweilen auch in das causale Gebiet hinüber, und könnte durch byf (denn) ersetzt werden. Beispiele dieses verschiedenen Gebrauchs sind: Ma. 1, 24, 25 todys'fo tona, fin ton, sw'atoj inmarlen. Sisus bon aluz soa fosusa: tet ul, ich kenne dich, wer du bist, Heiliger Gottes. Jesus aber verbot ihm, indem er befahl: sei stille - M. 21, 37. 38 fo böra legig sojos dora as viza, werasa: woz'das'fo munam viles'. Winograd bon utis'jos adzifa viza as vonnaz werazy, darauf schickte er zu ihnen seinen Sohn, indem er sagte: sie werden sich scheuen vor meinem Sohne. Die Hüter des Weingartens aber, da sie den Sohn sahen, sprachen - Ma. 1, 44 ut', nofinsp-no nomyrza-no önwera, mon bon woz'mas'fy poply, siehe zu, sage Niemandem etwas, sondern gehe, zeige dich dem Priester - 45 faluf azin özlu fara pyryny, ulyz bon far s'eryn falyftem azin, vor dem Volke konnte er nicht in die Stadt kommen, sondern er hielt sich auf ausserhalb der Stadt in der Einöde - M. 8, 21-23 fos mynym az'lo mynysa matyuy atajmä. Fisus bon weraz soly: myn börys'am, med bon watozy kulemios as kulemiosyz. Ku bon pyryz so pyshä, dyschets'fys'jos solen börys'az mynyzy, erlaube mir vorher zu gehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sagte ihm: folge mir, und mögen die Todten ihre Todten begraben. Als er aber in das Schiff ging, folgten ihm seine Schüler - Ma. 1, 16 fudjos fis'to wal s'etjosza zariza; sojos bon c'orngas'jos wal, welche die Netze in den See warfen, denn sie waren Fischer - 11, 32. weralom-ta nofd: ad'amiles', tyfchfas'fom falyfles', woc'af bon falyf Joann s'erns' todo wal, tichto zem so prorof wal, wenn wir wieder

sagen: von dem Menschen, so fürchten wir uns vor dem Volke, denn alle Leute wussten von Johannes, dass er wirklich ein Prophet war.

Di'o ist disjunctiv, "oder". Es ist schon oben § 57 gesagt worden, dass in der Doppelfrage das "oder" auch durch das Fragesuffix a gegeben werden kann. Beispiele davon sind: Ma. 2,9 ma fapcigem? werann peri schuffem murtin: s'elnstjosdn tynad lez'emyn-ni, ol'o soä-wa: sulty, waleszä-no bas'tysa wetly, was ist leichter? dem vom bösen Geiste geschlagenen Menschen zu sagen: deine Sünden sind dir schon vergeben, oder diess: steh auf, nimm dein Bett und wandle — Ma. 12, 14 tyrono-a wytzä fesarly ol'o öwyl-a? muss man dem Kaiser den Tribut zahlen oder nicht? — Ma. 3, 4 Iuljatono-a ad'amizä ol'o wiono-a, muss man einen Menschen beleben oder tödten.

Le f'ana ist in seiner adversativen Bedeutung eben so vieldeutig wie das tscheremissische wel'a oder englische "but." Es kann nämlich die deutsche Präposition "ausser" oder das Adverb "nur" bedeuten (vgl. § 192), und ausserdem heisst es hier als Conjunction "sondern", und bildet einen stärkeren Gegensatz als bön, mit dem es übrigens gleiche Stellung im Satze hat, z. B. Ma. 8, 33 foschh mon dorystym, Satana, so pönna tscht ton inmar serys ugcaflasty, adami serys lesana, geh von mir, Satan, weil du nicht an Gott denkst, sondern an Menschen — J. 1, 13 sudjosyz wirles-no jozwisen mys sydles-no özwordstylä, inmarles sefana, welche nicht von Blut und vom Willen des Fleisches geboren sind, sondern von Gott.

\$ 227. Die beiordnenden Conjunctionen werden bisweilen ausgelassen, wodurch eine asyndetische Verbindung entsteht, wenn in der Form der so verbundenen Sätze keine Veränderung weiter vorgeht, z. B. Ma. 1,35 mynyz fallystem intyaz, othn mös jas fyz, er ging an einen einsamen Ort, (und) betete dort — M. 26,15 mar sotody mynym, mon til edly soto soä, was werdet ihr mir geben, ich werde ihn euch ausliesern — 27,11 Jisus sultyz igemon azin, juaz soä igemon, Jesus stand auf vor dem Landpsleger, der Landpsleger fragte ihn — 10,34 mon öjlysty soglaschez wainy, palaschez, ich bin nicht gekommen den Frieden zu bringen, (sondern) das Schwert — Ma. 14,36 mynam samen

onles'ty, fyzi tynad eryf luvz, thue nicht nach meiner Weise, (sondern) wie dein Wille ist.

§ 228. 2) Unterordnende Conjunctionen. — Byf, "denn", wird auch nicht an den Anfang des Satzes gestellt, wie die beiden folgenden gleichfalls, z. B. Ma. 7, 2, 3 adzizy dyschets'fys'josza solen, kudzy ki mys'kytek n'an'ez siis'kyzy, sie sahen seine Schüler, welche ohne die Hand zu waschen Brot assen - lefatylygy, Karisejjos byf fi mys'fytef ögsiilä, fosemgä peres'jossen utisa, sie schalten sie, denn die Pharisäer assen nicht ohne die Hand zu waschen, das Gebot der Alten beobachtend - 9,6 ögni tod mar - få waziny, fuschkamenng buf fwalefjalo wal, er wusste nicht mehr, was (er) antworten (sollte), denn sie zitterten vor Furcht. - Es steht auch wie das deutsche "denn" in Fragen, um ein Staunen oder Befremden auszudrücken, z. B. Ma. 12, 37 aciz-fa Dawid foa kyldyfin fchua, kyzi byf folen pi luoz fo, wenn David selbst ihn Herr nennt, wie ist er denn sein Sohn. - So wie bon bisweilen für byf zu stehen scheint (s. § 226), so findet sich auch umgekehrt byf, wo man bon erwarten sollte, z. B. Ma. 2, 17 mon öjlufty schoner murtjosza ätinu, selyk murtjoszä byk walektyny, kyzi kulä selyk wyshtyny, ich bin nicht gekommen die gerechten Menschen zu berufen, sondern die Sündenmenschen zu lehren, wie man die Sünde umändern soll.

Ista, "denn, also", kommt nur im Johannes vor, 18,37 soh Bilat weraz soh: ton istä fun. Weras'fä Jisus: ton weras's fod mon istä fun, darauf sagte ihm Pilatus: du bist also ein König. Jesus spricht: du sagst es, denn ich bin ein König.

Lef'a, "denn", Ma. 6, 51. 52 sojos tupyttem jenzä nschtnsa jormyzy, özwalasa sest verwundert und bestürzt, denn sie bedachten nicht das Wunderthun mit den Broten.

Ma (syrjän. myj), eigentlich ein relatives Pronomen, dient besonders im Johannes wie das Neutrum dieses Pronomen in vielen anderen Sprachen zugleich als Conjunction, und bedeutet als solche

1) gewöhnlich "dass, quod", zur Bildung von Substantivsätzen, z. B. J. 17, 21 falpf med osfoz, ma ton monä is'tyd, damit das Volk glaube, dass du mich geschickt hast. — Dafür steht auch — wie als Pronomen — ma-fā, welches sich zu ma alsoeben so verhält, wie das griechische ött zu dem bei Homer noch gebräuchlichen ö, z. B. J. 17, 25 sojos - no todyzy, ma - fā ton monā is tyd, sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast — 19, 21 öngoshty fun Judejjoslen, ma - fā so aciz weraz: mon fun Judejjoslen, schreibe nicht König der Juden, (sondern) dass er selbst gesagt hat: ich bin ein König der Juden. — In den besser übersetzten Evangelien ist übrigens durchaus der Gebrauch herrschend, die Substantivsätze in verkürzter Form mit dem Verbalnomen zu geben.

- 2) "Weil", mit vorhergehendem so põuna oder soin (deswegen), z. B. J. 16,21 pinal-sā words'fyz, wis'onzā ugmalpa-ni schum potsa se põnna ma words'fyz ad'ami falysty, wenn das Kind geboren ist, so denkt sie nicht mehr an die Krankheit, sich freuend, dass dem Volke ein Mensch geboren ist. Auch so põnna oder soin allein stehen in dieser Bedeutung, indem ma oder schot (s. § 229) dabei zu ergänzen ist (vgl. § 224).
- 3) "Dass, damit, ut", wofür gewöhnlicher med gebraucht wird, z. B. 16, 33 ta weraj tilledin ma ti bujgatskodn, diess sagte ich auch, damit ihr getrost seiet.

Maly, eigentlich Dativ des Pronomen ma und als Adverb, warum", als Conjunction auch wie das vorige "dass, weil", z. B. J. 16, 8.9 so lystoz-kä kalyk selvst ponna zemez-no sudez-no ponna malestoz. Selyk ponna, maly ugosto mynym, wenn er kommt, wird er das Volk belehren über die Sünde und über die Wahrheit und das Gericht. Ueber die Sünde, dass sie mir nicht glauben.

Med (syrjän. eben so), "dass, damit", Ma. 2, 10 med ta börä todody ti, tschto ad'ami piezsen eryk wan' s'esyksjöä seziny (nosch-no wera peri schufkemezsh), damit ihr nachher wisset, dass des Menschen Sohn Macht hat die Sünden zu vergeben (und er spricht wieder zu dem vom bösen Geist Geschlagenen) — 6,41 tyjastyz n'an'zä s'otyz assaz dyschets'kyš'jossy, med sojos s'otozy kalykjossy, er brach das Brot, (und) gab (es) seinen Schülern, damit sie (es) den Leuten gäben. — Diese Conjunction steht also zunächst vor solchen Sätzen, die eine Absicht als Grund

hezeichnen, wird aber auch wie das lateinische ut gebraucht um Substantivsätze zu bilden, welche das Object von solchen Verben sind, die ein Erlangenwollen ausdrücken, also gewissermassen ein Beabsichtigen, wie bitten, wünschen, befehlen, fordern, bedürfen, verbieten, z. B. 6, 25 myla pota munam ton med i'otod munum falif terfy mulun jirga Soannles' purtus'les', ich wünsche, dass du mir sogleich giebst auf einer Schüssel das Haunt Johannis des Täufers - 3, 9 fosy med das' luoz push, er befahl, dass ein Schiff fertig wäre - 3, 12 alvz todmo foa medaz farpía, er verbot, dass sie ihn nicht bekannt machten -5, 10 f'ulworns folu, medas potty sojossa so palas'tys, er bat ihn, dass er sie nicht aus dieser Gegend treibe - 10, 51 mar fulä mones'tum tunud? fintem foly werax: dyfchetys'a, med mon ad= zifal, was hast du von mir nöthig? Der Blinde sagte ihm: Lehrer, dass ich sehe. - Ueber die Verbindung der Partikel med mit den Negationen ist schon S 154 gesprochen, und über den Gebrauch derselben in der dritten Person des Imperativs \$ 149.

Ug ist wie das griechische γάρ theils causal, "denn", theils erklärend, "nämlich, ja", wird auch eben so nie an den Anfang des Satzes gestellt, z. B. Ma. 4, 29 fu bydess'fyny tis'ez wuoz, sofuif s'urlo is'foz, aran dyr wuiz ug, wenn das Korn (dazu) gekommen ist zu reisen, so schickt er die Sichel, denn die Zeit der Ernte ist gekommen — 7, 18. 19 mar - få pedlos' pyrå ad'ami putschfå, so schiekt uzsar. Soin ug tschto so ne s'ulmaz a fötaz pyrå, was von aussen in den Menschen eingeht, das verunreinigt nicht. Darum nämlich, weil es nicht in das Herz, sondern in den Magen geht — 5, 31 dyschets'sys'jos solen soly werazy: adzs'sod ug acid syzi fasyt ton sotyrad n'urjas'so, seine Schüler antworteten ihm: du siehst ja selbst, wie das Volk sich um dich drängt — J. 17, 10 woc'af-no mynam tynad ug, tynadno mynam, und alles das Meinige (ist) ja dein, und das Deinige mein.

§ 229. Ausser diesen in den beiden vorstehenden Paragraphen angeführten eigentlich wotjakischen Conjunctionen werden von den Evangelienübersetzern und zum Theil auch von den Wotjaken selbst noch mehre aus dem Russischen entlehnte gebraucht. A, "aber, sondern", L. 10, 14 fapciges - no inoz sudyn Sistem on in til'edin, es wird Sidon leichter sein im Gericht, aber nicht euch — Ma. 10, 9 oz' ug sojos sys uzni in a odyg syl' wir, so sind sie denn nicht zwei, sondern ein Fleisch und Blut.

Ali, "oder", L. 7, 19 ton-a so lystys ali musetza wozmano milemly, bist du jener Kommende, oder sollen wir einen Anderen erwarten.

Budto, "als wenn, als ob", J. 12, 6 soa weraz ne so pouna budto shal'az furas'sps'josza, no so pouna tsato sutsational, diess sagte er nicht deswegen, als ob er die Bettelnden bemitleidete, sondern deswegen, weil er ein Dieb war.

Chot' (fot'), "wenn auch, wenn auch nur", M. 6, 27 fin ben tiles'tyd turtysa budetoz aszä fot' odyg gyr pun mynda, wer aber von euch, wenn er (es) wünscht, wird sich wachsen machen auch nur so viel wie eine Elle — Ma. 6, 23 mar - fä furod mones'tym s'oto tynyd chot' dshyñyzä asles'tym carstwoles', was du von mir bittest, werde ich dir geben, wenn auch die Hälste meines Reiches.

Chot'a, "obgleich, freilich", Ma. 11, 13 lyftyja doraz nos myra-no özsaked'ty fwar les'ana, chot'a noschna öjwal dyr oftyny smofwajosza, als er zu ihm kam, (so) fand er nichts ausser Blätter, es war freilich noch nicht die Zeit Feigen zu pflücken.

3, "und", L. 5, 37 fo börä aciz-no fis'ts'foz i mechi byts's fozy, darnach wird er selbst vergossen, und die Schläuche gehen zu Grunde.

Sbo, "denn", L. 2, 30 ibo adzizy mil'am sinmy til'ad dz'ec, lykzä, denn unser Auge hat deine Herrlichkeit gesehen.

Ili, "oder", s. unter jes'tli.

Jako, "denn", L. 6, 24 tush urod til'edin, uzvrjos, jako ti bas'tydy asind ma kulä wal, sehr übel euch, Reiche, denn ihr habt empfangen, was euch zukam.

Jest'li, "wenn", L. 11, 11 fetsche ti polys' ai, su pi sura soles' n'an'ez, s'otă solp iz, ili jest'li sură c'orygez, s'otă solp c'oryg ponna zmej, welcher Vater unter euch, wenn der Sohn ihn bittet um Brot, giebt ihm einen Stein, oder wenn er einen Fisch erbittet, giebt ihm statt des Fisches eine Schlange.

Libo, "oder", M. 10,14 fin-få til'ednz uzlez', potnja jo jurtys' libo jo farys', furfylå tuzondez pud bordys'tydy, wenn Jemand euch nicht zulässt, so geht aus diesem Hause oder aus dieser Stadt, und schüttelt den Staub von eurem Fusse.

No, "aber, sondern", L. 1, 60 (sie wollten ihn nach dem Namen seines Vaters Zacharias nennen) no mumiz solen otwetä weraz: ozi öwyl, a weralä soa Soann, aber seine Mutter sprach zur Antwort: nicht so, sondern nennet ihn Johannes — 8, 52 woc'af bördyzy so ponna, sondern weraz: önbördä, so özful, no iz'ä, Alle weinten ihret wegen, er aber sprach: weinet nicht, sie ist nicht gestorben, sondern schläft.

Odnafo, "aber", Ma. 14, 36 ortfith to tschaschaza mon schostystym, odnafo mynam samen önlesty, syzi tynad eryf suoz, lass vorübergehen diesen Kelch von mir, aber nach meiner Weise thue nicht, (sondern) wie dein Wille ist.

She, "aber", J. 1, 42 waiz-no soa Jisus din'a, Jisus she c'atyraf uts'fysa so wyla, weraz, er brachte ihn zu Jesus, Jesus aber, ihn starr ansehend, sagte.

Ist, "dass", ist von allen am häufigsten im Gebrauch, und bedeutet

1) 2007, quod", M. 5, 29 scheds'fyz tschto wis'emles' fatjas'= fn;, sie fühlte, dass sie von ihrer Krankheit genesen war -12, 14 mi todys'fom tichto ton ichoner murt, wir wissen, dass du ein gerechter Mann (bist) - 12, 18 luftnay-no fo din'a Saddufeijos, fudan weralo, tíchto fulem börä ualu-ni lulias'femez, und es kamen zu ihm die Sadducäer, welche sagen, dass nach dem Sterben nicht mehr ein Auferstehen ist. - Oft steht es auch mit soin, so ponna (darum, deswegen) zusammen für "weil", z. B. Ma. 5, 9 nimy mynam legion foin tichto mi tros, mein Name (ist) Legion, weil wir viele (sind) — 9, 34 fojos özmaz'ä, foin tichto s'ures wylyn fuspaz spor faryzy, sie antworteten nicht, weil sie auf dem Wege unter sich gestritten hatten - 6, 34 jatur falpkzä adziz fhal'az-no fojoszä, fo ponna tfchto fojos nfhjos-kad' utis'= tef ulo, viel Volk sah er, und hatte Mitleid mit ihnen, weil sie wie Schaafe ohne Hirten waren - 8, 33 foschfy mon dorns'tym, Satana, so ponna tschto ton inmar s'erns' udc'aflas'fy, ad'ami s'erns' lefana, geh von mir, Satan, weil du nicht an Gott denkst, sondern an Menschen.

2) "Gots. ut", nach "so, solcher", Ma. 3, 20 noschyf falyf l'ufas'fā so bytsa tschte özsu-ni n'an' stiny, wieder versammelte sich das Volk, so dass es nicht mehr (möglich) war Brot zu essen—L. 8, 29 ozif tschte soln fizā-no pydjoszā-no duryzy, so dass sie ihm Hand und Füsse fesselten— Ma. 1, 45 so zöf swaraen werany suts'tyz so ushzā, so samen tschte Zisusly nosyzi-no salyf azin özsu sara pyryny, er sing an mit lauter Stimme diese That zu erzählen, so dass Jesus auf keine Weise vor dem Volke in die Stadt gehn konnte.

In beiden Bedeutungen fehlt auch die Conjunction bisweilen, Ma. 4,4 uc'raz fudyz fidys üf'em f'ures borda, es ereignete sich, (dass) einiger Saame neben den Weg fiel — 13,8 luoz fo böra falyk falykh punytjas'fozy, es wird darauf geschehen, (dass) Volk gegen Volk sich wendet — 6,31 jatyr ug lyktys'jos-no mal foschfys'jos-no, sofem siis'fyny-no dyr öjwal, denn viel waren die Kommenden und die Gehenden, so (dass) auch zu essen nicht Zeit war.

Tschtoby, das vorige, verbunden mit dem russischen Modaladverb by, das auch getrennt vorkommt (J. 5, 46), heisst "damit", und wird wie das gleichbedeutende wotjakische med mit dem Tempus finitum oder mit dem Verbalnomen auf ny construirt, z. B. J. 6,5 sythn bastom n'antiosys tschtoby tajosta (st. tajosza) sudny, wo sollen wir Brote nehmen, damit wir diese speisen, um diese zu speisen — 6,6 tschtoby sashboj murthy sojosles chot öshyt gina sched amit auf jeden Menschen wenn auch nur wenig käme.

## Interjectionen.

- § 230. Die wenigen Interjectionen, welche im Wotjakischen vorkommen, sind zum Theil russisch eben so wie die Conjunctionen. In der Evangelienübersetzung finden sich Beispiele von folgenden:
- Ü, "he, ha", Ma. 15, 29 dortiz ortsis'jos aslaz jirjosynyz schonaltysa weras'fyzy: ä cerfez sertys'! Küjn' nosch nunasen bören bydestys' die vorüber Gehenden schüttelten mit ihren Köpfen, und sagten: ha! der du den Tempel zerbrichst, und in drei Tagen wieder vollendest.

Ma, "siehe", L. 1, 38 Maria nosch weraz: ma mon utis' inmarten, und Maria sprach: siehe, ich bin eine Magd des Herrn.

D, "o", L. 9,41 o ostemtäez wyshy! o ungläubiges Geschlecht.

Dgan, "siehe da", M. 8, 24 ogan zariz wylyn dihuts'fyz sofem badzim buran pyshä talkym pyrytoz', so bon iz'ä wal, siehe da, auf dem See erhob sich ein so grosser Sturm, bis zum Eindringen der Wellen, dass die Wellen eindrangen, in das Schiff; er aber schlief.

Se (slaw.), "siehe", L. 7, 27 soif wan', kudyz ponna werasmyn goshtet wylyn: se, mon is'tys'fo jibor (iwor) wuttys'zā asles's tym ton az'ad, eben dieser ist, von welchem gesagt (ist) in der Schrift: siehe, ich schicke meinen Botschaftbringer vor dir.

Tan i, tan' (tin', tăni), "siehe", J. 1,36 adziz-no lyftys' Jisuszā, weraz: tani agnec inmarlen, und er sah Jesus kommen, (und) sagte: siehe das Lamm Gottes — Ma. 1,2 tan' mon is'tys'fo worschudmä tynad ban az'ad, siehe ich sende meinen Engel vor deinem Antlitz — 13,21 sofu til'edly fin-fäweraloz: tan', tatyn Christos! ol'o tin', otyn; önosfylä, wenn euch dann Jemand sagt: siehe, hier (ist) Christus! oder siehe, dort; glaubt (es) nicht — M. 8,24 ogan' (tin' oder tăni) zariz wylyn dshuts'fyz sofem badzim buran, siehe, auf dem See erhob sich ein so grosser Sturm.

Wot (russ.), "siehe da", L. 7, 34 lyftyz ad'amilen piez, fiis'fä-no juä-no, weras'fody-no: wot ad'ami, fudyz jaratä siiny-no juny-no, des Menschen Sohn kam, und isst und trinkt, und ihr sprechet: siehe ein Mensch, welcher liebt zu essen und zu trinken.

#### Wortbildung.

§ 231. Einiges in diesen Abschnitt Gehörige hat schon früher angegeben werden müssen, und kann daher hier mit einer Hinweisung darauf abgethan werden. Es ist nämlich schon bei der Lehre von der Declination der Nomina und Pronomina davon die Rede gewesen, wie die Sprache manche Casusformen wieder als selbständige Nomina auffasst und behandelt; es ist ferner bei den Zahlwörtern mancher Ableitungen erwähnt worden, beim Verbum eben so der abgeleiteten Verba' und aller derjenigen Nominal- und Adverbialformen, welche noch gewisser-

massen die Natur des Zeitworts bewahren, und endlich bei den Adverben gewisser den Localcasus ähnlicher Formen zur Bezeichnung des "Wo", "Woher", und "Wohin". — Bevor wir nun die übrigen Ableitungssylben, welche sonst noch zur Wortbildung dienen, durchnehmen, müssen wir einige Worte über die Zusammensetzung vorausschicken.

\$ 232. Zusammensetzungen, in welchen beide Wörter zusammen nur einen Acceut haben, kommen zunächst vor mit den suffigirten Partikeln und den präfigirten Negationen; ausserdem finden sich noch einige mit einem Nomen verbundene Verba, welche vielleicht wegen des häufigen Gebrauchs so mit einander verschmolzen sind, dass sie schon dem Ohre in der Betonung ebenfalls wie Eins vorkommen, und daher, wie es in der Evangelienübersetzung auch geschieht, wohl zusammen geschrieben werden mögen. Dergleichen sind z. B. furadzing, "leiden, dulden", und dessen Effectivum furadzitunu, "quälen", (eigentlich fur adziny, Leid sehen, und fur adzityny, Leid sehen machen) - fules'tunu, "verkürzen" (eigentl. fu les'tunu, kurz machen) - f'ulworung oder genauer f'ulwurung, "bitten" (eigentl. f'ul, d. h. j'ulem, myrnny, das Herz bewegen, daher auch einmal J. 4, 47 getrennt sul-no worns, und er bat) - dur= bas'tyny, "kämpfen", (eigentl. dur bas'tyny, Kampf nehmen) - dagegen kennt das Wotjakische keine mit Adverben (Präpositionen) zusammengesetzte Verba nach Art der indogermanischen Sprachen; es bedient sich für solche Composita lauter besonderer Verba, z. B. gehen, mynyny - eingehen, pyryny - ausgehen, potuny - vorbei gehen, orifiny, - vergehen, buruny aufgehen, dibushany - hinzu gehen, matets'funy - fort gehen, foschknny, u. dgl.

Zusammensetzungen aus zwei Substantiven, welche man indessen, da jedes seine Betonung behält, eben so gut oder noch besser getrennt schreiben kann, kommen auf zweierlei Weise vor.

1) Das erste steht das zweite näher bestimmend, vor anderen seiner Gattung individualisirend, also attributivisch, z. B. subbota nunal, Sabbathtag (Ma. 2,23) — sud musch, Feldbiene, wilde Biene (1,6) — schundy pös Sonnenhitze (4,6) — aran dyr, Erntezeit (4,29) — pars lung, Schweineheerde (5,13) —

words'fem pal, Geburtsgegend (6, 4) - n'an' judes, Brotstück (6, 43) — schaftan Inl, Teufelsgeist, teuflischer Geist (7, 25) l'ufys'fon goshtet, Scheidebrief (10,4) - wos'jas'fon forfa, Bethaus (11, 17) — razboj murt, Raubmann, Räuber (14, 48) fenefch falyf, Rathsvolk, Gerichtspersonen (14, 55) — ad'ami wion, Menschentödtung (15, 7) - schundy dihushan, Sonnenaufgang (M. 2, 1) — tyl gur, Feuerofen (13, 50) — wen' pel', Nadelöhr, (19, 24) — mõs' asaba, Opferherr, Hoherpriester (21, 23) — üj schor, Nachtmitte, Mitternacht (25, 6) — schaf gu, Grabgrube, Gruft (27, 60) — pnd tyjch, Fussrücken, Ferse (J. 13, 18) u. a. m. Das erste der beiden Nomina ist, obgleich es kein Casussuffix hat, wohl als ein attributivischer Genitiv anzusehen, denn' man gebraucht es auch, obgleich ungleich seltener, mit dem Suffix des Adessivs, z. B. smoswales' pu, Feigenbaum (Ma. 11, 13) = smokwa pu (11, 20) — wös'len asaba, Hoherpriester (M. 21, 15) = wõs' asaba (21, 23). — Eben so steht ebenfalls seltener statt des ersten Substantivs ein davon abgeleitetes Adjectiv auf v, z. B. wen'v pu, Dornstrauch (Ma. 15, 17), und neben einander werden s'elyf murt und s'elyfo murt, Sünder — schaftan Inl und schaftano lul, teuflischer Geist, gebraucht. - Die Adjective, welche den Stoff bedeuten, aus dem etwas besteht, werden im Wotjakischen immer nur durch das vorgesetzte Substantiv ausgedrückt, z. B. J. 2,6 fwat' iz posuda, sechs steinerne Gefässe. - Zwei in dieser Weise zu einer Begriffseinheit verbundene Substantive können auch wieder weiter statt eines einfachen ein drittes näher bestimmen oder von einem dritten näher bestimmt werden, z. B. schaj gu ös, Gruftthür (M. 28, 2) — wina uzy pu, Weinbeerbaum, Weinstock (Ma. 12, 1) - jemysch ofton wasyt, Fruchtsammelnszeit (21, 34); — oder es kann das als Attributiv stehende Substantiv selbst noch ein adjectivisches Attributiv vor sich haben, z. B. og puñ in, der Himmel an der einen Seite (M. 24, 31).

2) Ohne verbindende Conjunction stehen zuweilen zwei Substantive neben einander, die gleichsam zusammen ein collectives Ganzes bilden, z. B. Ma. 7, 10 aiza mumiza otas'fys' med praf az'a fuloz, wer Vater Mutter (die Eltern) verflucht, soll auf immer sterben — 10, 8 fyf tschotschen odyg sy! wir luozy, beide werden zusammen ein Fleisch Blut (Leib) sein — 12,20 wal sizm wyn n'un', zösez syschwias'fysa sulvz pinal sel'tytes, es

waren sieben Bruder Bruder (Brüder), der älteste, nachdem er sich verheirathet hatte, starb ohne ein Kind zu hinterlassen. - M. 7, 11 ozien ti urodes' luifa-no todys'fody-fa dz'ec' f'otondez f'otnun nul pijosdaly, wenn also ihr, obgleich ihr böse seid, versteht euren Tochter Söhnen (Kindern) gute Gabe zu geben -18, 25 sched'tumtaez ponna main turnny, fuz'o foles' fosyz wuzany foa, kuschnoza soles', nyl piza man' ulem mylemza-no, byttyny-no burne'3a, da er nicht fand, womit (er) bezahlen (konnte), so befahl sein Herr ihn zu verkaufen und sein Weib und seine Tochter Sohn (Kinder) und alles sein vorhandenes Vermögen, und die Schuld zu tilgen - L. 14, 17 fu wuiz stis'fon dur, is'tuz as= jaz medoză werany at'emjosiy: luftă, fion juon das' ini, als die Essenszeit gekommen war, schickte er seinen Diener den Eingeladenen zu sagen: kommet, Essen Trinken (die Mahlzeit) ist schon bereit. - In solcher Verbindung werden meist beide Wörter declinirt (vgl. jedoch oben als Ausnahme nni piza\*) oder M. 14, 9 stis' juis'jos, die Essenden Trinkenden, die Gäste) oder mit Personalsuffixen versehen, z. B. M. 8, 2 mylyd fydyd \*\*) wan', dein Verlangen ist, du hast Lust - 8,3 myla fyda man', ich habe Lust — 7, 21 atajles' mylza fydza faryz, er that den Wil-Eben so können auch bei den davon abgeleilen seines Vaters. teten Adjectiven die Ableitungssylben beiden Wörtern angehängt werden, z. B. M. 1, 19 Josif bon farteg folen dz'ec' mplo fydo mal, Joseph aber, ihr Mann, war gutmüthig - 19,4 ödcirda-ama les'= tys' az'nyrysyf ad'amiez farto fuschno les'tyz sojosyz, habt ihr nicht

<sup>\*)</sup> Wenn M. 28, 8 dasselbe vorkommt bei zwei Wörtern, welche durch die Conjunction und verbunden sind (furban schum potonen-no, mit Furcht und mit Freude), so ist diess, den unzähligen Beispielen gegenüber, wobeide Wörter declinirt sind, vielleicht nur ein Versehen.

<sup>\*\*)</sup> Myl ist ohne Zweisel das sinnische mieli, esthn. meel (Sinn) und kommt auch allein in gleicher Bedeutung gebraucht vor, z. B. Ma. 1, 41 mpnam mylå potà, mein Sinn geht hervor, d. h. ich will — 3, 13 mylez poztyz, er wollte; — kyb aber scheint ausser der Verbindung mit myl nicht gebraucht zu werden, wie es mir auch ein Wotjake bestätigte, wenn es nicht etwa einerlei ist mit köt. Ein Vocalwechsel der Art kommt auch sonst vor (s. § 4), und b ist am Ende von t schwer zu unterscheiden. Köt heisst auch sonst nicht bloss Bauch (esthn. köht), sondern auch figürlich "Herz, Sinn", daher die Redensart kötyz schug las, sein Sinn wurde traurig, er wurde bekümmert (M. 2, 3), köt kurekton, Betrübniss (J. 11, 33 von kurektyny, betrüben (J. 14, 27).

gelesen, zuerst die Menschen machend machte er (sie) männlich weiblich (vgl. dagegen nylpitem, kinderlos, M. 22, 24).

§ 233. Die Ableitungssylben können im Wotjakischen nicht, wie in manchen anderen Sprachen, eingetheilt werden nach den Wortgattungen, zu deren Bildung sie dienen, weil in abgeleiteten Wortformen eben so wenig wie in Stammwörtern das Gebiet des Substantivs und Adjectivs oder des Adjectivs und Adverbs genau geschieden werden kann. Man kann daher nur die Mittel, deren sich die Sprache zur Ableitung von Wörtern bedient, aufzählen, und bei jedem angeben, wie das so gebildete Wort gebraucht wird.

§ 234. — o (syrjän. a) dient sehr gewöhnlich, um von Hauptwörtern Adjective abzuleiten, welche ihrerseits auch selbst wieder substantivisch gebraucht werden können, z. B. f'elyfo, sündig (Ma. 2:16) von f'eint - todmo, bekannt (3, 12), auch substant. Zeichen (M. 24, 3) von todem, Kenntniss - fushmo, stark (Ma. 3, 27) von fushim, Kraft - sinmo, sehend (10, 52) von sin, Auge - pel'o, hörend (M. 11, 15) von pel', Ohr - föto, schwanger (Ma. 13, 17) von föt, Bauch - Duno, theuer (14, 3) von Dun, Preis - wen'o, dornig (15, 17) von wen', Nadel, Dorn - wix's mo, verständig (12, 34) von wigem - Iulo, lebendig (16, 11) von lul, Seele - schudo, selig, glücklich (M. 5, 10) von schud, Glück —, flalo, salzig (5, 13) von flal — schajtano, teuflisch (8, 16) von schaftan, Teufel — f'ulmo, getrost, beherzt (9, 2) von f'ulem, Herz — tis'o, voll Körner (13, 8) von tis', Korn — farto, verheirathet (15, 19) von fart, Mann - fyedo, fruchtbar, gedüngt (L. 8, 8) von fyed, Dünger — medo, besoldet, Diener (14, 21) von med, Lohn. - Von einem Verbum, oder vielmehr von dem einem Verbum zum Grunde liegenden Nominalstamm, der von manchen Verben auch als Nomen wirklich im Gebrauch ist, ist wajo, von wainy, oder wajny, führen, tragen, z. B. M. 22, 9 mnna wajo f'ures wyla, woc'-no sched'temjosyz at'a s'uana, geht auf die führenden (d. h. die befahrenen, die Landstrassen, vergl. das französische chemin passant), und ladet zur Hochzeit alle Gefundenen.

Ueber die Anwendung dieses o zur Ableitung des fünften Verbalnomens von dem vierten vgl. § 125.

§ 235. — e8 (98, syrjan. ö8, e8) bildet 1) Substantive

von anderen Substantiven, doch lässt sich im Wotjakischen eben so wenig wie im Syrjänischen ein überall sich gleich bleibendes Verhältniss des abgeleiteten Wortes zum Stammworte nachweisen. Beispiele davon sind: purtes, Scheide (M. 26, 52) von purt, Messer, Degen — ppdes, Boden, Fussboden (11, 23) von ppd, Fuss — pales, Stück (14, 20) von pal, Seite. — Eben so scheinen gebildet judes, Stück (Ma. 6, 43), n'ules, Wald (8, 24), dufes, Rock (M. 5, 40), von denen ich kein Stammwort nachweisen kann — ferner tyjaltes, Stück (J. 13, 26), zu dem nur ein Verbum (tpjaltpnp, zerbrechen) vorhanden ist wie zu majo im vorigen Paragraphen, und endlich fidps, Saame (Ma. 4, 7), und f'amps — f'am (L. 2, 27), vielleicht mit dem schon bekannten Vocalwechsel.

- 2) Es bildet von Substantiven Adjective ähnlich denen auf o und zum Theil neben diesen, z.B. nodes (M. 2, 1) oder nodo (2, 7) weise cer'es, krank (8, 2) von cer', Krankheit. Besonders werden mit dieser Endung von zusammengesetzten Ausdrücken Adjective abgeleitet wie im Tscheremissischen mit an (vgl. meine Grammatik der tscheremiss. Sprache § 252), z.B. das fyf ares, zwölfjährig (Ma. 5, 42) von ar, Jahr fwamyn ares, dreissigjährig (L. 3, 23) fyf poles, doppelt (Ma. 6, 9) von fyf pol, zwei Mal, eben so fwat'don poles, f'u poles, fwamyn poles, sechzigfach, hundertfach, dreissigfach (M. 13, 8) dshob gissioes, mit einem unreinen Ausschlag behaftet, aussätzig (Ma. 1, 40) von gissio, Ausschlag.
- § 236. tem (syrjän. töm) bildet negative Adjective, hat also eine Bedeutung, welche der der beiden vorhergehenden Suffixe entgegengesetzt ist, z. B. wiz'tem, unsinnig, unvernünftig (Ma. 1, 32), tis'tem, leer, ohne Körner (M. 13, 22), pel'etem, taub (Ma. 7, 32), fintem, blind (10, 46), vgl. wiz'mo, tis'o, pel'o, finmo § 234 nodtem, unverständig (M. 25, 2), vgl. nodo and nodes § 235 sptem, ehrlos, beschimpft (Ma. 9, 12) von sp, Ehre bantem, wahnsinnig (M. 5, 22) von ban, Antlitz pastuchtem, hirtenlos (9, 36) vom russ. pastuch, Hirt wutem wasserlos (12, 43) von wu, Wasser tyrtem, leer (Ma. 6, 35) von tyr, Fülle suntem, unverheirathet (7, 21) von sun, Hochzeit nylpitem, kinderlos (M. 22, 24) von dem zusammengesetzten Collectivwort nylpi (Tochter Sohn) s. § 232 prazde

niftem, (M. 26, 5) wo kein Feiertag ist, von prazdnif, Feiertag, und fastyftem, wo keine Menschen sind, einsam, von falyf (Ma. 13, 3). — Mit derselben Ableitungssylbe ist von dem vierten Verbalnomen das negative auf ntem gebildet (s. § 129) und von dem Verbalstamme selbst das negative auf tem (s. § 127). — Substantivisch steht diese Wortform z. B. Ma. 1, 45 ulyz far feryn falyfetem azin, er lebte ausserhalb der Stadt in der Einöde, vgl. 1, 35 mynyz falyftem intyaz, er ging an einen einsamen Ort. — Auch für den adverbialen Gebrauch finden sich Beispiele, und zwar stehen diese negativen Adjective nicht bloss als qualitative Adverbe, wie 5, 39 ma pönna tupyttem bördys fody, warum weint ihr unziemlich, sondern auch wie ein verkürzter Adverbialsatz, z. B. 4, 10 fer falyftem juazy soles ta fotyrjasa fyl pönna, ohne Beisein von fremden Leuten fragten sie ihn wegen der umschreibenden Rede.

Verwandt ist die Ableitungssylbe tem mit der Endung tä des negativen Verbalnomens auf umtä (§ 128) und mit dem Suffix tef des Abessivs; die verneinende Bedeutung liegt also hier vorzugsweise in dem t, eine Anwendung dieses Lautes, welche weit verbreitet durch alle Sprachen des finnischen Stammes geht.

- § 237. et bildet von Verbalstämmen Substantive, welche das Product der Thätigkeit bezeichnen, seltener das Werkzeug dazu, z. B. goshtet, Schrift, Brief (M. 19, 7) von goshtynn, schreiben juset, Theil, Stück (23, 23) von jusnny, theilen wandet, Stück, Flick (L. 5, 36) von wandnun, abschneiden lipet, Dach (Ma. 2, 4) von lipnny, bedecken duret, Fessel (L. 8, 29) von durnny, schmieden us'tet, Schlüssel (M. 16, 19) von us'tnny, öffnen mertet, Maas (Ma. 4, 24) von mertann, messen.
- \$ 238. ηt (syrjän. ηd) bildet Nomina, meist Adjective, die sich zum Theil auf andere Nomina, zum Theil auf Verbalwurzeln, welche indessen vielleicht selbst auch als Nomina gebraucht werden können, zurückführen lassen, z. B. diβηίβητ, hoch (M. 4, 8) vgl. diβηίβητη, Aufgang (Ma. 16, 2) von diβηίβητη ichunyt, warm (L. 12, 55) vgl. ichunany, warm werden (M. 8, 20) und ichundy, Sonne tyrmyt, voll (Ma. 6, 43) von tyrmyny, voll sein pas'fyt, breit (M. 7, 13) von pas', offen tichoiche fyt, eben (L. 3, 5), vgl. tichoichany, eben werden, —

punnt, entgegen, widrig (Ma. 6, 48), Erwiederung (11, 29) von pun, Ende — l'aspt, freundlich, liebevoll (L. 6, 36), vgl. l'asps'syny, anhangen, lieben. — Eben so gebildet sind auch noch, ohne dass ich einen Stamm oder eine Verwandtschaft in der Sprache nachzuweisen vermöchte, c'urpt, hart (Ma. 8, 17), sespt, schwer (6, 11), cissyt, rein (M. 5, 8), jugpt, hell, Licht (17, 2), dz'osstyt, eng (7, 13).

- § 239. 10, son bildet zunächst Adverbe, welche aber nach Umständen auch als Substantive, Adjective und Postpositionen gebraucht werden können, z. B. azio, vorher, voraus (Ma. 1,2 11,9), azion, voraus (M. 7,5), vgl. unter den Postpositionen § 178, unter den Adverben § 222 börlo, hintennach (Ma. 11,9), vgl. § 181 und 222 maio, vorher (Ma. 1,2 3,27), maion, zuerst (4,28), vorher (14,72), vgl. § 207 und 222. Das ähnlich aussehende pedio gehört vielleicht nicht hieher wegen der correlativen Endungen pedio, pedion, pediosi (vgl. § 222), wogegen bei den vorhergenannten nicht nur ein Correlativ auf oß fehlt, sondern auch die Endungen so, son ohne den Unterschied wie bei pedio und pedion gebraucht werden.
- \$240. Ian' bildet ebenfalls Adverbe, welche eine Richtung im Raume bedeuten (vgl. das syrjän. Suffix Ian'), aber auch auf die Zeit bezogen werden können, z. B. az'Ian', voraus (Ma. 10, 32), vorwärts (M. 27, 24), vgl. unter den Postpositionen § 178, unter den Adverben § 222 wyllan', hinauf (J. 4, 35), vgl. § 209 und 222 mydlan', nach verschiedenen Seiten hin (M. 15, 12 24, 10), vgl. § 222 dfhytlan', gegen Abend (M. 8, 16), vgl. § 222.
- § 241. ci ist eine aus dem Tatarischen stammende Endung, womit meist Personen in Beziehung auf ihr Thun, ihre Beschäftigung bezeichnet werden, z. B. fuanci (Ma. 2, 19), Hochzeitgast, von fuan, Hochzeit albanci, Betrüger, betrügerisch (M. 4, 3 7, 15) von alban, Betrug falci, Arbeiter, Gesinde (20, 1 L. 12, 42) fatanci, Vorhang (M. 27, 51); die drei letzten sind von Fremdwörtern hergeleitet, das erste ist seinem Etymon nach im finnischen Sprachstamme selbst einheimisch.
- § 242. oj, an Zahlwörter gehängt, bezeichnet eine Zahl von Tagen, und mag von üj (Nacht) herkommen, so dass

die so gebildeten Wörter vielleicht eigentlich Zusammensetzungen sind, zu vergleichen mit den englischen sevennight, fortnight, z. B. füjn'moj, drei Tage (Ma. 8, 2 — M. 26, 61), fyftoj, zwei Tage (M. 26, 2), nil'oj, vier Tage (J. 11, 17), fwat'oj, sechs Tage (L. 13, 14).

- § 243. 1a (syrjän. eben so), welches im Finnischen häufig zur Bezeichnung einer Localität gebraucht wird, kommt auch im Wotjakischen so vor, namentlich in Zusammensetzungen mit pal, z. B.!Dshytlapal, gegen Abend (Ma. 1, 32) von dshyt, Abend, dshytla, zum Abend hin ullapal, nach unten, auch adjectivisch der untere (Ma. 15, 38) von ul, vgl. unter den Postpositionen § 205 und unter den Adverben § 224. Vielleicht ist in der Ableitungssylbe lan' das n, als Adverbe bildend wie im Syrjänischen, an dieses la angehängt worden.
- § 344. Endlich finden sich noch einige andere Wortbildungen, welche wir ihres spärlichen Vorkommens wegen hier alle zusammenfassen können.

Usep, lebendig, Leben, von usyny (leben), z.B. Ma. 12, 27 öwyl inmar fulemjoslen, no inmar usepjoslen, er ist nicht ein Gott der Todten, sondern ein Gott der Lebendigen — M. 27, 63 todamy syftyz ta aldanci usep dyrjaz weraz: füjn'moin usz'o, in unser Gedächtniss ist gekommen, (dass) dieser Betrüger während seines Lebens sagte: in drei Tagen werde ich aufleben.

Ulonni, der Aufenthaltsort, zunächst von uson, und von demselben Verbum ulyny, z.B. Ma. 11, 17 ti bön farydy soå osh mas' murtjossy usonni, ihr aber habt es für Räuber zu einem Aufenthalte gemacht; — vielleicht wäre hier zu vergleichen das syrjänische y (i), z.B. in itschety, Kindheit, von itschet (klein, jung), es sind mir aber im Wotjakischen von solchen Bildungen sonst keine Beispiele vorgekommen.

Sinjas'fyl, Feind, scheint von einem Verbum sinjas'fo herzukommen, das vielleicht gleiche Bedeutung hat mit sinmä ugtyrmy, ich sehe scheel, bin missgünstig (M. 20, 15), etwa der Stamm des Diminutivs sinjas'sylo, z. B. M. 5, 25 zaman jaraty sinjas'sylonyd, versöhne dich bald mit deinem Feinde, wo in Parenthese das sonst gebräuchliche wosh wais' (der Zorn Führende) daneben gesetzt ist. Von gleicher Bildung ist vielleicht auch

bussel, Nachbar (L. 1, 58), zu dem ich aber kein verwandtes Wort anzugeben weiss.

- § 245. Ableitungen werden im Wotjakischen gemacht nicht bloss von einzelnen Wörtern, sondern auch von zusammengesetzten Ausdrücken, wovon schon im § 235 einige Beispiele gegeben sind. Noch andere Fälle der Art sind: pu möjo, von Oel (Ma. 11, 1 und anderswo wird der Oelberg pu mojo gurez genannt) von pu moj, Baumol - das talant man'o murt, ein Mann, der zehn Talente hat (M. 25, 28) von das talant man', zehn Talente sind da, womit man durch Hinzufügung eines Adessivs unser "haben" ausdrücken kann, also das talant man' murtlen, der Mann hat zehn Talente - fofeftem fio murt, ein Mann mit einer vertrockneten Hand (M. 12, 10) von fofeftem fi, die vertrocknete Hand; es kann dafür auch mit einem attributivischen Substantiv gesagt werden fos fi murt (L. 6, 8), oder fi foseftem murt (Ma. 3, 3) ein an der Hand vertrockneter Mensch, wo fi wie ein griechischer adverbialer Accusativ gebraucht ist und wegen des Mangels der Flexion wohl als mit foseftem einen zusammengesetzten Begriff bildend anzusehen ist, wie fi jets'fyly= tet (14, 58), mon ta certzä fiin les'temzä fero nofch fujn' nunalen muzon les'to fi jets'fulntet, ich werde diesen mit der Hand gemachten Tempel zerbrechen und in drei Tagen einen anderen machen ohne mit der Hand zu berühren (oder ohne dass die Hand berührt) - bz'ec' mylo fydo, wohl gesinnt (M. 1, 19) von dz'ec' mul fud, guter Wille, guter Sinn - dz'ec' funo, wohlriechend (Ma. 16, 1) von dz'ec' fpn, guter Geruch.
- 246. Statt einfacher Verba bedient sich das Wotjakische öfters einer Umschreibung mit farnny (machen), welches entweder zu einem Nomen gesetzt wird oder sehr viel häufiger zu einem russischen Infinitiv, anstatt von dem russischen Verbalstamme ein Verbum mit wotjakischer Flexion zu bilden, wie etwa shas (Mitleid haben) vom russischen жальть. Im Persischen und Türkischen ist dieser Gebrauch sehr gemein, und namentlich auch werden hier arabische Infinitive eben so behandelt wie im Wotjakischen die russischen, und ich zweisle nicht, dass die Wotjaken ihn von den benachbarten Tataren haben, da er dem eigentlich finnischen Sprachstamme fremd ist. Beispiele von solchen Umschreibungen sind: blagostowit farnny,

danken (Ma. 6, 41), spor faryny, zanken (9, 14), slushit' f., dienen (10, 45), wuz f., Handel treiben, handeln (11, 15), deulet f., Almosen geben (M. 6, 2), obid f., kränken (6, 12), otwet f., antworten, jibor (iwor) f., berichten, Botschaft bringen (11, 4), fesnesch f., sich berathen (12, 14), tan f., danken (26, 30), zassussitif, verdienen (L. 7, 4), jawit' f., offenbaren, erzählen (8, 47), otsazat's f., sich lossagen (14, 33), frestit' f., tausen (J. 1, 28), ispolnit' f., erfüllen (4, 34), prinimat' f., ausnehmen, annehmen (4,45), dosazat' f., zeigen (18, 23), etc. Zum Theil sind statt solcher Umschreibungen auch einfache Wörter im Gebrauch, als wuzann (Ma. 10, 21), feneschann (M. 26, 4), jawnn (J. 5, 15), sporzas's spun (Ma. 8, 11), und prinimat' farnn im Johannes hat eine spätere Hand corrigirt in pyrtynn.

# Syntax.

§ 247. In diesem Theile der Grammatik werden wir fast nur noch über den eigentlichen Satzbau etwas nachzutragen und über die Ausdrücke, welche die Sprache für die Satztheile des einfachen Satzes oder die Glieder des zusammengesetzten gebrauchen kann, das Nöthige zusammenzustellen haben, da im Vorhergehenden schon über die Bedeutung, den Gebrauch und die Construction der einzelnen Wortformen an sich Auskunft gegeben ist.

#### I. Abschnitt. Einfacher Satz.

§ 248. A. Prädicativverhältniss. Die Congruenz zwischen Subject und Prädicat ist wie in anderen Sprachen so auch im Wotjakischen das regelmässige, doch findet auch oftmals die Ausnahme Statt, dass Wörter, welche ohne Pluralform doch eine Mehrheit von Individuen bezeichnen, dem Sinne nach das Prädicatsverb, seltener darauf bezügliche Adjective, Participe oder Pronomina, im Plural zu sich nehmen. Beispiele hiervon sind: Ma. 3, 8 tush uno so din'az suftuzu, sehr Viele kamen zu ihm - 6,56 woc'af (wic'af), fudgy-fa jets'fylygy, fatjas's fnin, Alle, welche berührten, genasen - 1, 33 faluf (eben so tscheremissisch chalat, syrj. jöz) dolaf farys' l'ufas'fyzy, das Volk, die Leute aus der ganzen Stadt versammelten sich - 3,7 so börys'az uno kalpk mynyzy, ihm folgten viele Leute - M. 8, 34 man' far potyzy, die ganze Stadt ging hinaus - Ma. 8,24 adzisfo falvija wetlys'josza n'ules-fad', ich sehe Leute gehen wie einen Wald - 6, 15 fudyz fudyz weraljagy: ta Ilia, Einige sagten: das (ist) Elias. - Der Singular kommt indessen bei solchen Wörtern auch vor, z. B. Ma. 13, 13 dolaf faluf til'edez uzjaraty mynam nimy ponna, alles Volk wird euch nicht lieben meines Namens wegen (vgl. noch § 90 und 98).

Nach dem Sinne construirt ist es auch, wenn das Verb im Plural steht bei zwei Subjecten, welche nicht durch eine copulative Conjunction verbunden sind, sondern dadurch, dass das zweite im Instrumental steht, z. B. Ma. 1,36 Simon jultoschjospynyz solen börysaz mynyzy, Simon mit seinen Gefährten folgte ihm.

- \$ 249. Häufig ist die Ellipse des Zeitworts "sein", besonders als Copula, z. B. Ma. 8, 17 noschna-a iz-fad c'uryt tisad s'usemjosyd, (sind) noch wie Stein hart eure Herzen 10, 14 pinasjosza sezisä, önasä-no sojosza doram systyny: tatschejossen ug dz'ec' intyez muset duniin, lasset die Kinder und hindert sie nicht zu mir zu kommen; denn solcher (ist) der gute Platz in der anderen Welt 11, 2 mynysä gurtä, sudyz metschaf ti az'ad, geht in das Dorf, welches gerade vor euch (ist) M. 24, 48 war bön urod-fä, wenn aber der Knecht böse (ist).
- \$ 250. Das Prädicatsadjectiv kann, wenn das Subject ein Plural ist, entweder unverändert bleiben oder die für diesen Fall eigenthümliche Pluralform auf eß' annehmen, über welche § 31 zu vergleichen ist, z. B. J. 13, 10 ti dun, ihr (seid) rein M. 6, 26 ti bön sojosles' utata dz'ec' uda luis'fä, seid ihr nicht viel besser als sie 25, 2 wit'ez sojosles' wal wiz'moes' wit'ez nosch nodtemes', fünf von ihnen waren verständig und fünf unverständig 23, 25 putschfazy tyrmytes' talas'fonen, in ihrem Inneren sind sie voll Raub. Das Prädicatsnomen steht nicht immer im Nominativ, sondern bisweilen auch im Instrumental (als Essiv oder Factitiv) wie im Syrjänischen, z. B. M. 19, 30 az'sojos snozy börsojosyn, die Ersten werden die Letzten sein Ma. 7, 22 wiz'temen ulyny, unverständig sein, vgl. § 23.
- § 251. B. Attributivverhältniss. Das Attributiv, welches vor dem dadurch näher bestimmten Worte steht, ist unveränderlich, wie schon oben gelegentlich erwähnt worden ist. In der Evangelienübersetzung kommen zwar zahlreiche Fälle vor, welche das Gegentheil zu beweisen scheinen, aber die Evangelien des Lucas und Johannes, in welchen sich diese Fälle fast alle concentriren, sind so voll Unrichtigkeiten auch anderer Art, dass sie wohl nicht als spruchfähig in dieser Angelegenheit anerkannt werden dürfen, da die sorgfältiger gearbeiteten Evangelieh die aufgestellte Regel fast durchgängig bestätigen. Das adjectivische Attributiv wird in der Regel dann dem Hauptworte

nachgestellt, wenn es selbst irgendwie erweitert ist durch ein Adverb oder Object, und nimmt dann in der Regel an der Flexion des Hauptwortes Theil, wie Ma. 14, 13 ad'ami funfchinen wu wais', ein mit einem Kruge Wasser tragender Mann - 1, 10 adziz lulza jo myla mas'fys'za, er sah den auf ihn herabsteigenden Geist - M. 18,6 fin mydlan'ly faroz ogga-fano ta pofcijos= les' mynym osfys'josles', wer zum Fehlen bringt auch nur eins von diesen an mich glanbenden Kleinen - Ma. 5, 11 otyn wal uno pars'jos aurez bordyn woz'mamjos, dort waren viele am Berge gehütete Schweine - M. 12, 17 proroflen weramez ozi weras'len, das Wort des so sprechenden Propheten. - Das Attributiv kann indessen, auch wenn es so erweitert ist, vor seinem Substantiv stehen und also unflectirt bleiben, z. B. Ma. 2, 19 icimen wais' murt, der die Braut führende Mann - M. 5, 45 in wylyn ulys' ataj, der im Himmel lebende Vater - 21, 43 bas'tys'fog til'es': tyd inmarlen dun'eez, j'ots'foz-no jemyfchjosyz foles' les'tys' falyfly, das Reich Gottes wird von euch genommen und dem seine Frucht bringenden Volke gegeben werden - Ma. 2, 26 mösjany ponna wajem n'an'sa, das zum Opfern dargebrachte Brot. - Ferner findet bei dem nachgesetzten Attributiv auch nicht immer Congruenz mit dem Substantiv, Statt, und nicht nur haben nicht immer beide zugleich das gleiche Determinativsuffix, z. B. Ma. 11, 25 aidy til'ad in wylyn ulys'ez, euer im Himmel wohnender Vater - oder das Determinativ muss zugleich die Stelle des Accusativsuffixes vertreten (vgl. § 28 und 52), z. B. M. 8, 14 adziz war mumiza soles' fylis'ez, er sah seine Schwiegermutter krank liegend - und auf ein Pronomen bezogen 20, 12 mil'emy fojosyn og-fad' faryd nunal byt ushas'josyz pos'en-no furadzis'josyz, du hast uns den ganzen Tag Arbeitende und durch die Hitze Leidende mit ihnen gleich gemacht; - sondern es ist auch sonst das Hauptwort allein flectirt, z. B. M. 27, 22 mar faro mon 3is fusen nimatem Christosen, was soll ich mit dem Christus genannten Jesus machen - 27, 60 ponyz foa as wil' schaj guaz iz putschin ses'temez, er legte ihn in seine neue in dem Stein gemachte Gruft. - Nach der Analogie der verwandten Nachbarsprachen ist man wohl berechtigt, die Fälle der Nichtcongruenz des nachgesetzten Attributivs für eine Unregelmässigkeit, die Congruenz aber für das Regelmässige und Ursprüngliche zu halten. Das adjectivische Attributiv tritt hier in die Form der

Apposition, welche nach allgemeinen Sprachgrundsätzen nicht bloss im Wotjakischen, sondern auch anderswo sich der grammatischen Form des dadurch erklärten Hauptwortes anschliesst.

\$ 252. Das substantivische Attributiv steht am gewöhnlichsten im Genitiv (Adessiv oder Ablativ), ausserdem aber auch in anderen Casus oder mit Postpositionen, wie es der Sinn er-Der Genitiv kann vor oder nach dem regierenden Worte stehen, und dieses kann selbst noch ein auf das Genitivverhältniss hindeutendes Personalsuffix annehmen oder nicht. worüber § 48 zu vergleichen ist. Dass der Genitiv regelmässig mit dem Ablativsuffix ausgedrückt wird, wenn das regierende Wort im Accusativ steht, sonst aber mit dem Adessivsuffix, ist schon in der Lehre von den Casus erwähnt worden. Soust aber steht noch sehr häufig ein Wort im Genitiv ganz ohne Suffix, wenn es vor dem regierenden Worte sich befindet. Hiedurch fällt einer Seits das substantivische Attributiv mit dem adiectivischen zusammen, dessen Stelle es in gewissen Fällen regelmässig vertreten muss (s. \$ 232, 1) und es zeigt sich auch hierin wieder die Unentschiedenheit der Sprache in Beziehung auf die Unterscheidung zwischen Substantiv und Adjectiv: anderer Seits aber können die so construirten Nomina mit den deutschen zusammengesetzten Hauptwörtern in eine gleiche Kategorie fallen (s. § 232, 1). Eine bestimmte Regel, wann der Genitiv vor oder wann er nach dem regierenden Worte stehn muss, ist mir nicht möglich gewesen ausfindig zu machen, und ich glaube, dass es nur von Willkühr oder von Rücksicht auf den Wohllaut abhängt. Der Wohllaut scheint es namentlich zu sein, welcher fordert, dass man, wenn das regierende Wort selbst ein Genitiv ist, den dieses näher bestimmenden Genitiv ohne Suffix voranstellt, um dadurch die Aufeinanderfolge von gleichen Suffixen zu vermeiden. Dieselbe Stellung scheint man auch der Kürze wegen meistens vorzuziehen, wenn das regierende Wort sonst ein anderes Suffix oder eine Postposition hat. Man sagt also z. B. Ma. 11, 9 fyldyfin nimynyz, im Namen des Herrn -16, 2 mal'o arn'a munală, am ersten Tage der Woche - 6, 2 subbota nunal wuem dyrja, beim Kommen des Sabbathtages -M. 27, 24 ciffyt mon to s'elyftem murt wirles', ich bin unschuldig an dem Blute dieses gerechten Menschen - 26,45 ad'ami pi

Pots'fa Pelyfojos fiazy, des Menschen Sohn wird gegeben in der Sünder Hand u. d. gl. lieber als fuldvfinsen nimun; oder nimus nuz fuldufinlen u. s. w., obgleich auch solche Constructionen nicht gerade ganz unzulässig sind, z. B. M. 21, 12 ppryz Sifus inmarlen cerfax, Jesus ging in den Tempel Gottes. - Folgen noch mehr als zwei Genitive auf einander, so ist es am natürlichsten, mit dem Ausdrucke für dieselben zu wechseln, z. B. M. 25, 13 udtode'få ad'ami vilen lufton nunalez-no zajatez-no, ihr wisst nicht den Tag und die Stunde des Kommens des Sohnes des Menschen. Auch ohne die genannten Rücksichten kann indessen auch der Genitiv ohne Suffix vor dem regierenden Worte stehen, und man kann z. B. gleich gut sagen wie Ma. 15, 39 gem ta ad'ami mulent inmar vi, wahrlich dieser Mensch war Gottes Sohn oder wie J. 1, 49 ton piez inmarlen, du (bist) der Sohn Gottes-- Bei dem nachgesetzten Genitiv kann das Casussuffix nie fehlen. Nur eine scheinbare Ausnahme ist es hiervon, wenn nach solchen Wörtern, die ein Maass oder eine Menge bedeuten, ein Hauptwort ohne diess Suffix folgt, z. B. M. 13, 33 fujn' mertet pi;', drei Maass Mehl. Es wird nämlich das zweite Wort hier nicht wie im Französischen oder Englischen als ein Genitiv angesehen, sondern der Maassausdruck davor wie Quantitätsausdrücke construirt, von denen § 98 die Rede gewesen ist.

§ 253. Das substantivische Attributiv, welches in einem anderen Casus steht oder mit Postpositionen, kann eben so wie der Genitiv vor oder nach dem dadurch zu bestimmenden Substantiv stehen, z. B. M. 24, 8 woc' ta fut8'fon wif'onjosly, alles dieses ist der Anfang zu den Leiden - L. 11,52 bas'tydy us'= ton todemly, ihr habt empfangen den Schlüssel zum Verständniss -Ma. 1, 6 Joan nulyz dis'futza due gonles', Johannes trug ein Kleid von Kameelhaar - 5, 7 ma ush tynad mon ponnam, was ist dein Geschäft meinet wegen - oder gewöhnlicher noch wie M. 3, 4 aciz bon Joann due gonys' dis'en wetlyz, Johannes selbst aber ging umher in einem Kleide von Kameelhaar - 19, 17 pyryny byrontef dun'ea, eingehen in das Reich ohne Ende - J. 3, 15 med sched'tog puntef uloneg, damit er fände das Leben ohne Ende - M. 26, 36 fofu mua Sifus fojosyn Geffemania nimpn gurta, darauf kommt Jesus mit ihnen in ein Dorf mit Namen Gethsemane - Ma. 15, 23 Pots'jagy folv juint smirnaen wing, sie gaben ihm

zu trinken Wein mit Myrrhen - M. 13, 11 til'edly todono fares mun in wulyn dz'ec' dun'eles' watemez, euch ist bekannt gemacht das Geheimniss der guten Welt im Himmel - Ma. 12,1 wing pottunu ponna zamod, eine Austalt zum Weinauspressen - 14.70 Galileia valas' murt, ein Mann aus Galilaa. - Zu den mit Postpositionen gebildeten Attributiven kann auch ein participialisches Verbalnomen gesetzt werden, welches dem eben so gebrauchten griechischen de entspricht, z. B. M. 5,45 in wylyn ulys' ataj, der im Himmel seiende Vater - oder Ma. 11, 25 giby til'ad in wulun ulus'ez, euer Vater der im Himmel seiende. - Das nachgesetzte Attributiv kann auch in solcher zusammengesetzten Form die Flexion des Hauptworts annehmen, z. B. Ma. 15, 20 fulian fo wulns' dis'aa badzim effejlen-fad'aa, sie zogen ihm aus das Kleid wie eines grossen Königs - oder man fügt wie vorher ein Verbalnomen wie ulys' hinzu, welches dann, wie das griechische w im gleichen Falle, die Flexion übernimmt.

- § 254. Im Fall einer Ellipse des zu bestimmenden Substantivs wird das Attributiv selbst Hauptwort, und kann also auch wie ein Substantiv slectirt werden. Beim adjectivischen Attributiv hat diess nichts Auffallendes, da es in den meisten anderen Sprachen eben so geschieht, es kann aber auch beim substantivischen so sein, z. B. Ma. 12, 17 sotylä fesarles ä stesarly, gebet dem Kaiser das des Kaisers. Gewöhnlicher ist es indessen, dass man bei diesen ein Verbalnomen vom Zeitwort "sein" oder ähnlichen hinzunimmt, z. B. Ma. 1, 5 westlystyst son 3... Sernsalimyn ulys jos, es kamen zu ihm die in Jerusalem Seienden M. 14, 33 pyshyn wan jos jibyrtyzy soly, die im Schiffe Seienden beteten ihn an Ma. 4, 10 juazy soles solvenn wysemjos na, es fragten ihn die noch um ihn Seienden.
- § 255. Die Apposition steht regelmässig in der Form des dadurch erklärten Wortes', z. B. Ma. 1, 1 futs'fon jewangeliasen Issu Christossen inmar piezsen, der Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes 1, 16 adziz Simonzä Andres jen solen wynynyz, er sah Simon mit Andreas, seinem Bruder 1, 19 otys'en öshyt ortsisa nosch adziz Jakonzä Zewedej pizä, von dort etwas weiter gegangen sah er wieder Jacob, den Sohn des Zebedäus 6, 17 assaz n'un'sen Philipplen kyschno, das Weib des Philippus, seines Bruders 6, 24 jirzä Frannsch' pyrtys'ses',

das Haupt Johannis des Täufers — 15, 21 fosyzy-no ortsis'ză Simonză, aiză Alessandres' Aussies'-no, systys'ză sud wylys', nuiny strosză soles', und sie hiessen Simon, den Vater von Alexander und Ruth, den vom Felde Kommenden, sein Kreuz tragen; — bisweilen jedoch hat auch nur die Apposition allein das Casuzeichen oder die Postposition, wie im Tscheremissischen, z. B. M. 2, 11 adzizy nungez Maria anajenyz, sie sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter — 4, 7 önspsa gospod' inmarles' wiz'ză, versuche nicht den Sinn Gottes des Herrn.

§ 256. C. Objectivverhältniss. Wir rechnen hieher alles dasjenige in einem Satze, was zu näherer Bestimmung des Prädicats gehört. Dazu hat nun die wotjakische Sprache, wie andere, folgende Formen: 1) die Casuszeichen, 2) die Postpositionen, 3) die Adverbe, 4) die Verbalnomina. Ueber alle diese ist in den vorhergehenden Abschnitten dieser Grammatik, was ihre Bedeutung und Anwendung betrifft, hinlängliche Auskunft gegeben, so dass hier weiter nichts darüber hinzuzufügen ist; über den Gebrauch der Verbalnomina, in so fern durch sie, vom Standpunkt des Deutschen aus betrachtet, verkürzte Substantiv-, Adjectiv- und Adverbialsätze gebildet werden, wird in dem zweiten Abschnitt der Syntax noch die Rede sein.

## II. Abschnitt. Zusammengesetzter Satz.

§ 257. A. Beiordnung. Die copulative Beiordnung geschieht am gewöhnlichsten durch die suffigirte Conjunction no (s. § 65), oder durch die selbständige nosch (s. § 226), die adversative mit bön, byf, les and (s. § 226 u. 228), die disjunctive mit dem Fragesuffix a (s. § 57) oder der Conjunction of o (s. § 226), oder weniger gut mit den gleichbedeutenden russischen Conjunctionen (s. § 229). Der deutschen copulativen Beiordnung kann auch durch das Verbaladverb auf sa entsprochen werden, in so fern dieses, wie die Participe der classischen Sprachen, bisweilen in einen Satz mit "und" aufgelöst werden kann (s. § 132). — In den hier angezogenen Paragraphen ist schon alles Nöthige über diese Mittel für die Beiordnung gesagt worden, und es ist hier nicht nöthig, noch etwas darüber hinzuzufügen.

§ 258. B. Unterordnung. 1. Substantivsätze. Dem deutschen "dass" zur Bildung von Substantivsätzen entspricht am gewöhnlichsten die Conjunction tichte oder ma, auch malu, z. B. Ma. 5, 29 fo fcbeds'fur mugorar, tichto wif'emles' fatjas'fyz, sie fühlte in ihrem Körper, dass sie von ihrer Krankheit geheilt war - J. 17, 21 falvf med osfor ma ton mona is'tod damit das Volk glaube, dass du mich gesandt hast (vgl. § 228 und 229). Oefters fehlen auch diese Conjunctionen, so dass Ober- und Untersatz ohne Abhängigkeitsbezeichnung neben einander stehen, z. B. Ma. 7.30 börtvia aslaz aurtaz adziz ichaitanez potyz-ni, als sie in ihr Dorf zurückkehrte, sah sie, der Teufel war schon hinaus gegangen. - Nach Verben, welche ein Sagen oder Denken bedeuten, wird für das fehlende tichte dem Satze oft schuisa (schusa) angehängt, z. B. M. 6, 32 toda woc'af ta til'edly fula fauifa, er weiss, dass euch diess Alles nöthig ist (vgl. \$ 224). - Nach den Verben, welche ein Wünschen, Wollen, Bitten, Verlangen, Befehlen, Bedürfen ausdrücken, wird der objective Substantivsatz mit der Conjunction med gebildet, und nimmt also die Form eines Absichtssatzes an. z. B. Ma. 8, 30 alva-no fojosaa, medaz werala nofinly-no so ponna, er verbot ihnen, dass sie zu Niemandem von ihm redeten - 7,24 muluz pota mal folen nofinno medas tod fog, er wünschte, dass Niemand ihn kennete -5, 43 fosys sojosty nofin-no medaz tod ta usbza, er gebot ihnen, dass Niemand diese Sache erführe (vgl. § 228).

Sehr häufig ist neben diesen vollständigen Formen des Substantivsatzes die abgekürzte, wozu theils das dem deutschen Infinitiv hierbei entsprechende dritte Verbalnomen auf ny und verneinend auch das Verbaladverb auf tef dient, z. B. Ma. 7,9 dz'ec'-a luoz ad'amiles' fosemzä woziny, ist es gut der Menschen Gebot zu halten — M. 26, 24 umojgem luisal words'fytef so ad'amily, es wäre diesem Menschen besser nicht geboren zu sein (vgl. § 122 und 136) — theils das zweite Verbalnomen auf em, z. B. 17, 13 sofu dysches'fys'jos walazy soles' weramzä Zoann las'an, da merkten die Schüler sein Sprechen, dass er sprach, von Johannes (vgl. § 119). — Dasselbe Verbalnomen und das erste auf ys' stehen auch adjectivisch, wie das griechische Particip statt des Infinitivs nach Verben der Wahrnehmung, z. B. Ma. 5, 15 adzizy wiz'tem murtzä putys'zä, sie sahen den wahnsinnigen Men-

schen sitzend, dass der wahnsinnige Mensch sass — 16,4 abz'o iz pogprtempn, sie sehen den Stein abgewälzt, dass der Stein abgewälzt ist (vgl. § 117,1). Diese Ausdrucksweise ist aber im Wotjakischen sehr viel seltener als im Tscheremissischen, und viel gewöhnlicher bedient man sich des Verbalnomens auf em als Substantivs, wie oben.

§ 259. Zu den Substantivsätzen gehören noch 1) die indirecten Fragesätze, welche mit interrogativen Adverben und Pronomen oder mit dem Fragesuffix a gebildet werden, z. B. J. 3, 8 1102 tod8'fp (st. udt.) fyty8' lyfta, du weisst nicht von woher er kommt - Ma. 13, 4 wera mil'emly fu ta luoz, sage uns, wann diess geschehen wird — M. 21, 24 weralo til'edly mar ervfen mon les'ths'fo taa, ich werde euch sagen, mit welcher Macht ich diess thue -L. 12, 5 weralo til'edly, fina furdas'fyny (sc. fula), ich werde euch sagen, wen ihr fürchten (müsst) - M. 27, 49 adz'om luftoz-a Ilia moztunu foa, lasst uns sehen, ob Elias kommen wird ihn zu retten; - 2) mit Relativen gebildete Sätze, welche sich auf ein weggelassenes Demonstrativ beziehen, welche also ihrer Bedeutung nach zwar eigentlich attributivisch sind, die aber. weil der durch sie näher bestimmte Substantivbegriff fehlt, den substantivirten Adjectiven sich gleich stellen, z. B. Ma. 14, 49 bydets'fono fula, ma goshjamyn wal, es muss geschehen, was geschrieben ward - 14, 9 mar-fa fo farnz weramm luoz, was sie gethan hat, wird gesagt werden.

§ 260. 2. Adjectivsätze. Sie werden in vollständiger Form gebildet mit relativen Pronomen oder Adverben, welche auf ein im Obersatze stehendes Wort bezogen werden, z. B. M. 20, 23 c'ufyndyronen, fudyn mon c'ufyndyrys'fo, c'ufyndyrys's fody, mit der Taufe, mit welcher ich getauft werde, werdet ihr getauft werden — Ma. 15, 40 mylyljam otyn fyschnojos, fudjos fuspyn wal Maria - no, es waren dort Weiber, unter welchen auch Maria war — M. 9, 15 muozy nunaljos, fu talas'foz sojossen fartez, sofu bön mizjalozy, es werden die Tage kommen, wo ihr Bräutigam (von ihnen) genommen wird, dann werden sie fasten.

Einen verkürzten Adjectivsatz zu bilden, dienen, wie im Griechischen die Participia, die adjectivischen Verbalnomina, z. B. M. 20, 12 mil'emyz sojosyn og-kad' faryd, nunal byt ushas's

josny põs'en furadzis'josny, du machst uns ihnen gleich, die wir den ganzen Tag arbeiten und durch die Hitze leiden — 8, 17 meramez prorossen ozi meras'ez, das Wort des Propheten, welcher so spricht — Ma. 3, 21 bordaz salps mysemez, das Volk, welches bei ihm war (s. § 117,1 und 119,1). — Wie der vollständige Adjectivsatz auch mit einem Adverb gebildet sein kann anstatt mit einem Pronomen, so kann in dem verkürzten statt des adjectivischen Verbalnomens auch wohl ein Verbaladverb stehen, welches sich bisweilen im Deutschen eben so in einen Adjectivsatz auslösen lässt wie jenes, z. B. Ma. 3, 32 so sotyryn salps pusyja werazy soly, das Volk, welches um ihn sass, sagte zu ihm.

- \$ 261. 3. Adverbialsätze. a) Adverbialsätze zur Bestimmung eines Ortes werden mit Hülfe der relativen Ortsadverbe gebildet, während ein demonstratives Adverb, auf welches sich jenes bezieht, im Obersatze stehen kann oder auch nicht, was ehen so für die beiden folgenden Arten von Adverbialsätzen gilt, z. B. Ma. 6, 56 fytst fåno so syftystä mal wisis murtivszä ponysyzy, wohin nur immer er kam, legten sie die kranken Menschen 14,9 sytyn-fä walestemyn suoz ta jewangesiaez, mar-fä so saryz weramyn suoz, wo nur immer dieses Evangelium gepredigt wird, wird gesagt werden, was sie gethan hat M. 24, 28 sytyn suoz schej, otst l'usas fozy bersutjos, wo ein Leichnam ist, da sammeln sich die Adler.
- werden auf mannichfachere Weise gebildet. Zunächst in vollständiger Form auf dieselbe Art wie die vorigen mit einem relativen Zeitadverb oder mit zusammengesetzten adverbialen Ausdrücken (s. § 224), z. B. M. 26, 1 fu dugdyz Jisus woc' as tylles', weraz as dyschets'fys'josiy, als Jesus aufgehört hatte mit seiner ganzen Rede, (so) sagte er zu seinen Schülern 21, 1 fu matets'fyzy Jerusalim dorä, sofy leziz Jisus fys dyschets'fys'josyz, als sie sich Jerusalem näherten, da entsandte Jesus zwei Schüler Ma. 2, 19 sofu, fytsioz'-fä suoz sojosyn icimen wais' murt, uglu sojosiy wizjany, dann, so lange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten M. 24, 39 özmaspasä fud c'osy wu özwelds'-fy, sie dachten nicht, bis das Wasser sich verbreitete Ma. 2, 15 kud dyrja solen forfaz Jisus pusä wal, sosuir jatur s'elyso murtjos so dyschets'fys'josyn walzä pusyz, während Jesus in sei-

nem Hause sass, da sassen viele sündige Menschen mit seinen Schülern zusammen; — auch mit dem suffigirten fu (vgl. § 62), z. B. 2, 8 schöd tody-fu soä, jiber (iwer) farå mynym, wann ihr es findet, so gebt mir Nachricht.

Verkürzte Adverbialsätze der Zeit werden mit den verschiedenen Verbalsubstantiven und Verbaladverben gemacht, worüber schon § 118—136 das Nöthige gesagt und mit Beispielen hinlänglich erläutert ist.

- § 263. c) Adverbialsätze zur Bezeichnung der Art und Weise können einen zweifachen Sinn haben.
- 1) Sie bestimmen das "Wie" durch eine Vergleichung. Hierzu dienen die entsprechenden relativen Adverbe, z. B. M. 17, 12 les'tyzy soly ozi, syzi mylzy potä wal, sie thaten ihm so, wie sie Lust hatten; oder für Sätze in verkürzter Form auch das Sussix sad, z. B. 13,57 nenosytyn-no prorosly sosem posci sy öwyl as ulon intyaz jurtaz-nosad, nirgends hat ein Prophet so geringe Ehre, wie in seinem Ausenthaltsorte und in seinem Hause.

Hieher gehören auch die Vergleichungen vermittelst des Comparativs. Ist der Ausdruck verkürzt, und werden nur zwei Subjecte eines und desselben Prädicats verglichen, so bedient man sich am gewöhnlichsten der oben § 54 angegebenen Wendung mit dem Ablativ, z. B. M. 10, 31 ti dunogem tros dzoraplis josles', ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. - Dieselbe Construction erlaubt man sich auch wohl, wenn die Vergleichung nicht zwei Subjecte, sondern zwei Objecte trifft, obgleich dann bisweilen Zweideutigkeit entstehen kann, z. B. J. 3, 19 ad'amijos tush multes gashaljam pen'mytzä jugytles', die Menschen liebten die Finsterniss weit mehr als das Licht - oder man wählt auch eine andere Wendung, wie L. 10, 14 fanziges luoz Sidonly a ne til'edy, es wird Sidon leichter sein und nicht euch (als euch) - oder M. 10, 15 Sodomlen Gomorlen-no muz'emly fapciges luoz sud faron nunala so far s'erys', es wird dem Lande Sodoms und Gomorras leichter sein am Gerichtstage mit Rücksicht auf diese Stadt (als dieser Stadt), vgl. § 200 - oder Ma. 6, 4 prorofly nofytyn-no uglu ici fyez, aslaz wordstem palaz lefana, einem Propheten geschicht nirgends geringere Ehre ausser in seiner Geburtsgegend (als in s. G.), vergl. § 192. -

Wird aber die Vergleichung nicht bloss auf ein einzelnes Wort bezogen, so sind die verschiedenen Formen des Ausdrucks alle nicht ausreichend, und die Sprache greift dann wohl, wie ihre verwandten Nachbaren, zu dem bequemen russischen uesheli, z. B. M. 9, 43 dz'ec'gem thund suoz phrynn inmarsen dz'ec' duniaz passische nesheli sps sein, in Gottes gute Welt einzugehen einhändig, als mit deinen beiden Händen fortzugehen in die Hölle; — es giebt indessen auch einen eigenthümlich wotjakischen Ausdruck dafür, nämlich mit dem Verbaladverb auf toz' (s. § 135), z. B. M. 19, 24 umoje gem dueln wen' pel' phrti pothnn bajsn inmarsen dun'eä phrytoz', es ist einem Kameel leichter durch ein Nadelöhr zu gehen, bis ein Reicher in Gottes Welt kommt (als dass ein Reicher etc.).

2) Sie bezeichnen die Art und Weise durch Angabe einer Folge, "so dass". Auch dafür hat die Sprache verschiedene Mittel. Am gewöhnlichsten steht tichto oder ma, "dass", mit einem vorhergehenden demonstrativen Adverb oder adverbialen Ausdruck, der dem deutschen "so" entspricht, z. B. L. 8, 29 ozif tschto solv fiză-no vydjosză-no duryzy, so dass sie ihm die Hand und die Füsse banden - Ma. 2, 2 sofuit falut sofem uno l'ufas'fyz tschto os s'eryn siwal - ni inty falyfly, da versammelten sich so viel Leute, dass vor der Thür nicht mehr Platz war für das Volk - vgl. noch im Verzeichniss der adverbialen Ausdrücke § 224 fo bytfa und fo f'amen. - Durch Auslassung des tichto wird bisweilen die Unterordnung aufgehoben, z. B. Ma. 6, 31 jatyr ug lyftye'jos - no wal foschfye'jos - no, sofem siis'fyny - no dur öjmal, denn der Kommenden und Gehenden waren viele, so (dass) auch nicht Zeit war zu essen; - oder es wird dafür das Verb in das Verbaladverb auf tog' gesetzt, z. B. M. 8, 24 zariz wylyn dihuts'fuz fofem badzim buran, pusha tulkym pyrytoz', auf dem See erhob sich ein so grosser Sturm, dass die Wellen in's Schiff traten (eigentl. bis die Wellen etc.). - Einen kürzeren Ausdruck giebt das Verbaladverb auf mon, z. B. M. 13,2 l'ukas'kn3 so dorn tros kaluk soly pusha purymon puksimon-no otsi, es sammelte sich zu ihm viel Volk, so dass er in das Schiff ging, und sich dorthin setzte (vgl. § 133), oder das auf sa (s. § 132), z. B. Ma. 15, 46 ponng foa forosa, fudug mal forafa les's tempn igles', er legte ihn in ein Grab, welches hauend aus dem Stein gemacht war.

\$264. d) Adverbalsätze des Grundes werden mit demselben tschto oder ma gemacht, welche sich auf einen im Obersatz stehenden demonstrativen adverbialen Ausdruck, deswegen, darum" beziehen, z. B. Ma. 9, 34 sojos özmaz'ä soin tschto sines wyshyn suspaz spor saryzy, sie antworteten nicht, weil sie auf dem Wege unter sich gestritten hatten — 8, 33 soschsy mon dorys'tym so pönna tschto ton inmar serys' udc'aslas'sy, geh von mir, weil du nicht an Gott denkst — J. 16, 21 pinassä words'syz wis'onzä ugmaspa-ni schum potsa so denkt sie nicht mehr an den Schmerz, sich freuend weil, darüber dass, ein Mensch geboren ist. — Auch hier kann die unterordnende Conjunction wegbleiben, vgl. soin und so pönna § 224.

Ohne vorhergehendes Demonstrativ stehen die eigentlich wotjakischen Causalpartikeln ug, byf, lef'a (s. § 228), z. B. Ma. 4,29 fofuif f'urlo is'toz, aran dyr wuiz ug, dann schickt er die Sichel, denn die Erntezeit ist gekommen — 9,6 özni tod marfä waziny, fyschsamenyz byf fwalesjalo wal, er wusste nicht mehr, was (er) antworten (sollte), denn sie zitterten vor Furcht — 6,51.52 sojos tupyttem jormyzy, özwalalä les'a n'an'josyn tschudo les'temez, sie waren über die Maassen unruhig, denn sie bedachten nicht das Wunderthun mit den Broten; — oder das russische ibo (s. § 229).

Einen verkürzten Causalsatz kann man mit dem Verbaladverb auf sa (s. § 132,1) bilden, oder mit einem Verbalnomen und der Postposition pönna (s. § 119,5 und 128,2) — seltener mit dem adjectivisch gebrauchten Verbalnomen auf m allein (s. § 118).

\$ 265. e) Concessivsätze zu bilden dient entweder das Suffix få (s. § 60) oder verkürzt das Verbaladverb auf fa (s. § 132), beide mit hinzugefügtem no, "und, auch", z. B. M. 26, 35 fulono - fåno luifal tonenyd, ngfel'ts'fy tynes'tyd, wenn ich auch mit dir sterben sollte, so werde ich mich nicht von dir trennen — 13, 32 fudyz pofciges - fåno man' fidysjosles' budem börå bön badzimges luä, welches zwar der kleinste ist von den Saamen, nach dem Erwachsen aber grösser wird — Ma. 4, 12 fudjosyz utifa-no aslaz finmynyz udadzilä, welche, obgleich sie blicken mit ihrem Auge, (doch) nicht sehen.

Entbehrlich ist die in den Evangelien auch in solchen Sätzen gebrauchte russische Conjunction chot'a.

§ 266. f) Adverbialsätze zur Bezeichnung eines Zweckes, einer Absicht haben zu ihrem vollständigen Ausdruck die Conjunction med (s. \$ 228), entweder mit dem Tempus finitum, z. B. Ma. 1, 38 mynoma matys' gurtjosag farjosag-no, med mon otyn-no dyscheto, lasst uns in die nahen Dörfer und Städte gehen, damit ich auch dort lehre - M. 4, 6 fi mplazy bag'tozy tona, medad fauts'fu iz bordu pudenud, sie werden dich auf ihre Hand nehmen, damit du nicht mit deinem Fusse an einen Stein stossest - oder mit dem dritten und fünften Verbalnomen. z. B. L. 2, 22 mailjam foa Jerufalima, med inmar ag'a foa puftono, sie brachten ihn nach Jerusalem, um ihn vor Gott zu setzen -2, 27 mailiam vinalzä, med sojostv les'tono so mylvn zakonlen s'ampszä, sie brachten den Knaben, damit sie an ihm thäten die Weise des Gesetzes. - Im Obersatze kann noch jo ponng. ..deswegen" vorhergehen, z. B. M. 23, 5 woc' usbaez fare so ponna, ad'amijos med adz'ozn schuisa, alles ihr Thun thun sie deswegen, damit (es) die Menschen sehen. - Statt med steht seltener auch ma (s. \$ 228), z. B. J. 16, 33 ta weraj tiledly, ma ti bujs gats'fody, diess habe ich euch gesagt, damit ihr getrost wäret; - entbehrlich aber ist das russische tichtoby (s. \$ 229) z. B. J. 6, 5.

In verkürzter Form stehen solche Sätze häufig mit dem blossen Verbalnomen auf ny, z. B. Ma. 16, 1 bas'tyzy dz'ec' spño möjzä möjany soä, sie nahmen wohlriechendes Oel, um ihn zu salben — (s. § 122, 4), auch mit vorhergehendem so pönna, z. B. Ma. 4, 21 so pönna-wa tyl dshuato tus' usaz pustyny, zündet man deswegen ein Feuer an, um es unter ein Gefäss zu stellen — eben so häufig aber auch mit der Postposition pönna verbunden oder mit dem zweiten Verbalnomen auf em und dem vierten auf on in dem entsprechenden Casus (s. § 124, a) oder mit der entsprechenden Postposition (s. § 119, 5, b und 124, b).

§ 267. g) Hypothetische Sätze. Dazu dient ausschliesslich die suffigirte Conjunction få (s. § 60) mit dem Indicativ oder mit dem Conditionalis, jenachdem Bedingung und Bedingtes als ein Gewisses, Factisches, oder als ein bloss Vorausgesetztes ausgesprochen werden, z. B. Ma. 1, 40 tynad-få myl

fyd potoz, monă ton burmytod, wenn du Lust hast, so wirst du mich heilen — 11, 23 özfă s'ulmas'fy osfozno, luoz soly mar-făno werasoz, wenn er nicht zweiselt und glaubt, so wird ihm geschehen, was er sagt — J. 11, 21 ton-fă tatyn usfal, wynyz mynam öjfussal, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben.

§ 268. Wo bei den verschiedenen Untersätzen von ihrer verkürzten Form die Rede war, und auf die dazu dienenden Verbalnomina oder Verbaladverbe zurückgewiesen wurde, da versteht es sich von selbst, auch wenn es nicht ausdrücklich erwähnt wurde, dass in negativen Sätzen die entsprechenden negativen Verbalnomina und das negative Verbaladverb statt der angezogenen affirmativen eintreten, so wie ihre Bedeutung und ihr Gebrauch oben § 127—129 und § 136 erläutert worden.

## III. Wortfolge.

§ 269. Ueber die Ordnung, in welcher die Wörter im Satze auf einander folgen, ist zwar schon an verschiedenen Stellen die Rede gewesen; zur Uebersicht mag es hier mit dem, was sonst noch über diesen Gegenstand zu sagen ist, noch ein Mal zusammen gestellt werden. Im einfachen Satz kann das Attributiv, sei es adjectivisch oder substantivisch, sowohl vor als nach dem Hauptworte stehen (vgl. § 252 und 253), nur das ebenfalls in Form eines Attributivs von Postpositionen abhängige Nomen oder Pronomen steht immer vor denselben. Die Ergänzung des Zeitworts steht regelmässig nach, oft aber auch vor demselben, besonders wenn sie aus einem kurzen Worte besteht, z. B. M. 26, 48 f'otns' bon soa todmo farng sojosin, der ihn Verrathende hatte ihnen aber angezeigt - oder 26, 46 muiz mona f'otys', es ist gekommen der mich Verrathende. Adverbe und zusammengesetzte adverbiale Ausdrücke haben ihre Stelle gewöhnlich vor dem durch sie bestimmten Worte, und eben so steht auch das Subject in der Regel vor seinem Prädicate.

Die Wörter, welche zur Verknüpfung eines Satzes mit einem anderen dienen, sind entweder Conjunctionen oder relative Pronomina und Adverbe. Die beiden letzten stehen in der Regel am Anfange des Satzes, und bei den relativen Pronomen macht es also keinen Unterschied, ob sie Subject oder Object im Satze sind, die Conjunctionen aber, wenigstens die eigentlich wotjakischen, werden grösstentheils einem oder einigen Wörtern ihres Satzes nachgestellt, worüber im § 226—228 das Nähere nachzusehen ist; einige nehmen sogar die Form von Suffixen an, in so fern sie keine eigene Betonung haben (s. § 56 u. ff.). Durch diese Stellung der Conjunctionen kann sogar die Negation von ihrem Verbum, mit dem sie sonst eigentlich auch durch den Ton vereinigt nur ein Wort ausmacht, getrennt werden, oder ein Substantiv von dem andern, mit dem es gleichsam ein zusammengesetztes Wort ausmacht (s. § 232), z. B. M. 21, 38 minograd bön utis jos, die Weinbergswächter aber — Ma. 14, 21 bjfå words fufal, wenn er nicht geboren wäre — 3, 24 uzui bygaty, er kann nicht mehr — 14, 34 ulä tatyn buno izilä, bleibet hier, und schlafet nicht.

\$ 270. Ausnahmen von dieser gewöhnlichen Wortstellung, Inversionen, sind im Wotjakischen ungemein häufig, und zwar aus zweierlei Rücksichten. Ersteus nämlich, wird des Nachdrucks wegen, welchen man auf ein einzelnes Wort im Satz legen will, dieses an eine Stelle gesetzt, wo es mehr aufund in's Ohr fällt, z. B. M. 24, 7 dibuts'fog bon faluf myla falpf, fun mplå fun, es wird sich aber erheben Volk wider Volk, König wider König - 26, 46 muiz mona fotys, gekommen ist der mich Verrathende - 15, 28 badzim offened tunad, gross ist dein Glaube - L. 3, 14 mil'emly ma les'tono, was sollen wir thun — 10, 26 zakonyn ma goshtemyn wan', was ist im Gesetz geschrieben - M. 15, 11 fo ug fapta ad'amiez mar pmä pprä, sapta bon ad'amiez so mar ymys'tyz potä, das verunreinigt nicht den Menschen, was in den Mund eingeht, es verunreinigt aber den Menschen das, was aus dem Munde herauskommt. - Von der Inversion der Sätze, durch welche der mit einem Relativ gebildete Satz vor das Wort gestellt wird, auf welches sich das Relativ bezieht, ist § 88,3 die Rede gewesen, vgl. auch § 261 und 262. - Zweitens, werden Inversionen vielfach auch veranlasst durch die Rücksicht auf den Wohllaut und auf den Rythmus des Satzes, was sich freilich für den Fremden noch weniger in Regeln bringen lässt als das Vorige. Wenn auch bei den zwischen russischen und türkischen

Einflüssen stehenden östlichen Finnen das Gesetz des Rythmus nicht mehr so mächtig, man möchte fast sagen allmächtig, den ganzen Sprachbau durchdringt und bedingt, wie im Westen im eigentlichen Finnland, so ist auch ihnen das Gefühl dafür doch gewiss noch nicht ganz verloren gegangen. Ich glaube, dass nur diesem Gefühl Inversionen zugeschrieben werden können, wie Ma. 10, 17 bz'ec' dyschetys'ä, mon ma faro med sched'to wal bz'ec' immarsen duniaz usonni, guter Lehrer, was soll ich thun, damit ich finde das Leben in dem guten Reiche Gottes — oder J. 1,48 main monä ton tods'fod, wodurch kennst du mich —, wo die ungewöhnliche Stellung des mon und monä weder durch den rhetorischen Accent, noch durch das russische Original veranlasst ist.

#### IV. Idiotismen.

- § 271. Die in diesem letzten Abschnitt zusammengestellten eigenthümlichen Wendungen und Ausdrucksweisen der wotjakischen Sprache gehören zwar streng genommen grösstentheils eher in's Lexicon als in die Grammatik, sie sind aber gewiss nicht zu übersehen, wenn man sich mit dem Geist der Sprache vertraut machen will, und mit der Oeconomie, mit welcher sie bei Auwendung und Verwendung der ihr zu Gebote stehenden Mittel verfährt, und so mögen sie denn immerhin als ein Anhang hier noch Platz finden.
- \$ 272. Das unbestimmte Personwort "man" kann auf verschiedene Art ausgedrückt werden, am gewöhnlichsten durch die dritte Pluralperson, z.B. Ma. 13, 26 sofu adzogy adomi pizä syftyßozä, dann werden sie, wird man, sehen des Menschen Sohn kommend M. 1, 23 ponozy nim sosy, man wird ihm den Namen geben L. 12, 20 ta üin sulzä tynad baß'tozy tis'cß'tyd, in dieser Nacht wird man dein Leben von dir nehmen —; seltener mit der dritten Singularperson, z.B. M. 18, 6 muso föcz (fucz) fä oschysal cirtyaz sosy, susch pasignation an seinen Hals hinge und ihn würse tief in's Meer —; oder mit der dritten Singularperson eines vielleicht passivisch gebrauchten Verbs der Medialform, z.B. M. 7,7 furä, sotö'foz-no tis'edsy, igasä, uß'tß'foz-no tis'edsy, bittet, und man

wird euch geben, klopfet an, und man wird euch öffnen — 7,2 mar merteten mertag'fody, soinnst til'edsn mertag'fog, mit welchem Maasse ihr messet, wird man euch messen —; oder endlich mit einem Verbalnomen, als Ma. 15, 47 utg'fygn spisi soa ponemza, sie sahen, wohin man ihn legte, eigentlich das Wohin-ihn-legen — und das fünste Verbalnomen hat regelmässig diese unpersönliche Bedeutung, wenn nicht ein bestimmtes Subject dazu gesetzt ist, s. § 126.

\$ 273. Haben wird durch eine Umschreibung gegeben, wie im ganzen finnischen Sprachstamme, nämlich mit dem Zeitwort "sein", wobei das Subject des Habens im Adessiv steht, wie im Syrjänischen, nicht im Dativ (Allativ), was im Tscheremissischen gewöhnlich ist. Das Object des Zeitworts "haben" steht natürlich im Nominativ, und zwar wegen des davon abhängigen Adessivs in der Regel mit dem Personalsuffixe; ist das Subject des Habens ein persönliches Fürwort, so kann der Adessiv auch wegbleiben, und es genügt an der Personbezeichnung durch das Suffix. Beispiele sind: Ma. 2, 10 ad'ami vierlen erpf man', des Menschen Sohn hat die Macht (eigentl. es ist vorhanden die Macht des Menschensohnes, es giebt eine Macht des Menschensohnes) -- 7, 25 kuduzlen mal nul, welcher eine Tochter hatte - 6, 38 fen'a til'ad n'an' fufurijos man', wie viel habt ihr Brotlaibe - 3, 15 fojoslen med luog fufbingy, damit sie die Kraft haben - 4,38 tynad febered ömyl, du hast keine Sorge - 4, 25 fudyzlen-få man', nofch foly f'ots'foz, fudyzlen-få ömyl, soles' man'ez-no talas'fox, wer hat, dem wird noch gegeben, wer nicht hat, dem wird auch das Vorhandene genommen - 8, 2 fiones byttyrza öwyl, es hat gar nicht Speise - M. 21, 21 osfondyfå luoz, wenn ihr Glauben habt. Ganz übereinstimmend in diesem Ausdrucke für das deutsche "haben" ist auch das Magyarische und Türkische.

§ 274. Verwandt ist hiermit der Ausdruck für das deutsche "können". Es wird nämlich als Subject das Verbalnomen auf em von demjenigen Zeitwort genommen, welches im Deutschen Object des Könnens ist, z. B. Ma. 4, 32 popajosten wats'femez luä, der Vögel Herabkommen ist, oder nach dem vorigen Paragraphen: die Vögel haben das Herabkommen, d. h. die Vögel können herabkommen — 10, 26 finlen luoz-na ot' pyrnn,

wer kann noch dahin gelangen — 10, 38 luoz-a til'ad juemdy tschafchaez, könnt ihr den Kelch trinken — M. 12, 34 syzi weramdy luoz, wie könnt ihr sagen.

Ein anderer Ausdruck dafür ist luiny mit dem dritten Verbalnomen auf ny und dem Adessiv, seltener Allativ, des Subjects, welches kann, z. B. Ma. 1, 45 Jisusly özlu fara pyrnny, Jesus konnte nicht in die Stadt gehen — 14, 37 öza lu tynad izitef cidany odyg tschas, konntest du nicht ohne zu schlafen ausharren eine Stunde — 9, 3 nofin tödymas'len oz' tödymany uzlu, kein Weisser kann so weissen — Ma. 2, 4 öslas' Jisus dora pyrnuy, man konnte nicht zu Jesus kommen. — Bis auf den Adessiv statt des Dativs entsprechen diese Redensarten dem griechischen Infinitiv mit korte.

Noch eine dritte Ausdrucksweise ist die mit dem fünften Verbalnomen auf no, s. § 126.

\$ 275. "Wünschen" oder "wollen" wird gewöhnlich mit mpl fod (Sinn) gegeben, welches entweder mit dem Zeitwort "sein" oder mit potpup (herauskommen, hervorgehen) verbunden wird; bei dem letzten steht öfters st. myl fnd, auch myl allein. Seltener braucht man statt mpl fpd auch erpf (Macht, Freiheit), oder verbindet myl fyd mit farynn (machen). In dem letzten Falle ist derjenige, welcher wünscht oder will, Subject des Zeitworts farnny, soust steht er im Adessiv, von myl oder mpl fpd abhängig, welches dann, eben so wie im vorigen Paragraphen das Verbalnomen auf em, noch die Personalsuffixe annimmt. Beispiele von allen diesen Ausdrucksweisen sind: M. 8,2 mylyd fydyd-fa man', luoz tynad mona burmytyny, wenn du willst, so kannst du mich heilen - 3. myla fuda man', burmp, ich will, genese - Ma. 1,40 tynad-få myl fyd potoz, mona ton burmytod, wenn du willst, so wirst du mich heilen - 41. mynam myla pota, dunmats'fy, ich will, werde rein - M. 27, 15 ige= monly ilouez wal leziny folodnifjosles' ogga, kudza faluflen myl poto;, der Landpfleger hatte die Gewohnheit von den Gefangenen einen los zu lassen, welchen das Volk wünschen würde -7, 12 muldy-fa pota, ad'amijos til'edyn med ulogy ogi fyzi gafhas'= fody, wenn ihr wünscht, dass die Menschen so mit euch seien, wie ihr (es) liebt - Ma. 15, 15 Pilat mul fut faruja falufly fugifano jarany, da Pilatus wünschte dem Volke, irgendwie zu gefallen — 14, 36 mynam s'amen önled'th, kyzi thuad erhked luoz, mache (es) nicht nach mir, (sondern) wie du willst.

Eine andere, kürzere Ausdrucksweise ist die, dass man mit potyny das Verbalnomen auf em von demjenigen Verbum verbindet, welches Object des Wünschens ist, und dieses Verbalnomen so construirt wie § 273 u. 274, z. B. M. 12, 38 adzemmy potä wal tynesetyd pertmasefondä, wir wünschten ein Wunder von dir zu sehen — 19, 21 eilfyt luemed-fä potä, wenn du rein werden willst — 23, 4 aszälen bön jetsem ugpot, sie selbst aber wollen nicht anrühren (eigentl. ihr eigenes Anrühren aber geht nicht hervor u. s. w.).

\$ 276. Dasselbe Zeitwort potnun wird wie das entsprechende tscheremissische schoasch noch in einigen anderen, mit dem Deutschen verglichen eigenthümlichen Redensarten gebraucht, als: Ma. 4, 16 fojos bihogut ichum potnia foa bas'to, sie nehmen es sogleich an, indem sie sich freuen, mit Freuden (L. 10, 21 steht in gleicher Bedeutung schum farnn), vgl. das Gegentheil M. 3,7 wosh poton, der Zorn - M. 24,9 woc'at falyflen ad z'emzy (til'edyz) uzpot, alles Volk wird euch hassen (eigentl. ihr Sehen wird nicht hervorgehen, d. h. sie werden nicht sehen wollen, vgl. § 275) - 25,5 woc'len um potyz, Alle wurden schläfrig (wollten schlafen nach § 275) - 5. 43 jaraty birouda finjas'fylda bon adzemez medaz pot, liebe deinen Freund, deinen Feind aber hasse - Ma. 11, 12 Sisussen siemez potyz, Jesum hungerte (er wollte essen, nach § 275) - M. 17, 25 fuzi pota tunud, wie geht es dir hervor, d. h. wie meinst du, wie kommt es dir vor - fyl pottyny, sprechen (9, 33) - fwara pottyny, ausrufen (27, 50), eigentl. die Stimme herausbringen — fer potyny, sich scheuen (Ma. 5, 33). Für hungern (s. oben) sind noch einige andere Ausdrücke, als: M. 12, 1 duichets'fus'josien fotzy f'umag, der Schüler Bauch ward hungrig - 4, 2 wizjasa nil'don nunal nil'don üjno bor wylaz f'umag, nachdem er gefastet hatte vierzig Tage und vierzig Nächte, hungerte ihn zuletzt.

§ 277. "Müssen", "sollen", "bedürfen" kann mit dem unpersönlichen fulä (es ist nöthig) gegeben werden, z. B. Ma. 2, 17 fulä selyf myshtyny, man muss die Sünde verändern — 9, 11 Jialy fulä lyftyny, dem Elias ist nöthig zu kommen, d. h. Elias muss kommen — 6, 22 ma-få fulå tynyd, mon f'oto soä, wessen du bedarfst, das werde ich (dir) geben. — Rulä kann aber auch als Nomen construirt werden, z. B. M. 21, 3 sojos fulä luiz immarly, sie sind dem Herren Bedürfniss, der Herr bedarf ihrer — Ma. 2, 17 wisistem murt fulä ugfar burmytysten, der Gesunde macht nicht Bedürfniss mit dem Arzt, d. h. bedarf nicht des Arztes.

"Sollen" und "müssen" kann auch mit dem fünften Verbalnomen auf no ausgedrückt werden (vgl. § 126), z. B. Ma. 3,4 dz'ec'-a les'tono urodzä-a farono, soll man Gutes wirken oder Böses thun — 13,4 talp dolaf bydesmono, diess Alles muss geschehen — L. 7, 19 ton-a so lystys' ali musetzä woz'mano mil'emly, bist du der Kommende, oder sollen wir einen Andern erwarten; — auch mit sulä pleonastisch verbunden, Ma. 14, 49 bydets'sono sulä ma goshjamyn wal, es muss geschehen, was geschrieben war. — Im Gegentheil kann auch bei dem dritten Verbalnomen sulä sehlen, wodurch der Ausdruck dem Französischen gleich wird, wie in "que faire", was (soll man) thun? — z. B. L. 12, 5 weralo til'edly sinä surdas'syny, ich werde euch sagen, wen (ihr) fürchten (sollt) — J. 13, 6 tynyd - a mynam pydmä mys'syny, sollst du meinen Fuss waschen.

Das "Sollen" in dubitativen und deliberativen Fragen kann eben so gegeben werden, z. B. Ma. 6,24 ma furono, was soll ich bitten — L. 12, 17 ma mynym seg'tyny, was soll ich thun, oder auch mit der ersten Person des Präsens, z. B. Ma. 10,17 mon ma faro, was soll ich thun.

\$ 278. Statt eines affirmativen Ausdrucks steht in manchen Fällen ein negativer mit einem Zeitwort von entgegengesetzter Bedeutung, gerade wie im Griechischen οὖ φημι gebraucht wird für "ich läugne, verneine". Solche sind fel'tynny (verlassen), fojynny (befehlen), lezinny (lassen, erlauben), jaratynny (lieben), welche mit der Negation verbunden für "sich annehmen, sich erbarmen", "verbieten", "hassen" gebraucht werden, z. B. M. 20, 31 falyf dugdytä wal sojosyz medaz c'erefjalä schuisa, sojos bon usata sutstifuzy c'erefjany, werasa: önsel'ty mil'emyz, immarä, das Volk hinderte sie, damit sie nicht schrien, sie aber singen an noch mehr zu schreien, indem sie sagten: erbarme dich

unser, Herr — 15, 22 othn Kananeais' khíchno c'erefjaz solh, werasa: önsel'th monā, inmarā, dort ries ihm ein Weib aus Kanaan zu, indem sie sprach: erbarme dich, Herr — 12, 16 özno sos sojošku aszā schara pottunu, er verbot ihnen, ihn bekannt zu machen — L. 9, 42 su nosch so munā was so din'ā, diawot dibutuz soā suts'styz-no shuguu; Jisus nosch özsos schajtansu, burmutuz-no pinalzā, als er zu ihm ging, erhob ihn der Teusel und sing an ihn zu schlagen; und Jesus verbot dem, Teusel, und heilte den Knaben — Ma. 10, 48 jaturjoš soā özlez'ā weras'sunu; so junges noschna suts'styz c'eresjanu, Viele verboten ihm zu sprechen; er sing an noch lauter zu rusen — J. 15, 25 schussun monā özjaratā, sie haben mich umsonst gehasst — Ma. 13, 13 dolas salus tis'edez uzjaratu, alles Volk wird euch hassen.

§ 279. Die Gruss formel im Wotjakischen ist bei der Ankunft bz'ec' ulvs'fod-a, bist du wohl? — auch bz'ec' bur, gutes Glück (M. 26, 49) — beim Weggehen c'ertfem ul, sei gesund. In der Evangelienübersetzung kommt das Letzte als Gruss vor (Ma. 15, 18), obgleich nicht gerade beim Weggehen, ausserdem vielleicht noch in seiner eigentlichen Bedeutung Ma. 5, 34 osfosned tynad mozmytyz tonä, myn moz'eu, c'ertfem ul, fatjas'fy - no aslad mij'emedles, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, sei gesund, und geuese von deiner Krankheit. — Von der ersten Redeusart heisst dz'ec' ulemzä faryun, "grüssen" (eigentl. Wohlsein machen) L. 1, 40.

Für die Phrase "was geht es mich an?" "was habe ich zu schaffen?" hat man mehre Ausdrücke, als: J. 2, 4 ma mynym - no tynyd - no ushmy, was tist) unser Geschäft mir und dir — M. 8, 29 maid wan' mi bordyn, was von dir (vgl. § 49) ist bei mir — J. 21, 22 ma tynyd, was (ist es) dir — M. 27, 4 mar misemsy so fotyr, was (ist) uns darum — 5, 7 ma ush tynyd mon ponnam, was für ein Geschäft (ist) für dich meinet wegen (ehen so L. 4, 34) — Ma. 1, 24 mar tynad ushed mi doram, was (ist) dein Geschäft bei uns.

Die Wiederholung eines und desselben Wortes bezeichnet, wie in manchen andern Sprachen, eine Continuität oder etwas Distributives, z. B. 9, 14 pufplä sojosza witden witden murt, setzet sie immer je funfzig Menschen zusammen — 10, 1 istyz sojosza fri fri as bannn, er schickte sie paarweise vor sich —

Ma. 6, 7 futs'fyz sojoszá is'tyny sysen sysen, er sing an sie zu schicken je zwei und zwei — 13, 8 muz'em intyen intyen sez'jas's soz, die Erde wird an Stelle und Stelle (d. h. hier und da, an verschiedenen Orten) erschüttert werden (vgl. § 93 und wegen des Instrumentals § 23, 12).

Ueber die Form der Frage ist schon § 57 und 67 gesprochen worden. In der Antwort kann die Bejahung auch mit der Wiederholung des in Frage gestellten Wortes ausgedrückt werden anstatt mit einem Adverb, z. B. Ma. 10, 38, 39 In 03 - a til'ad juemdy tschafchaez, sudza mon juo? — Sojos punytaz wazizy: Iu 03, könnt ihr den Kelch trinken, welchen ich trinke? — Sie antworteten dagegen: ja.

Eine Ellipse, wie sie auch dieser letzte Fall darbietet. kommt noch sonst bei manchen Gelegenheiten vor, wovon auch im Vorhergehenden zum Theil hier und da schon die Rede war. So wird z. B. bei der eigentlich mit einem Verbum zusammen gehörenden Negation das Verbum weggelassen, wie Ma. 12.14 f'otom-a, um-a, sollen wir geben oder nicht - M. 6, 1 faf ula deuletez farpup falpf azin, fojos med adz'ozp fcuifa : uz-fa, uglo til'edip med in muinn atgidples', hutet ench, Almosen zu geben vor den Leuten, damit sie (es) sehen; wenn nicht, so wird euch kein Lohn werden von eurem Vater im Himmel (ut - fa wie das griechische εὶ dè uή). - In der Frage steht dieses uz-få noch auf eine eigenthümliche Weise, z. B. M. 26, 22 faje quas'fusa futs'fuzy werany soly murt byda: mon-a uz-fa, inmara, sich betrübend fingen sie an ihm Einer nach dem Andern zu sagen: ich bin es doch nicht, Herr - 12,23 ta-a uz-fa Christos, das ist doch nicht Christus. - Ueber die Ellipse des durch ein Attributiv zu bestimmenden Hauptwortes s. \$ 254, und über die des Zeitworts "sein" § 249.

§ 280. Noch kann man sich folgende umschreibende Ausdrücke für meist einfache deutsche Zeitwörter bemerken, wofür indessen auch im Wotjakischen zum Theil einfache gebräuchlich sind.

Schmähen, jentemä (intemä) ponnny (Ma. 15, 32) zu einem Thoren machen.

Fehlen, mangeln, Ma. 10, 21 odyg ush tynad ugofmy - na

deine eine Sache, eine Sache von dir, ist noch nicht genügend — 19, 20 ma nosch ugthrum munum, was noch ist mir nicht vollständig.

- Sich erinnern, M. 26, 75 todaz waiz Petr, Petrus brachte in sein Wissen, Bewusstsein Ma. 14, 72 fosy Petrly todaz syftyz, mar fosy Jisus was weraz, da kam dem Petrus in's Bewusstsein, was ihm Jesus vorher gesagt hatte.
- Anstoss nehmen, J. 16, 1 urod palzä önmalpalä, denkt nicht die böse Seite. Auch mydlan' malpany, mydlan' turtyny, mydlan' walany, vgl. mydlan' § 222.
- Kaufen, Ma. 15,46 dunyn bas'tysa fatanci, für einen Preis bekommend ein Tuch.
- Heissen, Ma. 5, 9 mar tynad nim? nimy mynam legion, was (ist) dein Name? mein Name (ist) Legion 14, 32 intyaz Geffemania nimynyz, in jeinen Ort Gethsemane mit Namen.
- Bezeugen, J. 15, 27 ti-no oziif fylys' adzis' luody, und ihr werdet hörend sehend sein.
- Staunen, jenza nichtnun (Ma. 2, 12 11, 18), den Verstand, die Besinnung verlieren.
- Sich hüten, saf ulyny (Ma. 18, 10), wachsam sein, auch wozs
  s'fyny (Ma. 8, 15).
- Zürnen, Ma. 3,5 sojos wylä ut'jaltyz wosh wais', er blickte auf sie Zorn bringend M. 26,8 adzisa taä solen dyschets'fys's jos jirzez fur faryzy, diess sehend machten seine Schüler ihren Kopf verdrüsslich.

Folgen, Ma. 4, 36 sojossen börns'az mnnuzu, sie gingen hinter ihnen — eben so börns'az luftunu, börns'az wetlunu.

Einschlafen, L. 8,23 unmä üsig, er siel in Schlaf.

Gehorchen, sana ponyny (Ma. 4, 41).

Es donnert, guduri wan'.

Es regnet, zor wan'.

Es wird Abend, fmaz dihytemä (M. 26, 20).

Es wird Morgen, fmaz dz'ar pota (M. 28, 1).

Es wird still, fwaz fanil las, die Luft wurde ruhig (L. 8,24).

Schwanger sein, M. 1, 18 solen fotag man', in ihrem Bauche ist.

- Gebären, M. 1, 21 majoz pi, sie wird ein Kind bringen.
- Bekümmert werden, M. 2, 3 fötyz fchug las', sein Bauch (Inneres) wurde betrübt J. 11, 38 Fisusly föt fureston schooliz, Jesu begegnete, ereignete sich, ein Betrüben des Innern.
- Dürsten, J. 4, 14 solen sein ginez uzsmas'my, sein Schlund wird nicht trocken sein.
- Offenbaren, zeigen, schara pottyny (M. 12, 16), öffentlich heraus bringen.
- Theilen, schorn farnny (L. 12, 13) mitten durch machen.
- Heirathen, vom Manne fyschno bas'tyny (M. 24, 38), ein Weib nehmen, = fyschnojas'fyny vom Weibe fartly biziny (Ma. 10, 12) zum Manne laufen.
- Beneiden, M. 20, 15 sinmyd ug tyrmy, dein Auge ist nicht voll, begnügt sich nicht.
- Zuhören (fylziny), M. 13, 18 ti bon pel'ady pona madys'fonez fizis' saf'an, ihr aber legt in euer Ohr die Erzählung von dem Säemann.
- Verführen (pöjain), mydlan'ly faryny (M. 18,6) mydlan' faryny (M. 18,8), vgl. mydlan' § 222.

# Wörterbuch.

Werter buch

# Vorbemerkung.

Das hier gegebene Wörterbuch enthält 1) mit Ausnahme von etwa zehn Wörtern, deren Sinn ich weder aus dem Zusammenhange, in welchem sie sich fanden, noch durch Nachfragen herausbringen konnte, die in den Evangelienübersetzungen vorkommenden; - 2) die in ein Paar früheren Wörtersammlungen enthaltenen, nämlich hinter der im Vorhergehenden schon öfter erwähnten älteren Grammatik und in der von dem Akademiker Müller gegebenen, von denen die erste namentlich manches Neue lieferte, die zweite, ohnehin sehr dürstige, nur wenig; da alles aus diesen beiden Quellen Genommene noch der Prüfung eines mündlichen Durchgehens mit einem Wotjaken unterworfen wurde, so gehört das Meiste davon auch zu der dritten Kategorie, und nur was mir nicht durch mündliche Belehrung bestätigt werden konnte, weil es den Gefragten unbekannt war, gehört eigentlich ausschliesslich den älteren Wörtersammlungen an, und ist in meinem Wörterbuche mit einem Stern bezeichnet; -3) die auf Befragen durch mündliche Auskunft von Wotjaken erlernten Wörter.

Wenn nun, obgleich ich alle mir zu Gebote stehenden Mittel benutzt habe, das Wörterbuch doch vergleichsweise noch ziemlich mager ausgefallen ist, so ist freilich nicht in Abrede zu stellen, dass ein längerer Aufenthalt im Wotjakenlande selbst wohl noch manchen Beitrag geschafft haben würde, namentlich Benennungen von mancherlei Geräthen und Naturgegenständen, für welche meinen Wotjaken nicht immer das russische Wort

einfallen wollte, und die sie doch nicht immer so deutlich beschreiben konnten, dass man mit Bestimmtheit hätte wissen können, was sie meinten; ein billiger Beurtheiler aber wird nicht unberücksichtigt lassen, dass die Sprache auch wirklich sehr arm ist, da die Wotjaken bei ihrer niedern Culturstufe für keine Gegenstände und Beziehungen, die ihnen fremd sind, Wörter haben - schon für das ihnen Bekannte gebrauchen sie, wie auch aus unserem Wörterbuch zu ersehen ist, vielfach russische und tatarische Fremdwörter - und dass ich die Wörterzahl allerdings wohl hätte noch bedeutend vermehren können durch Aufnahme aller der zahlreichen möglichen Ableitungen, was ich darum nicht habe thun mögen, weil dadurch nicht etwas wesentlich Neues hineingekommen wäre, weil ferner nach dem in der Grammatik Gelehrten sich Jeder nöthigen Falles diese Ableitungen leicht selbst machen kann, und weil endlich nach dem ebenfalls schon in der Grammatik Gezeigten zwischen den wirklich gebräuchlichen und den bloss möglichen Ableitungen sich keine sichere Grenze ziehen lässt. Ich habe mich in dieser Beziehung im Ganzen auf die in der Evangelienübersetzung enthaltenen beschränkt, damit diese vollständig erklärt wäre, und auf solche, wodurch ein im Deutschen anderartig gebildetes Wort wiederzugeben war. Der Gleichmässigkeit wegen und um das Auffinden zu erleichtern, ist überall die vollständige, nicht syncopirte Form der Wörter beibehalten; die Zeitwörter sind, wenn es nicht unpersönliche waren, in der ersten Singularperson angegeben.

F. J. Wiedemann.

## Wotjakisch-deutsches Wörterbuch.

Albarralo (abduraljalo, abdy= ras'fo), sich wundern, zweifeln abdyrano, wunderbar abi. Grossmutter acim, (acid, aciz etc.), ich (du, er etc.) selbst ad'ami, Mensch adz'em, das Sehen ugpot, hassen adzis', Zeuge adzis'fo, erscheinen adzis'fon, Erscheinung adz'o, sehen aiv, Schuld - schuldig aiptem, Anklage, Beschuldigung aipto (aiptalo), anklagen, beschuldigen aipty8'fo, sich anschuldigen, bereuen. Busse thun aj, Vater - aj pars', Eber afp, Schwester (ältere)

aldalo, betrügen albam, alban, Betrug aldanci, Betrüger-betrügerisch \*aldaur, umsonst, vergebens ali, eben, jetzt alo, verbieten amal, List ames, Pflugschar anaj, Mutter anafai, Stiefmutter analto, verstossen, zurückweisen andan, Stahl anglen, Kinn apaj, Tante - ältere Schwester ar, Jahr arafa, Branntwein aralo, abschneiden, ernten aran. Ernte aras', Schnitter arefc'alo, lügen, betrügen 22\*

arefc'an, Betrug, Lüge arefc'as', Lügner, Betrüger gres, jährig - das gres, zehniährig arfirei, Oberpriester ariberi, Gefäss, Geschirr arlan. Maulwurf arn'a, Woche - a. nunal, Freitag - pofci a., Donnerstag da'uc' a., Sonntag - da'uc' a. börä, Montag \*artä, nach der Reihe afaba, Herr - mös' a., Oberpriester. asfaz, morgen - am Morgen atai, Vater, Stiefvater ataz, Hahn - nempe a., Truthahn az, Gehölz, Gebüsch az'ä, azin, vor — azis', von azbar. Hof az'lan' weiter vorwärts, künftig hin - a. luo, Erfolg haben az'lan'zä, fernerhin az'lo, Anfang - der erste, frühere - vor, vorher palan, vorn az'lon, vorher az'nyrys, der erste - zuerst az'pal, der erste, vordere az'pala, vorher az'tem, faul azwes', Silber azwes'jalo, versilbern a;'whl, vorher, voraus

äbef, Frosch
ägo, Feile — ägoen zyralo, feilen
ägy, Ohrgehänge
ägyr, Kohle — pen'z'em ägyr,
Flockasche, todte Kohlen
äfä, Knabe
ät'o, rufen.

Baba, babaj, Grossmutter \*babples' jirfi, Haarlocke bad' vu. Weide - fambor bad' pu, Sohlweide bad'ar pu, Ahorn badzias'fo, sich gross machen. hochmüthig sein badzim, gross bagranica, Purpur bai, reich bajtaf, viel bafc'a, Garten ban, Antlitz, Wange - Schneide - b. ut'on, Spiegel bantem, unsinnig - Narr bas'to, nehmen, kaufen bas'tns', Käufer baschmak, Schuh bathr, stark bazar, Markt bec'e, Bruder beda, Noth, Unglück bedeno. Schnarrwachtel \*befra, Stöhr \*beftyf, Kaulbarsch

\*bel'af, Nachbar berea. Ufer bergato, drehen berfut. Adler b'es. Teufel beten, umsonst, vergebens ohne Grund - falsch betichte, Fass bic'ato, kitzeln bic'o (bic'alo), pflücken, rupfen, aufpicken biger', Tatar bin' gogy, Zügel bin'o, umwinden, einhüllen verbinden (Wunden) bin'alto, wickeln, einhüllen birdy (birdziet), Knopf birou, Freund biz'o, laufen, fliehen - fartly b., heirathen blagoilowit' faro, danken hody, Stab, Stock bojar, Herr bor muli, Blaubeere bord, Wand \*bordos - di'uc' b., Stieglitz bordn, an, zu, neben bordyn, an, bei, neben bordns', von born, Beere - Erdbeere böffo, schreien, brüllen börä, nach borde, weinen, heulen

börefto, umwenden - bekehren - bewegen zu etwas - verwandeln böreftps'fo, sich umwenden, zuriickkehren - sich verwandeln boren (borem), zurück börlas'an, börla valvs', von hinten borlo, zuletzt - der letzte -Ende börlon, zuletzt, endlich, spät börto, umkehren, zurückkehren. zurückkommen börut'an pu. Steuerruder bör wplaz, zuletzt börys', hinter, nach - der letzte borns pu, Linde bon, aber bubi. Vater budem, erwachsen - Wuchs budeto, wachsen lassen, vergrössern, hervorbringen budo (budus'fo), wachsen budon, Wuchs bugor, Knaul bujalo (bujas'fo), färben, schmücken bujas'fus', Färber bujgalo, getrost sein, getröstet werden bujgatem, Trost buiggte, trösten - besänftigen, zureden bufe, Krummholz

bulthr, Frauenbruder, Frauenschwester

bur, gut — recht (dexier) —
Habe, Vermögen — burä wajo,
danken, preisen

buran. Sturm burd, Flügel burdo, geflügelt burdgin, Seide burmo, genesen burmpto, heilen burmytys', Arzt burne' Schuld bus. Geist bustel, Nachbar bus'ono, Frauenschwestermann buin, Feld, Acker busch, leer, eitel - wüst butto, als ob buda, s. Gramm. § 222 budes, ganz budesmo, vollständig werden, erfüllt, befriedigt werden budestem, Fülle bydesto, vollenden, erfüllen budeto, erfüllen bndetus'fo, in Erfüllung gehen budmo, vergehen

budusuf, doch, jedenfalls

bugglo, können, vermögen

bygato, können, vermögen

Haarlocke

bugy, Faust - bugyly jirsi,

byf, denn
byr'o (byr'jalo), wählen, erwählen, auswählen
byro, verloren gehen, sterben, zu Ende gehen, schwinden, vergehen, untergehen
byron, Ende, Verderben, Untergang
byrontem, ewig, unvergänglich
byfh, Schwanz, Schweif — föd b.
Hermelin
bytfa, so wie, ungefähr — fo

bytschfasto, durchbohren, durchstechen, stechen

bytschfy, Säge

bytto, tilgen, vertilgen, vernichten, zu Grunde richten, tödten — vollenden — verlieren bytton, Vernichtung, Vertilgung byttyrzä, überhaupt, ganz, gar — immer.

C'abaf, Stint
c'abcj, Waizen
c'ag, Kienspan zum Leuchten—
c. wog'on, Leuchter
c'ago, bezeugen, zeugen, anzeigen
c'agon, Zeugniss

c'aflalo, ansehen, beschauen, betrachten, beachten, Rücksicht nehmen — vorsichtig sein — bedenken — besuchen

c'ain, Fischotter

c'aflam, Gedanke c'afla8'fo, sich bedenken c'al', c'al'af, sogleich c'apfo (c'apfylo), schlagen carstwo, Reich, Herrschaft c'atpraf, gerade, starr c'atyrty8'fo, sich aufrichten c'eber', schön - Schönheit c'ec'eg, Kohlmeise c'eci, Honig c'el cinn, kleiner Finger c'elefialo (c'elefto), blitzen, leuchten c'elefjan (c'eleftem), Blitz c'er', Krankheit c'er'ed, Reihe c'erefjalo, schreien c'erefian, Geschrei c'erefto (c'erefty8'fo), schreien, rufen c'er'es, krank cerf, Tempel, Kirche c'ers' Spindel c'ers'o, spinnen c'ertfem, gesund c'esfnt, süss, angenehm c'esfntomo, süss werden ergötzen c'ets'o, sich stürzen cidalo, dulden, aushalten, ausharren, Geduld haben cignalo, zurückweichen cigo (cignlo), zerbrechen

cigono, zerbrechlich cif, etwas cilfut, rein, unschuldig cin, Rauch cinalo, räuchern cinatem, cinaton, Räucherung cindis' Fingerhut ciny, Finger - nimtem c. Zeigefinger - schor c., Mittelfinger - nil'ati c., Ringfinger c'el c., kleiner Finger — pyd c., Zehe cipej, Hecht cipy, Küchel, Junges cirdo (cirdulo), lesen cirs, sauer cirfalo, sauer werden cirfam (cirfatem), Sauerteig cirfato, sauer machen cirty, Hals ciffy, Beestmilch cizef, Roggen c'oc'orjas'fo, Ehebruch treiben, huren c'oc'orjas'fon, Ehebruch, Hurerei c'oc'oro, lüderlich, ehebrecherisch c'og, Nagel c'ogo, abhauen c'ondo, mager werden, abzehren c'orjalo (c'orto), singen, krähen c'orng, Fisch - c'. fiz, Mowe - tödy c'., Hausen

c'orngale, fischen c'orngas', Fischer c'offi. bis c'öfh, Ente c'öshmer. Wiesel c'uf'a. Sterlet c'ufnndpro, taufen c'ufnndnron, Taufe c'ufundurus', Täufer c'ulof, verkrüppelt \*c'umol'o, Schober c'unari. Spinne c'uv, Kuss — c. faro, küssen c'uvalo, küssen \*c'urnt, Zeile c'urnt, hart, streng, grausam fest, stark, dick c'urntialo, verhärten, hart machen c'urntus'fo, sich verhärten, hart. dick werden c'us, Stille c'ush, gelb c'ushem, Malz c'ut, lahm - Krüppel c'uto, hinken.

Dary, Schiesspulver — lyz d., Vitriol daß, zehn daß', bereit, fertig daßäti, der zehnte daß'jalo, bereiten

das'jas'fo, fertig werden daulaschem, daulaschon, Streit. Kampf daulascho, streiten, kämpfen dauras (daures), hinfort dei, Verderben, Elend, Leiden deimo, krank, schwach werden dem, Verstand, Einsicht, Wissen demlalo, rathen - sich verabreden dera. Leinewand derem. Hemd deri, Koth deries, kothig deulet. Almosen - d. faro, Almosen geben dil'dy, Speichel dis', Kleid dis'jalo (dis'jato), bekleiden dis'jas'fo, sich bekleiden dis'fut, Kleidung, Habe dis'to, wagen dofazat' faro, beweisen, zeigen, nachweisen dolaf, alle dom, Haus dongo (dongalo), stossen, drängen doroz', bis zu dorti, an . . . vorbei dorn (dora), zu dornn, bei dorns', von dodn, Schlitten

drob', Schrot druftem, hart, heftig drunci, Wespe due, Kameel duadalo (duado, duadulo), einhalten, aufhören - stehen bleiben duadatef, immerfort, ohne Aufhören duadyto, aufhören machen, hindern, verwehren, Einhalt thun dufes, Rock dufja, Auerhahn - fen dufja, Auerhenne dumo, anbinden dun, Preis - dunen bas'to, kaufen bun, rein - d. faro, reinigen - d. farem, Reinigung dunato, schätzen, taxiren dun'e (duni), Welt dunjalo, einen Preis setzen, taxiren dunmato, reinigen dunmatys'fo, rein werden duno, kostbar, theuer dur, Rand, User durbas'to, kämpfen duret, Fessel duro (durylo), schmieden fesseln \*durn, Vorlegelöffel

durys', Schmidt

dusches, Falke, Habicht duschmon, Feind, Uebelthäter dydy, Tochter - Mädchen dufuf, Taube, Holztaube "dun, Hof dur, Zeit - Stunde - durja, während, zur Zeit - fo d. damals - nofud b. niemals dprefjalo, zittern durto (durtus'fo), eilen duschem, duschetem, gelehrt duscheto, lehren duscheton, Lehre - d. jurt, Schule duschetys', Lehrer duschetus'fo, lernen dnichetus'fus', Schüler duscho, wissen, verstehen, kundig sein Dihegalo (dihegato), verziehen, verweilen dshegatef, unverweilt, sogleich dibet, Tisch dihiny, Hälfte, halb - d. nunal, Mittag dihob, unrein, trübe - Schmutz, Unreinigkeit, Greuel. dshog, dshogen, sogleich dihofalo, ertrinken, ersticken dihofato, ersticken (transit.) dibofto, abwickeln, abhaspeln dshoftys'fon pu, Haspel, Weise dihomut, Dämmerung - diho= myten, früh am Morgen

dshosh, ärgerlich, verdrüsslich — Unrecht

dshoshalo, kränken, Vorwürfe machen

dshosham, Vorwurf, Kränkung dshoshus'fo, verfluchen, schelten

dshualo, brennen

dshuato, anzünden

dshui, Moos

dshusho (c'usho), fegen

dshushon (c'ushon), Besen

dshushalo, sich erheben, aufgehn

dshushan, Aufgang

dshushyt, hoch

bibuto, aufheben, aufrichten, heben, erheben, errichten austiften, veranlassen

dishuty8'to, aufstehen, sich erheben, sich aufrichten

dshyscheto, erquicken

dshisters'fo, sich erholen, ausruhen

dshussethe fon, Erquickung, Erholung, Ruhe

dshyt, Abend — d. az'ä, Abends dshytemä, kwaz d., es wird Abend dshytemem, abendlich dshytsan', am Abend dshytsapal, gegen Abend. Dz'ar, Morgendämmerung

d<sub>3</sub>'azef, Gans
d<sub>3</sub>'ec', gut — d. bur, sei gegrüsst
— d. lvf, Glückseligkeit —

d. spño, wohlriechend - d. ulemzä faro, begrüssen da'ecirato, schaukeln, rollen di'ec'jas'fo, heucheln dzezi, Thür dzici (dz'űci, dz'uc'u), Fuchs dzigartem, gelähmt dzigyrto, umarmen dzizi, schmutzig da'orguli, Sperling dz'orz'on (dz'urz'on), Strauch da'osfut, eng da'oan, Heuschrecke dz'uc', russisch - Russe - d. aubi, Pilz - d. arn'a, Sonntag da'uc'o (da'ucilo), löffeln, mit Löffeln essen da'udo, sich wundern da'ufpr faro, knarren da'uro, murren, schreien da'us, Bank.

Edjalo, wollen — getrost sein eges, Ring effej, Fürst — e. fyschno, Fürstin efto (eftylo), tanzen emespi, Schwiegersohn — Schwestermann — wil' e., Bräutigam emez', Himbeere emjalo, heilen emjas', Arzt

emlet, Leid, Elend, Schaden ener', Sattel

ener'c'af, Geschirrpolster der Pferde

eres', Lappen
er wal, Stute
ernf, Wille — Macht, Freiheit
ernfo, frei, unabhängig
ernfts'alo, heucheln

esep, Rechnung — e. faro, berathschlagen, überlegen, Rechnung halten — e. fartef, unüberlegt

esfero, ansehen, beobachten, betrachten

esto, sich erbrechen, vomiren esto, gur esto, den Ofen heizen est, Kamerad, Gefährte

eschaf er, Eselin

etsche (itsche), solch

ezel', Schicksal - Todesstunde.

Funut, Pfund.

Sashalo (gashato, gashaljalo), lieben geralo, pflügen geri, Pflug

gid, Stall, Hof — 'gid fma, Gebäude

ginä, nur

Ausschlag, Schorf

gissloes, mit Aussatz behaftet gogo (gogy), männliches Glied — föt g., Nabel

gol', golif, nackt — Nacktheit gon, Haar, Wolle gondyr, Bär

gonogr, Bar

gones, haarig, wollig gop, Thal, Grube, Vertiefung

gord, roth

gordmalo, roth färben

gornica, Stube

gorschof, Topf — g. les'tys', Töpfer

gortschica, Senf

gortschitschnoj, vom Senf, zum Senf gehörig

goshjalo (goshjas'fo), schreiben goshjas'fon, Schreibzeug goshjas'fon', Schreiber goshtem, goshtet, Brief, Schrift goshto, schreiben gozh, Strick grama, Schrift gu, Grube

guduri, Donner — g. wau', es donnert

gudurjalo, lärmen, poltern gudz'o (gudzië'fo), graben gumi, Flöte, Pfeife

gur, Ofen — g. esto, den Ofen heizen

gurez, Berg, Hügel

gubi, Schwamm

gurt, Dorf, Wohnung — gurtä, nach Hause
guschen, Sommer
gusem pu, Lonicere, Heckenkirsche
gysz'o, sich stürzen
gyn, Filz
gyr, Mörser
gyr pun, Ellenbogen — Elle
gyrs, Schlucht
gyrsi, Glocke — g. schudo,
läuten
gyshy, Klaue, Fingernagel
gyshysto, kriechen.

Tho (ibyly8'fo), schiessen ibulus'fon, Schuss - i. uzwes', Blei ibuschto, erregen, bewegen ici, wenig icimen, Braut - i. wais' murt, Bräutigam ian, Eule ija, Eis - i. zor, Hagel ilä, ilyn, ilys' = wylä, wylyn, wolvs, ilyz, Anhöhe, Hügel ilou, Sitte, Gewohnheit, Gesetz - i. wan', pflegt in, Himmel ini, schon inmar, Gott - Herr

inty, Stelle, Platz intyjalo, eine Stelle anweisen inthjas'fo, Platz nehmen, sich niederlassen, sich ansiedeln irgon, Kupfer irimul, Gewinn, Vortheil isalo, schelten, kränken isam faro, verhöhnen isas'fo, anrühren isfal ('sfal), Kuh isfä, denn, also istem, Meile ispolnit' faro, erfüllen is'to, schicken, senden is'ton foson ('s'ton foson), Diener itum (inschur), Tenne itsche (etsche), so, solch iz, Stein - izen bytto, steinigen izem (zem), wahrlich, gewiss iz'em, Schlaf izi, Mütze izjalo, verschwenden izjan, Verschwendung iznes, Mähne izo, mahlen iz'o, schlafen iz'to, einschläfern.

Saby (faby, fab), Matte jadra, Kugel jag muli, Preisselbeere jalam, immer jangysch, Schuld jar, Rand, Ufer jara, Wunde — j. les'to, verwunden

jaralo, gut sein, taugen, gefallen

jarantem, unnütz, untauglich —
ungebührlich, übermässig
jarato, lieben, Gefallen finden
— für tauglich halten —
sich aussöhnen — (negativ)
hassen

jaraton, Liebe

jaratys'fo (jaratys'fylo), gefallen
— lieben

jafafo, wollen, beschliessen jat, fremd — j. murt, Heide jatyr, viel jawo, erklären, kund thun jawys'fo, scheinen, erscheinen

jawit' faro, kund thun, zeigen

jegyt, jung

jegytomo, jung werden

jel, Milch — jel pyd, dicke Milch, Käsemilch

jelo, milchig

rühren

jemnsch, Frucht — j. les'to, Frucht tragen

jenzä nichto, staunen, sich wundern

jentem, unsinnig — Narr — jentemä faro, peno, verspotten jeto (jety&'fo), anrühren, he-

jetys, Flachs — Docht jetyz, stark

jibor (iwor), Nachricht, Botschaft — j. faro, Botschaft bringen, benachrichtigen

jibyrtjalo (jibyrto, jübyrtjalo, jübyrto), anbeten, fussfällig verehren, niederknieen

jibyrton (jübyrton), Verehrung, Anbetung

jidy, Gerste
jigalo, klopfen, stossen
jilzä wando, beschneiden
jilzä wandem, Beschneidung
jilem, Frucht
jilemtä, unfruchtbar

jilo (jily8'fo), Frucht tragen, sich vermehren

jir, Kopf — Aehre — Capitel — jir pydes, Scheitel — jir j'er, Genick — j. wyjim, Gehirn — jirza fur faro, sich ärgern

jiraltes, Kopfkissen jir'o, beissen — knirschen jiromo, jiromps'fo, sich irren,

sich verirren jirfi, Haar auf dem Kopfe jirfitem, kahlköpfig

jormo, sich ängstigen, in Augst, Noth sein

jormon, Leid, Elend, Noth
jors, Gegend, Bezirk
jorsy, jorsyn, in

jorto, kränken, peinigen, verfolgen jorton, Verfolgung, Kränkung jos, Verwandter, Gefährte josmi, Fleisch, Leib ju, Getreide - j. fenes, Getreidescheune — j. udalpmtä bur. Misswachs jualo, jualjas'fo, fragen \* jubo, Pfosten judes. Stück jugnt (l'ugnt), hell - Licht i. faro, leuchten juis', Trinker, Trunkenbold jufalo (l'ufalo), sammeln jufet (l'ufet), Theil, Stück Antheil jufo (l'ufo), trennen, theilen jufns'fo (l'ufns'fo), sich trennen, sich scheiden - sich zerstreuen jufp8'fon (l'ufp8'fon), Scheidung, Zerstreuung juldosch, Gefährte - j. fnz, Bräutigam jumal fion, Opferspeise - ungesäuertes Brot jun, Kraft, Stärke - kräftig, stark, laut - junmä, gewaltsam, unrecht junmatem, Bekräftigung junmato, befestigen, stärken, bestätigen, bekräftigen einschärfen junmatys'fem, Stärke, Stärkung

junmatps?fo, stark werden -Muth fassen iuo, trinken juon, Trank, Getränk - Trunk jurt. Haus - i. les'to, sich ansiedeln jurtem. Hülfe. Beistand jurto, dienen jurtys', Diener jurtys'fo (jurtys'fylo), helfen, dienen jurtus'fus'. Diener jurzimialo, Ekel, Abscheu haben jus, Schwan jusch, Barsch juzges pal, Norden.

Rab, Sack faban. Heuschober faci. Scheere -fad', wie fagas, Papier fajgu (fajga), Betrübniss, Kummer - traurig fajgualo (fajguas'fo), sich betrüben, traurig werden fajta ulon, Auferstehung, Wiedergeburt fafyt, Perle fal', falif, jetzt, gleich, sogleich falal faro, schenken falaltem, Gesetz, Gebot falamn'er, Dill

falton, Netz, Zugnetz falpf, Volk, Leute falyftem, einsam fam, Fluss, Strom famjan, Gurt, Gürtel fampsch, Rohr, Schilf fanil, still, ruhig - demuthig favci, leicht - froh - Linderung - Milde, Gnade - f. faro, wohl thun fapfa, Pforte - f. jubo, Thurpfosten far, Stadt farafa, Karausche farandyf, Fenster faraul, Wache fargulci, Wächter fares, städtisch fargalo, fluchen — verdammen fargas'fo, schwören fargas'fon, Schwur \*farnan, Tragholz faro, thun, machen fart, Mann - Bräutigam farto, verheirathet faru faro, beschimpfen farps'fo, werden fashdoj, jeder fat, Gesetz, Gebot, Ordnung fatanci, Vorhang fatjalo (fatjato), heilen fatjas'fo, genesen

faun, Kürbiss

fazna, Kasse -få, wenn feber, Sorge - febertef (ohne Sorge) gewiss feberalo, sorgen, sich kümmern fec', Ziege - f. tafa, Bock fec'o, fortgehen fed'o, frieren, kalt werden fegersim (fegersin), Taube fefas'fo, sich erhenken \*fel'alo, begleiten felischen, ähnlich sein - passen, sich geziemen gefallen felischturo, vergleichen fel'o, bleiben, verweilen fel'to, zurücklassen, verlassen - vergeben - (negat.) sich erbarmen, sich annehmen fel'tys'fo, verlassen, sich los machen fem, Beispiel, Muster, Vorbild fema, lange femalas', lange, vor langer Zeit fen, Schwiegertochter fen'a, wie viel — einige — fen'a pol, wie oft fenat, Brudersfrau fenem, Saame fenemo, voll Saamen fener, Zaun feneralo, umzäunen fenes, Kammer - ju fenes, Scheune

fenefch, Rath, Berathung —
Rathsversammlung — f. faro,
Rath geben, rathen — sich
berathen

feneschalo, sich berathen, sich besprechen

fenefcho, überlegen, sich berathen

fenzal, Eidechse

fer poto, sich scheuen, sich schämen

fers, Abgabe

fes'esto (fes'jalo), zerreissen (trans.)

fesis'fo (fes'jas'fo), zerreissen, zerbrechen (intrans.) — rufen, schreien, wehklagen

fee'jae'fon, Geschrei, Wehklage fef'o, reissen, zerreissen (intr.) feschfemalo, zittern

feshi, Erbse — nemyc f., fyr feshi, Bohne

fetsche, was für ein, welcher
— wie

fezit, kalt

fidns, Saame

\* fezono, Querbalken

fi, Hand, Arm — f. pydes, Handfläche

fidalo, glühend machen
fid'ofå, weit hin, in die Ferne
fid'ofyn, weit, in der Ferne
fid'ofys', von weitem her, aus
der Ferne
fid'ofyti, von fern

fijar, Gurke fifa, Thier

fin, wer, welcher — derjenige

finil'to, bewegen

fion, Wolf

fisirn, Runzel

fis'falo, vergiessen

fis'malo, reifen

fis'mam, reif

fis'to, vergiessen, giessen — ausschütten, werfen — verstreuen

fify, Tasche

(fit c'orng, Wallfisch)

fitem, handlos, ohne Hand

fiz', Harn — fiz' pui, Harnblase

fiz'alo, harnen

fizer', dünn, flüssig

fizer'mo, schmelzen, flüssig werden

fizili, Stern

fiz'n'o, niessen

fig'o, säen, besäen

fn'az', Fürst

fniga, Buch

\*foby, Schöpfkelle

focisch, Katze

folodec, Brunnen

folodnif, Gefangener

fomaf, Ratze

fon'don, foni, Kopeken

foni, Eichhorn

fov'a, Spiess, Lanze fovalo, graben for, Balken - f. c'oa, - f. gid, Stall foralo, hauen foras'fo, streiten, kämpfen forfa. Stube foros. Grab fort. Eisen fosem. Befehl fosfalo, krümmen foso, befehlen lassen. erlanhen foion, Gebot, Gesetz foson is'ton. Diener foschfo, fortgehen fosh, Bucht, Busen fosbalo (fosbas'fo), meinen, halten für etwas fosbä, von fot, fotmem, feucht fot' (dot', dot'a), obgleich, wenn auch - wenn auch nur fotmo, feucht werden foto, anfeuchten fotor, um, wegen fotoraf, umher fothres, rund - Kreis fotorialo, Umwege machen umschreiben fotorto, umgeben-durchziehen, umher gehen, umher ziehen fotnring'fo, durchziehen, umher ziehen.

fotvrnu, um foticho. Elster fozmalo (fozmaljalo), danken segnen formam, Gnade föj, Fett, Talg, Speck föf. Kuckuck föfn, Schaukel - nunn föfn, Wiege föm. Rinde förto, binden förton, Binde, Schlinge - fus förton, Gürtel. förtnø'fo, sich gürten fös, trocken — f. nunal, Sonnabend fösefto, trocknen, austrocknen (transit.) fösmø, trocknen, trocken werden föt, Bauch - Inneres, Herz föt s'uma, es hungert - föt tyro, sättigen - fötaz wan', schwanger sein - ppd f., Wade föte, dickbäuchig - schwanger fő, Stein, Mühlstein főj, Schlange - Wurm - c'ogo f., Ringelnatter fraschin (freschtschon), Taufe fraschina ppro, getauft werden - f. pyrto, taufen frestit' faro, taufen fr'08, Kreuz fr'osjalo, taufen

23

fruit, krumm, falsch - Falschheit - f. faro, krumm machen, (fälschlich) anklagen frníbjas'fo, taumeln frushto, lügen, falsch zeugen fu, Haut, Fell fu, als, da, wenn - wann fuba, altes Weib fuc', Kreuz fuc'a, Hund fud, fudnz, welcher, wer - f. c'osh, f. doroz', bis fudu (fudy), Korb - f. muli, Schwarzbeere fudfi, Fell, Haut fudz'em, betrunken fudg'o, sich berauschen - betrunken sein fuj, Schaufel, Wurfschaufel fujalo, werfen \*fuima, Zaun \*fujmyr, heuchlerisch fujty, Heerde fuf, Bein fula, Bedürfniss - Verpflichtung — nöthig — es ist nöthig, soll, muss — f. faro, bedürfen, haben fulem, todt - Tod fules'to, verkürzen fulo (fuln8'fo), sterben fulon, Tod fulono, sterblich — tödtlich fulontem, unsterblich

fulto, tödten ful'to, Bündel, Garbe ful'u, Tannenzapfen fulym, Preis fulns, Zweig fumnz, Knoblauch fun, König, Kaiser - funlen fuschnoez, Königin, Kaiserin funat, Strick, Tau fungro, Haken funo, Gast funofa, Herr, Oberer fuo, weben fuvec, Kaufmann fupprto, zusammendrücken würgen fur, Verdruss, Sorge kümmert, verdrüsslich furadz'em, Sorge, Mühe furadzito, quälen, peinigen furadz'o, leiden, gequält werden, sich mühen, sorgen furadz'on, Leiden, Mühe furalo, bitten - verloben furas'fo, betteln furdalo, fürchten furdam, Furcht furdas'tem, kühn furdato, schrecken, bedrohen furdes, furchtsam furef, Henne - nemye f., Truthenne — f. pi, Küchel fureftem, Betrübniss, Unruhe

furefto, sich beunruhigen, besorgt sein. furfulo, schütteln furlale, kränken, verdammen furlam, Verdammung furo, Spreu, Stroh, Strohhalm furo (furus'fo), bitten, fordern furof. Räuber - Hahn am Schiessgewehr furts'o, beissen, knirschen furpt, bitter fus, Hüfte, Kreuz - f. förton, Gürtel fusfnto, gürten fujo, Sense fuspäti, zusammen, zugleich fuspy, fuspyn, unter, zwischen fujpp, Bürge - ösdor fujpp, Thürschwelle fujchin, Gefäss, Krug fuichfo, suchen fuschfon, Leibchen am Kleide fuschman, Rettig - gord f., Beete - c'uib f., Möhre jumal f., Schnittkohl fuschto, werfen, wegwerfen vergeben, verzeihen fuschtvs'fo, sich werfen leugnen fush, Spinnrocken fushim, Kraft, Macht fushmo, stark fut, Fliege - Fell, Leder futalo, flechten

futes, Aehre' futo (futplialo), ergreifen, fassen, nehmen - überführen futo, ledern, von Fell futsjalo, dreschen futico, bunt futus'fo, anfassen — anfangen futps'fon, Anfang futps'fps'fo, anfassen futpto, ergreifen lassen futschfo, springen fumidin, Krug, Gefäss fuz, lang - f. turnn, Sauerampfer - f. faro, ausstrecken fuzily, Ameise fugim, Gabe, Geschenk fusia, auf, durch, längs fusiana, immerfort fuzjato, verlängern fux'malo, schenken fuz'o, Herr, Hausherr füjfn, Betrübniss, Kummer füjfnjas'fo, traurig sein, bekümmert sein füjfnjas'fon, Betrübniss, Leiden fűjn', drei füjn'an, Kalb füjn'mäti, der dritte füjn'moj, drei Tage fün, kalt fünmo, frieren fwa, Hütte fwajem, fett, dick 23 \*

fwajo, fett werden Iwajto, mästen fmaf, Hecke fwafa, Krähe - f. muli, Schellbeere fwalefjalo, zittern fwalefjan, das Zittern 3'em f., Erdbeben fwalefto, erschüttern fwamun, dreissig fwaner, arm, elend fwanermo, arm werden fwanermon, Armuth, Elend, Leid fwar, Blatt, Laub fwara, Stimme - f. Poto, zurufen — f. les'to, lärmen fwarajo, laut, mit starker Stimme fwareto (fwaretys'fo), schreien, murren fwasalo, biegen, krümmen fwas'mo, vertrocknen, verdorren fwas'to, trocknen fwat', sechs fmat'ati, der sechste fwat'don, sechzig fwatschfato, einstürzen fwaz, Luft, Wetter -- fez f., schönes Wetter - dihob f., trübes Wetter fned, Dünger, Mist fnedo, gedüngt, fruchtbar fnf, zwei - fnf pol, zwei Mal - fyf poles, doppelt fyfna, beide

fyftati, der zweite - entzwei - fyftätizä, zum zweiten Male fuftoj, zwei Tage ful, Zunge - Wort, Rede f. potto, sprechen ful', Krankheit fyldo, erschaffen, hervorbringen - schwanger werden, empfangen fuldusin, Herr - Engel, Geist fyl'em, übrig fuli — tul fuli, Feuerstein fin fyli, Thräne fulo (fulus'fo), hören — fulus' adzis', Zenge ful'o, liegen - darnieder liegen, krank sein - bleiben, übrig bleiben -- auskleiden, ausziehen, entkleiden fyltem, stumm fulz'o (fulzilo, fulzis'fo), hören, anhören, horchen - beachten, gehorchen fym, Stirn — fymnn üf'o, auf das Gesicht niederfallen fumalo, umwerfen fymes, Schädel - Stirn fnn'o, schliessen, zuschliessen fupu, Tränke, Trog for, Wüste fores, Gesang, Lied formet, Druck — finez k. karo, mit dem Auge blinzeln fyrmo, drücken

furnuih, Rabe fyrzalo, singen - ausrufen fyrgan, Lied fys' pu, Birke fysis'tem, unauslöschlich fps'fo, ziehen - melken fuf'o, auslöschen (transit.) fuj'ontem, unauslöschlich fp&'tp&'fo, auslöschen (intrans.), vergehen knschet, Tuch fníchjalo, ausbessern, flicken fuschjam, Flick, Lappen fnichtalo, fürchten fyschfatef, furchtlos, muthig fuschfato, erschrecken (transit.), bedrohen fuschfatus'fo, erschrecken (intransit.) fnichno, Weib - f. murt, Frauenzimmer fvíchnojaš'fo, heirathen fuschnotef, unverheirathet, unbeweibt fytst, wohin fytfiog', bis wohin, wie lange futun, wo futus', woher, von wo fng pu, Fichte fn3', zwanzig fng'ati, der zwanzigste fuzi, wie fystut, Mücke

fyzo, husten fyzon, der Husten.

L'ab, schwach l'abz'emo, l'abz'omo, ermatten, erlahmen, schwach werden, lahm werden l'abg'o, schwächen, lähmen schwach werden lacirto, krachen, prasseln (ladan, Weihrauch) l'afys'fo, schmeicheln, liebkosen, - anhangen l'afnt, freundlich, gütig l'alci, Arbeiter, Miethling, Knecht l'anes, Gefäss layef, niedrig — demüthig lapfalo, niedrig sein lapfato, erniedrigen laj'an, wegen, von lazef, seicht lecfan, Wiege ledet, Wasserschaufel, Schöpfkelle leges pu, wilder Rosenstrauch lef, böse, grausam lefatem, Lästerung lefato (lefatylo), lästern, schelten lefmo, böse werden lem, Leim

semusch, Weinstock (?) les'a, denn lefalo, gleichen, ähnlich sein les'ana, ausser, sondern, nur les'ato, vergleichen les'to, machen, verfertigen bauen, errichten les'tys', Arbeiter — Maurer lezem forfa, Wirthshaus lezis'fem, Vergebung lez'o, schicken, senden, entlassen - erlassen, vergeben erlauben lezyt, scharf, spitzig liatn8'fo, sich kehren an etwas libo, oder lipet, Dach - Deckel lipo, bedecken lobalo, fliegen lodfa, Boot l'og, Zweig, Schoss l'ogalo, treten, zertreten l'ogo, schreiten, gehen l'ogon, Stufe loza, Ranke, Reis, Rebe fom pu, Traubenkirsche lub, Milz lubz'atys'fo, sich kehren an etw. lud, Feld, Ebene - (in Zusammensetzungen) wild 1. fec', Haase l'uf, Heerde - Versammlung - Haufe l'utalo, versammeln, sammeln

l'ufet, Stück l'ufeto, drängen - schaden l'ufo (l'ufylo), theilen, vertheilen l'uftalo, tränken l'ufy8'fon, Scheidung lul, Leben, Seele, Geist lulza lez'o, den Geist aufgeben - Wind lul pu, Sandweide luljas'fo, lebendig werden, auferstehen luljalo, wehen, hauchen luljato, beleben, lebendig machen, auferwecken luljatus'fo, lebendig werden, auferstehen luljatys'fon, Auferstehung lulo, lebendig lulty8'fo, seufzen lulzito, beleben — (lebendig werden) luo, Sand luo, werden, geschehen, sein möglich sein luono, möglich luontem, unmöglich luj'o, behauen lutschkalo, stehlen lutschfas', Dieb lutschfan, Diebstahl lutschkem, lutschkem azin, heimlich lutschfo, verbergen, verheimlichen luz, Bremse

Pust, Distel Iv, Knochen, Gräte - nebut 1. Knorpel - 1. wyjim, Mark Ind', Zahl Ind'o (Ind;'o), zählen — lesen lyfto (lyftylo), kommen Infton, Ankunft lymschir (lumschur), Mittag, Süden Inmy, Schnee Ino, knochig lystem pufhim, Lärchenbaum Ing, blau - 1. darn, Vitriol -1. j'as'fa, Kornblume Inamo, blau werden lyzmalo, blau machen.

Ma, mar, was, welches — etwas — dass, damit
mad'em, Gerücht — Erzählung
madis'fon, Erzählung
mad'o (madis'fo), erzählen
majeg, Stange, Knüttel
majtal, Seife
mafem, marfem, wie viel, wie
mafes, Lende — m. wyl, der
Hintere
maftalo, prahlen, sich rühmen
mal, maly, warum
malpalo, denken
malpan, Gedanke

mampf, Flaumfeder mampnda, marmpnda, wie viel mas', warum mata, nahe heran, in die Nähe - m. farns'fo, nahe herbei kommen matetys'fo (mateftys'fo), nähern, herankommen m'ato, Minze matyn, nahe, in der Nähe matns', aus der Nähe, nahe mä, siehe! med, Lohn med, dass, damit medjalo, miethen medo, besoldet - Knecht, \* Diener medo (medalo, medys'fo, medyl= jalo), vorhaben, beabsichtigen, wollen, gedenken fühlen medtef, ohne Lohn, umsonst mel'a, Brust mel'os, Barmherzigkeit mercis'fo, sich empören mertalo, messen, wägen mertem, Pflanze mertet, Maass merto, säen, pflanzen mertys'fo, ergreifen, fassen meschof, Sack metschaf, gerade, gerade aus metschfes, steil mi, wir

mic'o, ausstrecken minder'. Kissen miro, Salbe, Oel mod. Herr. Oberer modes, vornehm \*mofo, junger Bär molitma. Gebet mon, ich moamo, errettet werden, los kommen, davon kommen mozmpto, retten mozmuton, Rettung mosto (mostnlo), retten mörden, kaum mu, Honig - m. fur, Meth mudran, klug mugor, Leib mufet, anderer muli, Beere, Frucht muites, viel mumi, Mutter - Weibchen von Thieren. munc'o, Bad mur, tief \* mur'o, Röhre murt, Mensch, Mann - föd m. Bauer mus, Leber musdor, Brust musch, Biene - m. mumi, Bienenkönigin mugem, Land, Erde muson (mbson), anderer

mnd, mehrerlei - myd myd valas', von beiden Seiten mnd mnd valti, zu beiden Seiten mudlan', ungewiss, fehlend, irre - Anstoss, Irrung - mnd= lanin faro, irre machen, verführen - m. malvalo (turto). zweifeln, irre werden - m. malalo, Anstoss nehmen, übel anfnehmen mydz'et, m. az'ä, wieder, wiederum mpif. Schnurrbart mufurto, beugen, biegen mpfprtps'fo, sich bücken mpl, Sinn, Gesinnung - m. potä, Lust haben

mul fud, Sinn, Gesinnung —
mul fud wan', Lust haben,
wollen
mullet, gewiss

mylo fydo, gesinnt — getrost — anhänglich
mylym, Pfannkuchen

mynda, so viel wie
myno (mynylo), gehen
my8'fo, waschen
my8'fyl, Spott — m. faro, verspotten
my8'fyljalo, verspotten
my8'fa8'fo, sich waschen
myshyf, fi m., Faust
mytar, Zöllner

myto, sich widersetzen — anfangen
mytys', Feind
mytysjas'fo, hinausstürzen
myz', Rogen, Caviar
myzmod, Ueberdruss, Langeweile.

Mac'ar, arm nafas, Hure, Hurer nafasjas'fo, huren nafasjas'fon, Hurerei nalim, Quappe namer', Brombeere - \*Steinheere n'an', Brot - n'an' putschfes, Brotkrume - n'an' schumes, Brottrog nap, dick (von Flüssigkeiten) napí'o, dick werden näfi, Sahne nebut, weich nebyto (nebytjalo), erweichen nebytjas'fo, weich werden ned, Koth ned,'o, weich werden n'el. Pfeil nel'fo, zerschmettern n'er, Zweig, Gerte - pusch n., Wermuth - pytichal n., Ladestock

nesheli, als newod, Netz ni, Dornstrauch nil', vier nil'ati, der vierte nil'don, vierzig nil'oj, vier Tage nim, Name - n. pono, nennen nimato, nennen nimatys'fo, heissen nimaz, einzeln nimialo, nennen nimjas'fo, heissen nimo, berühmt nin, Lindenbast niz, Zobel nizili, Regenwurm no, aber, sondern -no, und nodes, nodo, weise, klug nodtem, thöricht, unklug nofetsche (nenof.), keinerlei nofin (nenof.), Niemand nofu (nenofu), niemals nofud (nenof.), kein nofytsi (nenof.), nirgends hin nofitin (nenof.), nirgends nofytys' (nenof.), von nirgends her nofyzi (nenof.), auf keine Weise nomyr, Wurm nompr (nenom.), nichts - no. muren, keineswegs

nombres, voll Würmer nono, saugen nonto, säugen nonn, Brustwarze, Zitze weibliche Brust - isfal n., Euter nonve'. Sängling nosch, und, auch, wieder noiding, noch nödo, einsinken - stecken bleiben nuem, Joch nuito, ausdehnen, ausspannen \*nufto. Halfter n'ulalo, schwitzen n'ulem. Schweiss n'ules, Wald n'ulo pu, Ulme n'ulo, lecken n'un', Bruder (älterer) nunal, Tag - nunal byt, den ganzen Tag - n. potä, täglich — nunally byda, dass. nunaz'a, bei Tage - n. pal, Osten n'un'o, verbrüdert - n. wyn= jos, Gebrüder nunn, Kind nuo (nuilo), tragen, bringen nuviet, Last n'ur, Sumpf -- n. muli, Moosbeere n'urjalo, ringen n'urjas'fo, sich drängen

n'urto, erdrücken, ersticken n'urtylo, hineintauchen npl. Mädchen - Tochter nul' vu. Weisstanne uplo, verschlucken, schlucken uplon. Gurgel nvlvi, Kinder nulpitef, kinderlos nnin, Jungfrauschaft \*nnmn, Mücke numuna, umsonst, vergebens nnr, Nase - n. pnfn Nasenloch nurnlo, schlummern - nachlässig werden nnrns, der erste nush, stumpf nushomo, stumpf werden unshounto, stumpf machen.

Dbid, Beleidigung, Unrecht
obido (obid faro), beleidigen,
Unrecht thun, beeinträchtigen
obytschaj, Gewohnheit, Sitte
odnaso, aber
odng, og, ein, einzig, allein—
og azia, og azin, zugleich,
zusammen— ogja, og-sad,
gleich— og pol, ein Mal
odngäti, der erste
ogan, siehe!
ogna, allein

ofmo, genügen, genug sein negat. fehlen ofmnto, sich begnügen ofto, sammeln, einsammeln abnehmen, wegnehmen ofton, Einsammlung - Ernte ol'o, oder - o. fin, Jemand - o. mar, etwas - o. futun, irgend wo omyrto, schöpfen oras'fo, schelten, schimpfen fluchen ortsi, vorüber — darüber hinaus, mehr, höher ortfito, vorübergehn lassen zubringen (die Zeit) orts'o (ortsilo), vorübergehn, durchziehen - sich erheben osfalto, untersuchen, prüfen, besehen osfaltys', Hirt osto (ostys'to, ostylo), glauben osfon, Glaube - (treu) osfono, treu, zuverlässig (osfonta, Unglaube) osfontem, Unglaube - ungläubig osfnto, versichern, geloben os'otr, Stör oid, Ochse oschmes, Quell oscho, hängen, aufhängen ofh, Krieg, Kampf oshmalo, rauben

oshmas', o. murt, Räuber

ofhmas'fon, Krieg, Schlacht oshmas'fns', Soldat oshon, Meissel oton, Insel otsi, dahin ottschot, Rechenschaft otw'et, Antwort -- Rechenschaft otw'etschat' faro, antworten otyn, dort otns', von dort - dortig oz', ozi, so — ja — ozi-fa, sonst, widrigenfalls ozien, so öshyt, wenig — ö. ulysa, bald darauf - öfhyten, allmählig, theilweise ömnl, ist nicht - nein - Mangel ol' (nl'), roh — ol' (nl') n'an', ungesäuertes Brot õs, Thür.

Pac'falo, untergehen, umkommen, verworfen werden
pac'fato, werfen, hinabwerfen, niederdrücken
padi (pajda), Gewinn, Vortheil
paja, Brachsen
pajmo, sich wundern
pajmon, Wunder
pal, Seite, Gegend, District —
der eine (andere) von zweien

pala, palan, in valan, bei Seite palanto, bei Seite nehmen, entfernen valantus'fo (valentus'fo). bei Seite gehen, sich entfernen valas', von, aus palasch, Degen, Schwert valatfa, Zelt valefto, bei Seite nehmen, entfernen palen, seitwärts - p. aziti, bei Seite - p. a. wetlem, Hurerei, Ehebruch - v. a. wetlo. huren. Ehebruch treiben pales, Stück palex' pu, Vogelbeerbaum valian, link palfitef, einhändig pal'funo, eindringen palfnschno, Wittwe palfin, einäugig papa, Vogel pars', Schwein - p. pi, Ferkel parus, Segel vas. Pelz pas', Loch, Oeffnung - offen - p. farns'fo, sich öffnen pas'fut, breit pas'tana, pas'tanäti, weit und breit, überall -- verbreitet pastuchtem, hirtenlos pat'at, weibliches Glied pazalo, streuen, besprengen

pay'lalo (pal'falo), aufhängen, krenzigen pag'lan, Kreuzigung vaz'las'. Henker pedlo, hinaus - p. pal. Aussenseite vedlon, draussen pedios', von aussen pegalo, sich zurückziehen davon laufen pea'o (peaz'o, peazilo), fliehen, entfliehen peaz'on, Flucht vefl'a. Niere vel, Zoll, Abgabe vel'. Ohr - vel'am vono, hören - men' p., Nadelöhr vel'din. Schläfe pelesto, rollen, drehen peli, Ende, Spitze pelisto, bezeugen pel'iglo, blasen, hauchen pel'jas' (pel'jas'fys'), Arzt, Zauherer pel'o, hörend - geöhrt pel'pun, Arm - Schulter pel'tem, taub pel'to, wehen - anhauchen, hlasen pen', Asche - p. wu, Lauge pen'myt (pejmyt), finster **Finsterniss** ven'mntalo, verdunkeln pen'mptjalo, finster werden

pen'mpto, verdunkeln, verfinstern pen'myty8'fo, finster werden penon, Schleifstein pen'3'o, zu Asche werden pen'3'em ägnr, todte Kohle, Flockasche perc'o, lösen, aufbinden pereram, faul, schimmlig peres' (perec'), alt veres'mas'fo (peres'mo), werden peri, böser Geist - Wirbelwind pertmalo, sich wundern pertman, Wunder, Räthsel pertmas'fo, erscheinen pertmas'fon, Wundererscheinung perto, auspressen pertschatfa, Handschuh permoj, der erste peshjan, Pfrieme petichat', Siegel pez'dut, schnell pi, Sohn pi pu, Espe pici, klein pijala, Fensterscheibe vil'em, Wolke pilis'fo, zerspringen pil'o, zerschlagen pin', Zahn - pin' fol', pin'dor fnl', Zahnfleisch pinal, Knabe pir, Fest

piralo, bedienen, bewirthen pis', Holzscheit - pis' pu, Baum pis'lef, Wachtel pischto, glänzen, leuchten pischton, Glanz, Strahl pitif, weibliches Glied pitran, Rad - p. pyd, Radspeiche piz', Mehl piz'es, mehlig plato, baden plotnif, Zimmermann podrad faro, nachahmen pogiljalo, wälzen pogiljas'fo, sich wälzen pogilty8'fo, sich niederwerfen pogralo, fallen pogram, Fall pogntto, werfen, umwerfen pofar, Laterne pofci, klein, wenig - pofcigem punns', in der Kürze pofcijas'fo, klein werden, sich klein machen pol, Mal - fen'a p., wie oft poles, -fältig, -malig poluschke (1 Kopeke) volvf. Schaar pono, setzen, legen ponz'alo, legen pop, Priester poper'of, Hinderniss por, Tscheremisse

pos'fi, Schorf post'educi, der letzte posno, Fasten pojo, reiben, drücken vosuda, Gefäss posh, trübe poshas'fo, sich beunruhigen, sich bekümmern potalo, wandeln, gehen potem, Hervorgehen - Aufgang eines Gestirns - Frucht poto (potylo, potyljalo), herauskommen, hervorkommen hinausgehen-meinen, wollen potto, hinausführen - hervorbringen - austreiben - herausnehmen, hervorziehen powosta, Flecken, Dorf poj, Busen pojalo, betrügen, verführen pojam, Betrug pojas', Betrüger, Verführer pojas'fon, Verführung põlti, durch poly, polyn, in, unter põlys', von, aus ponna, wegen põs', heiss, warm — Hitze, Wärme - p. turun, Pfesser pos'efjalo, das Fieber haben pösekton, Fieber pos'o, kochen (intrans.) pos'to, kochen (transit.) poz', Fausthandschuh

praf (pyraf), prafaz'a, immer pr'ashfa, Schnalle prazdnif, Feiertag prazdniftem nunal, Werkeltag prigowor, Urtheilspruch prinimar' faro, annehmen prittscha, Gleichniss prorof, Prophet prorotschica, Prophetin proti, gegenüber - im Vergleich mit pu, Baum - Holz - p. woj, puden, zu Fusse pudo, Thier - Vieh pui, Beutel - hundert pukjan pu, Stütze pufo, sitzen, sich setzen pufon, Stuhl pufran, Tuch pufro, Unkraut - Melde puts'o (putsilo), sitzen, sich setzen puff'on, das Sitzen - der Sitz, Stuhl — schundy p., Sonnenuntergang pufto, setzen, stellen - ver sprechen putylys'to, vorwerfen puknsch, Pfeil pul, Brett pulato, taufen pulo, sich schämen pulfalo, rudern

puljan pu, Ruder pul'so qubi, Schwamm pulys, Ruder punemalo, leihen punemas', Gläubiger punet, Geflecht - geflochtener Zaun - jirfi punet, Zopf puno, flechten - heulen borgen punem, Borgen - punemen bas'= to, borgen punu, Hund puny, Löffel pun, Ende, Gränze - pungsif, og punnsif, sogleich — so punns, von da an, darauf punnt, entgegen - widrig p. poto (iched'o), entgegen kommen, begegnen - p. weralo, antworten, widersprechen punnta, entgegnen — punntaz meralo, antworten punntjas'fo, sich widersetzen punntns'fo, begegnen, entgegen kommen pur, Floss purt, Messer - p. thich, Messerrücken - purtlen banyz, Messerschneide purtes, Scheide purty, Kessel purufmem, grau purystam, schimmelig - p. luo, faulen, schimmeln

puls, Zeichen - p. fujalo, p. c'elto (c'olto), loosen pusmarton, pusmartys'fem, pus= martys'fon, Zeichen puso, bezeichnen, bemerken pusta, wüst, leer pustamo (pustamys'fo), verwüsten - ausleeren pusch pu, Nussbaum — pusch muli, Nuss puschjet, Zweig, Rebe push, Sieb - p. ner', Nessel pushej, Hirsch, Elenn, Rennthier pushim, Kiefer putef, Spalte, Ritze putfoscho, zerhauen, zerschneiden putich, das Innere putschina, Abgabe putschfä (putschfy), putschfyn, in, unter putsching', aus puz, Ei, Hode — p. far, Nest pustem, ohne Hoden- Eunuch pud, Fuss - p. fuppry, Kniekehle - p. föt, Wade - p. ul, Schemel - p. jumel, Knöchel - p. tyfc, Ferse pudes, Boden, Fussboden pudfut, Fussbekleidung pudsalo, niederfallen, zu Boden fallen - verschliessen ppdfa8'fo, niederfallen, sich niederwerfen

undiato, werfen, niederwerfen unftem, Geschwulst, Beule unfto, schwellen unfus'fo, austossen - stottern ppfp&'fpljalo, anstossen pulv, Daumen pprofo. ankommen - eingehen ppro, hineingehen - getauft werden porti, durch - hindurch purto, hineingehen lassen aufnehmen - taufen purtus', Täufer purp, Krume, Brocken puich. Hanf push, Boot - p. bor, Hintertheil des Bootes - badzim push, Schiff pusho, backen, braten puti, Pfad, Steg putsch, Floh putschal, Flinte ppzes, Knie.

M'ad, Reihe rodn'a, Geschlecht rozga, Ruthe, Zweig ryfta, Zinn.

Sabl'a, Degen, Säbel fad, Garten — fad puftys', Gärtner

faavno, ehren, achten sai, Schatten fajas (faes), Aermel faifalo, erwachen faifato, aufwecken faisto, aufwecken faf, wachsam, munter - f. ulo. sich hüten f'ala. Rebhuhn salfum, Kälte f'alz'alo (f'alz'o), speien f'am, Art, Weise - ta f'amen. so - muzon famen, anders fana pono, gehorchen, folgen fanduf, Schachtel, Kästchen \* fanif. Heugabel favea. Stiefel faptalo (faptas'fo), schaden, verletzen faraci, Vorhaus farba, Korb, Schachtel f'as'fa, Blume fazan, Karpfen sefal, schlechtes Kleid sefmalo, befriedigen fefnt, schwer fefntjalo, beschweren fefntomo, schwer sein, beschwert werden, schwer werden f'eltalo, verwirren s'eint, Sünde — s'eint wyshto, Busse thun — f'elyf faro, sündigen

f'elvfo, sündig, schuldig-Sünder

einftem, ohne Sünde, unschuldig, fromm, gerecht sem'a, Familie senfi, Zunder, Feuerschwamm fep fuichno, Wittwe fepps, Tasche, Sack f'er, fremd f'eraf, sogleich fereg, Ecke, Winkel - jir fes reglen, Eckstein ferefjalo (ferefjas'fo, ferefjaljalo), verlachen, verspotten, lachen ferem faro, verspotten ferer, Nisse f'erlon, hinten - hinter fermet, Zaum, Zügel sermetalo, zäumen fero (ferto, fernijalo), brechen zerbrechen (transit.) fertys'fo, zerschellen, zerhrechen (intrans.), zerbrochen

werden
fern (ferå), fernn, hinten
ferns', von, wegen
fernt, sogleich
fesur, Krüppel — verstümmelt
fet, Netz
fez, stark, wacker — schön
fezi, Hafer

sezjaso, schütteln sezjasoso, erbeben

jezparo, erbeben jezparo, leugnen

st, Haar (auf dem Kopfe, in

Schweif u. Mähne der Pferde),

— fi push, Haarsieb
fig, forfa fig, Boden auf dem
Hause

\* figjalo, endigen, entscheiden fijalo, frieren, kalt werden fijam, kalt fif, Gebüsch

fin, Auge — fin fac', Augenwimper — fin ut'on, Spiegel — fin nuny, Augapfel — fin tödy, Staar — j. fyli, Thräne — f. lys, Augenlied

findor, Augenbraue finem, Rost finjas'fyl, Feind finmo, sehend fifmo, rosten

fintem, blind fio (fiilo, fiis'fo), essen

fion (fits?fon), Speise — dfhyt f., Abendessen — fiouly bys ron, Hungersnoth

fir pu, Ulme fires, Kragen fisjalo, sei<mark>hen</mark>, durchseihen fit<sup>2</sup>, Koth

fit'alo, seine Nothdurft verrichten fit'an, der Hintere, After fizil, Herbst fizin, sieben

fizimāti, der siebente fizimdon, siebzig in fiz'o, versprechen

fizur turun, Bärentraube sfam'a, Bank flal (sylal), Salz — f. woz'on, Salzfass ilalo, salzig flasto, salzen flawa, Ruhm flawit' faro, preisen, verherrlichen flushit' faro, dienen (smirna, Myrrhen) smofownica, Feigenbaum imofwa, Feige imola, Pech, Theer in'er, Besen jo, dieser, jener — er — fo dyrja, da, damals joglasch, Eintracht, Friede -f. faro, sich versöhnen jofem, so, so viel, so gross, so sehr jofu (jofy), dann, da, daraufj. dyrja, damals jofnro (jufnr), taub soldat, Soldat somunda, so viel sompro (sompr), stumm for, Marder j'oro, hängen bleiben, gefangen werden j'otfalo, austheilen - hingeben jotnif, Hauptmann Poto, geben j'oton, Gabe

f'ots'jalo, geben, übergeben, austheilen sotiche (intiche), so, solch föd, schwarz - f. fyr, Schwarzspecht - f. bush, Hermelin' - f. foj, Schlange - f. murt, Bauer - f. fur, Wein jodmalo, schwärzen, schwarz machen födmam, Punkt födmo, schwarz werden fön, Sehne - wir f., Ader fop, Galle spor, Streit — s. karo, streiten íporjas'fo, streiten stado, Heerde fran, Hose stareischina, starschina, Aeltester, Oberhaupt iu, Russ l'u, hundert f'u. — f'u fwas'mä, dursten i'nan, Hochzeit f'nanci, Hochzeitgast f'uantem, unbochzeitlich - unverheirathet f'ubeg, schmal fud, Gericht - f. faro, richten, Gericht halten juda, Gefäss fudit' faro, richten sudja, Richter - s. jurt, Gerichtshaus

f'udo, speisen, füttern, ernähren

Pudon, Krippe fugon, Lauch f'uj, Erde - Thon juf, begierig s'ufas', Dünnbier (Kwas) fufuri, Brotlaib fufur, blind j'ul, Darm - sit'an ful, Mastdarm julder', Bild - Zeichen f'ulem, Herz - f'ulemys', gern Pulmas'fo, bekümmert, unruhig sein - sorgen - zweifeln jul'mas'fon, Sorge, Unruhe fulmo, beherzt - getrost l'ulo, Peitsche julto, aufstehen Pulmoro, bitten fulns, Stirnband f'umalo (f'ulmas'fo), hungern, dursten l'umns, Riemen fur, Bier - mu f., Meth föd f., Wein f'ur, Horn juralo, mischen, verwirren juralto, umrühren furalton body, Rührlöffel juron, Leder \* fured, Bildniss f'ures, Weg - f. wosh, Kreuzweg Purlo, Sichel

f'uro, bekommen f'uro, gehörnt f'urs, tausend f'urtem, ungehörnt l'us, Wachs - f. thi, Wachslicht f'uses, wächsern susu pu, Wachholderstrauch f'utem, Hunger - hungrig j. wog'o, verhungern lassen futer', Johannisbeere futo, verbrennen (transit.) futp8'fo, verbrennen (intransit.) juger, Schwester (jüngere) fuf poles f., Stiefschwester Puzalo (j'uzjalo), reinigen f'usja8'fo, rein werden j'uz'o, vermögen sm'atoj, heilig swid'etel', Zeuge in, Ehre - in faro, ehren infalo, versuchen, erproben, auf die Probe stellen inl', Fleisch fylalo, ehren iplo, stehen - bestehen, erhalten werden fpl'o, fleischig inlontem, unwürdig splymon, würdig splus'fo, werth sein, verdienen fyn, Kamm spuys, Zwirn 24\*

for. Schwefel fprcif. Rohr intem, ehrlos — f. faro, lästern. schimpfen sutsche, s. sotsche. Schaer, Gegend, District Gränze ichair mefan, Schwamm. Badeschwamm schaj, Grab - s. pydes, Hölle schaftan, Teufel schajtano, teuflisch — besessen vom Teufel fchafta, Spreu. Kehricht schappt, Tropfen fcbar. Kugel schara, offen, öffentlich faro, bekannt machen scharci, Rübe schasch, Riedgras schat, etwa sched'em, Ertrag schedis'fo, fühlen, merken schedis'fon, Gefühl scheditet, sched'tet, vielleicht, etwa schedito, finden sched'o, gelaugen, stossen auf etwas - befallen schej, Leiche, Leichnam schefur, Preis, Herrlichkeit schelep, Span schep, Aehre schepalo, Aehren treiben

fcher, viereckiger Balken ider, selten fcerci, Hartherzigkeit ichero, drehen - schleifen ichetem, unrein schi, Lanze, Spiess - Schwert - Stachel schinel'. Mantel fcbir, Maus - badzim f., Ratte schirpy, Splitter fcbirnt, Pracht, Herrlichkeit fchl'ava. Hut fcbobirto, bedecken - zumachen (ein Buch) ichofalo, athmen, hauchen schonalo, winken, nicken schulto, schütteln fconer, recht - gerade - wahr - Gerechtigkeit - Wahrheit - f. farv, berichtigen schoneralo, gerade machen rechtfertigen fdonerto, gerade machen - verwalten schonertys'fo, gerade werden schor, Mitte - schorn faro, theilen - schorn les'to, theilen, schlichten ichort, Gespinst schwaga, Degen, Schwert schtan, Hose - Unterhose fdu, Kirsche fcu pu, Schneeball, Wasserhollunder

schuba, Pelz - s. fu, Pelzwerk schud, Glück schudeto, beglücken, glücklich machen - erquicken schudetys'fo, ruhen, sich erholen schudo, glücklich, selig fdudo, spielen - frohlocken fchug, traurig, betrübt, bekümschugto, peinigen, quälen schugtys'fo, in Noth sein schujalo, verdorren, welken schlagen - schlagen schleudern schufsun, ohne Grund Schaum, Schaum schulder, angenehm - fröhlich fcum poto, sich freuen foum poton, Freude schum potys', froh, fröhlich Schumes, n'an' schumes, Brottrog schumeto, scherzen fcunalo, warm werden ichundo, leuchten schundy, Sonne — s. dibusban, Sonnenaufgang - f. puff'on, Sonnenuntergang sch wärmen sich wärmen

schuntt, warm schunto, erwärmen

sd)uo, sagen

fcur, schwierig

fchur, Bach, kleiner Fluss

fdusch, Staub
fdusch, Suppe
fdusch, Kusten.

Sbad'o, ermüden, verschmachten
fhag, Kehricht
fhal'alo, sich erbarmen, Mitleid
haben
fhili, Kette
fhugo, schlagen, geisseln
fhugys', Büttel.

Ta, dieser — ta börä, hiernach — ta c'osh, bis jetzt taba, Pfanne tabush, Gewinn t'afor, verdammt tafa, Bock talalo, rauben, wegnehmen talas', räuberisch talas'fon, Raub tamga, Abgabe t'amys, acht t'ampsäti, der achte t'amyødon, achtzig tani, siehe! tanfa, Münze tano, verbergen, vergraben targalo, verhöhnen targas'fo, anfeinden, verfolgen targas'fon, Verfolgung

tari, Hirse tarlau, Feld tas dz'orz'on (atas d.), Dornstrauch tatji, hieher tatpn, hier tatys', von hier - von nun an tatsche, solch tau, Dank - Ehre - t. faro, danken taza, rein, gesund tazato, reinigen taj, Laus täfyt, Theer tebuno, vertrauen, sich verlassen auf tecirto, prasseln, krachen tet, still - unthätig - t. ulo, schweigen tel', Wald tel'mpro, bitten terfy, Schüssel tero, fasslich sein, annehmbar sein terto, fassen, annehmen tertys'fo, dienen tern8'fo, Platz finden ti, ihr tir, Axt, Beil - t. nid, Axtstiel tis', Kern - Korn tif'o, körnerreich, voll Körner tis'tem, körnerleer, unfruchtbar tmin, Kümmel

tod, Kenntniss, Erinnerung toda waa (lyfta), es fällt ein todem, Wissen, Kennen - Kennzeichen todmalo, kennen, erkennen todmas'fo, bekannt werden, sich bekannt machen todmo, bekannt - Zeichen, Kennzeichen todo (todys'fo), wissen, kennen todono, kund, bekannt - f. faro, verkündigen todontem, unbekannt todys'jas'fo, heucheln todyto, zeigen, beweisen tofma, tofmo, nur — umsonst, ohne Grund - sogleich tolalt, Winter tolez, Mond tolmac'alo, erklären, dolmetschen tolon, gestern tolnftem, unklug, unverständig ton, du torogoj, Lerche totschno, gewiss tödy, weiss, bleich - Blässe t. c'orng, Hausen tödnmalo, weissen, weiss machen, tünchen tödymas', Tüncher tör, oben - das Oberste tora, oben an - Oberster, Richter - t. faro (les'to), Gericht halten, richten

tol, Wind tolo, windig tölo, windigen - wehen tros, viel - t. pol, oft tuä, jetzt tuban, Treppe tubo, hinaufsteigen tubyto, hinaufbringen, h. tragen, h.führen tug, Hopfen tuj, Birkenrinde - wosh t., Messing tujes, Korb aus Birkenrinde tul, Keil tulfum, Woge, Welle tulfymas'fo, in Unruhe kommen, in Bewegung gerathen tulfnmas'fon, Tumult, Bewegung tulus, Frühling tumoscho adz'on, Gespenst tungon, Schloss tunnä, heute tuno, Wahrsager tup, Kanone tupala, jenseit hin tupalan, jenseits tupalas', von jenseit her tupalo, passen — sich schicken - gleichen tupato, passend machen, gehörig machen - machen, be-

reiten, zurecht machen -

verursachen — pytschalt., die

Flinte laden

tuppttem, übermässig, ausserordentlich tur, Birkhuhn turi, Kranich turly, allerlei t'urma (t'urmi), Gefängniss turto (turto8'fo), wünschen, verlangen, wollen turnn (turun), Kraut, Grass, Heu - pos't., Pfeffer tyl t., Wermuth - fight t., Bärentraube — fut wen' t., Fliegenschwamm tus', Bild, Gestalt, Zeichen -Grabmahl, Grab - Trog. tus'ty, Schaale, Gefäss, Becher, Tasse tusch, Bart tuschaf, Bettgestell tuschmon (duschmon), Verbrecher - Feind, Gegner - t.faro, hassen, anfeinden tuschmonto, boshaft sein, hassen tuscho, bärtig tuschtem, unbärtig tush, sehr tuzon, Staub - Verfolgung tuzones, staubig tuzp, weich ty, See - Lunge tubur, Rücken, Rückgrat-Höcker tujalo, abreissen, abbrechen tnjaltes, Stück — Bissen

tvialto, brechen, zerbrechen tul. Feuer - t. woz'on, Leuchter - t. fuli (feli), Feuerstein - t. turnn, Wermuth f'us t., Wachslicht - foj t., Talglicht tplo, gefiedert - t. burdo, Vogel tpltp8'fo, brennen - Feuer anmachen inin. Feder tning, Hütte tup, Eichel tupy pu, Eiche tnr, voll - satt turint, Gefäss tormo, genügen - (negat.) fehlen — finmä ugtprmp, missgünstig, neidisch sein tormono, genug turmut, voll - genug - vollkommen - Fülle turmuto, füllen, anfüllen, erfüllen - zahlen, bezahlen toro, füllen thron, Schuld tyrtem, leer, einsam tortemto, leeren turng', seit, von . . . an tusch, Rücken, Rückseite - pnd t., Ferse - jir t., Nacken tyfchfalo, schlagen, klopfen tyschfas'fo, uneinig werden zanken, schelten tnsdfas'fon, Aufruhr - Streit, Zwietracht

Tichan, Teich tschana. Doble tiday, sehr, gar sehr tichapat, gewiss, wahrlich t. az'a, sogleich, alsbald tschas, Stunde tidaida. Schaale tíchaícho, schlagen tschem, oft, bald . . . bald tichemto, stossen tschemtns'fo, stolpern tichernil. Dinte tschoan, Nabel tschoftan, Spund tichoschalo, ebenen tschoschfut, eben tschoschipto, ebenen tschotalo, rechnen, Rechnung halten tichotich, tichotichen, zugleich tichto. dass tichudo, Wunder tschuf, Morgen - t. az'a, morgen - t. pal, Osten tschufna, früh, am Morgen tschulof, Strumpf tichung, Füllen tschutschalo (tschutscho, tschutschy= (0); trocknen, abtrocknen abwischen tschutschfo, beschneiden, scheeren

tichuwasch, Tschuwasche.

Uciralo, geschehen, sich ereignen ud (ug) murt, Wotjake udo, reichen, darreichen, vorsetzen udor, Biber uj pu, Weide ujo (ujalo), schwimmen, schiffen ufata, mehr, vielmehr ufmps, neun ufmysäti, der neunte ufmysdon, neunzig ufo, Goldborte uff'o, Geld utsus, Essig ufpl, ungehörig, unerlaubt ufyr, ungläubig - unglaublich ul, Zweig, Ast ul, das Untere - ula, ulyn, unter - uly8', unten aus, von - ulti, unten hin, unten durch ulem, Aufenthalt - Leben u. wylem, Vermögen ulep, lebendig ules, ästig uljalo, vertreiben, hinaus treiben uljatys'fo, am Leben bleiben ulmo pu, Apfelbaum ulo, sein, leben - wohnen, sich aufhalten ulon, Leben - Aufenthalt u. wylem, Vermögen, Habe

uloscho, Wallach - u. murt, Eunuch ulton, Soble (am Fusse, Stiefel etc.) ulwaj, Zweig ulvn, der untere ulzato (ulzito), auferwecken, lebendig machen ulziton, Auferweckung ulz'o, aufleben, lebendig werden um (un), Schlaf — um potä, schläfrig werden umoj, gut, gehörig, tüchtig, passend, schicklich - umoj= gem, lieber umojtem, schlimm, übel -Wehe umorto, Bieneustock uno, viel — u. lesto, vermehren untem, schlaflos ur, Geschwür - Eiter uram, Gasse, Strasse urbo, Wanze urd, Rippe - u. fusch, Flederurdes, Seite - u. ly, Rippe urdza, zusammen — einig, befreundet - u. ulon, Friede, Eintracht - u. uly8', Freund - u. faro, vereinigen urjas'fo, sich versöhnen, sich aussöhnen urjas'fon, Friede, Eintracht urobo, Wagen, Karren - \*u. zu, Achse

urod, böse - Wehe! urom, Freund \*urø, Peitsche usialo, eggen us'tet, Klinke, Thürklinke us'to, öffnen us'ton, Schlüssel - Oeffnung us'tus'fo, sich öffnen, aufgehen uso, Egge uschialo, loben, preisen uschjas'fo, sich prahlen ush, ush pi, Füllen usb, Werk, Geschäft, Sache, Augelegenheit, That usbalo, arbeiten - dienen uibas', Arbeiter - arbeitsam ushtef, unbeschäftigt, müssig ut'em, Reich ut'eschitel', Tröster utis', Hirt, Bewahrer - Knecht, Magd utis'fo (utis'fys'fo), sehen, ansehen, anschauen - blicken, anfsehen utis'tef, hirtenlos, unbeaufsichtigt ut'ialty8'fo, scheinen - erhalten, bewahrt werden ut'o, bewahren, erhalten, behüten - beobachten dienen utis'jalo, schauen - verlangen utis'jas'fo, suchen utschu, Nachtigall

ibylys'fon u., Blei
uzy, Erdbeere
uzyr, reich — Reichthum
uzyrmo, reich werden
üj, Nacht — üj schor, Mitternacht — üin, üj bytaf, bei
Nacht — üj pal, Westen —
üjen tschuf fusep pal, Norden
üjo, nächtlich
üs'fytjalo (üs'fyto), fallen lassen,
wersen
üs'o (üsilo), fallen, geworsen
werden.

uzwes', tödn u., Zinn - fod u.,

uzengi, Steigbügel

Waci (wati), Ente waito, führen wajo (wailo), bringen - pi w., einen Sohn gebären burå m. danken majobush, Schwalbe wajo f'ures, Landstrasse wafci, kurz wafcialo, verkürzen wafcias'fo; verkiirzt werden wafciomo, kurz werden, abgekürzt werden mafut, Zeit wal, Pferd — er wal, Stute w. gyshy, Huf - w. pyd fort, Hufeisen - w. f'udon, Krippe — walen foschko, reiten mal, war

malalo, begreifen, verstehen mal'an, madlan = mal'o malato, andeuten, zu verstehen geben walefto, lehren, belehren, anzeigen maleftus', Lehrer maleftvs'fo, lernen males. Bett malilo (malis'fo), breiten, ausbreiten, belegen mal'o, mal'on, vorher, frühervor malto, führen, anleiten maltns', Führer malsä, zusammen mamen, Hinderung, Hinderniss - Widerstreben, Hartnäckigkeit wamente, hindern, verbieten wampichtem, Schritt man', ist, ist vorhanden alles - w. bur, Habe mandet, Lappen, Stück, Flick mando (wantylo), abschneiden, abhauen, schneiden - schlach-

wapuñ, Zeit

ten

war, Knecht — w. fnfchno, Magd — w. maj, Schwiegervater w. mumi, Schwiegermutter

maralo, dienen

was'fo, herabkommen, herabsteigen, sich niederlassen was'futo, herabnehmen, hinablassen, herabsteigen lassen mashuf duria, vor langer Zeit maibfala, alt - von Alters her mataga, Familie watem. Geheimniss mati. Ente mato, verbergen - aufbewahren - vergraben, begraben waton, Begräbniss, Beerdigung watfalo, aufhäufen, noch dazu geben watfyn, über watys'fo, verborgen sein maz'aes, vorher, früher waz'nyrys, zuerst, vorher der erste maz'o, antworten - wiedersprechen - (negat.) schweigen waz'wyl, vorher - von Anfang an wedra, Eimer wefas', Krüppel wefci; Splitter mel'bud, Kameel weldet, Decke, Zimmerdecke weldo, ausbreiten, verbreiten weldns'fo (weldns'fpliglo), sich verbreiten, sich ausbreiten weliftem, Ostern welis, einzig - erster men', Nadel (Näh- oder Stecknadel) - Stachel, Dorn w'enec, w'enca, Kranz, Krone

m'encale, kränzen, krönen men'o . stachlig . dornig m. vu. Dornstrauch meralo (meras'fo), sagen, sprechen, reden meram (meras'fon). Rede merialo, kosten, schmecken mertalo merto), bewegen wertas'fo, sich bewegen med'. Perle wesci, schmal, dünn wetlo, wandeln, wandern, gehen wetlon, Gang - das Wandein - Pfad metto, eintunken wijalo, fliessen wil', neu - wilis', von neuem wilfa, Gabel wina, Wein minograd, Weintraube minomat, schuldig - Schuld w. faro, anschuldigen winowattem, schuldlos, unschuldig wio (wialo), tödten wion, Mord, Tödting wir, Blut - wir nunal, Mittwoch - w. tyrem, Warst mires, blutig wirtem, blutlos wis'em, Krankheit, Leiden wifis', krank mifis'tem, gesund nisti, Schläfe

wif'o, krank sein, leiden wif'on, Krankheit wit', fünf wit'ati, der fünfte wit'don, funfzig mito, warten, erwarten wiz, Fasten wizan, Angel mizjalo, fasten wiz', Verstand, Weisheit, Einsicht miz'mas'fo, vernünftig werden, klug werden, zur Besinnung kommen wiz'mo, klug, verständig, vernünftig wizuz, Schramme, Narbe woc' (wic'), woc'af (wic'af), alle woc'na (wic'na), alle zusammen wolvt, glatt wor, Dieb mordo, ernähren wordos, Brut, Gezücht mordys'fo, geboren werden mordus'fon, Geburt - w. nunal Geburtstag - Dienstag morgoron, junger Mann - Ehemann - Bräutigam wormem, Kraft wormemtä, unüberwindlich mormo, überwinden morfan, Riegel morfalo (worfas'fo, worfns'fo), verschliessen, zuschliessen

worset, Schlüssel worschud, Engel mortem, Macht wos', Schaden, Uebel wos'mo, böse werden. wos'tem, sanft, friedlich mos'tempto, besänftigen. wosh, grun - w. da'ua'u, Zeisig - m. fur, Grünspecht w. tuj, Messing wosh, Zorn - w. wajo, zürnen - w. wajem, Zorn w. w. fujchto, verzeihen wojhdalo, zürnen, unzufrieden sein woshjas'fo, hassen woshmalo, grün machen moshto, verändern, verwechseln, wechseln woshton, Preis, Kauspreis woshing, Wechsler woshtys'fem, Tausch, Wechsel moshing'fo, sich verwandeln, sich verändern woz'das'fo, sich schämen, sich scheuen wog', Friede, Sicherheit wozis'fo, sich hüten, vorsichtig sein mozit, schimpflich (= muzit) wog'malo, bewachen, hüten erwarten moz'mas', Wächter

woj mas'fo, erwarten

woz'mato, zeigen woz'matys'fo, erscheinen, sich zeigen wog'o, bewahren - halten haben woz'o farys'fo, w. buro farys'fo, grüssen, bewillkommnen mog'on, Bewahrung - tyl w. Leuchter woj, Oel, Butter mõjalo, salben wos', Opfer - w. jurt, Opferhaus, Tempel wed'jalo, heilig sein - of fern wös'jas'fem, Gebet wos'jas'fo, beten mõs'jato, beten - segnen wes'jaton, Opfer - w. inty, Opferplatz, Altar wet, Traum wetalo, träumen motani, Traum wozy (wojhy), zu, neben wözyn (wöshyn), bei, neben mit wozys' (woshys', aus der Nähe - Begleiter wrem'a, Zeit mi'afoj, jeder wu, Wasser-w.nuilon, Wassergefäss - w. wifon, Wassersucht wuem, reif

mues, wässerig mufo. Mühle muneto, vergessen muo, kommen wurg, nähen muralo, zerstören, verderben muichulo, gähnen wuschto, hobeln - schaben wush, alt wush (wudsh), Bogensenne m. pu, Bogen musher, Schatten musberes, schattig musberto, beschatten mutem, wasserlos, dürr muto, führen wus, Handel - w. faron, Handel - m. f. intn, Markt mus farns', Kaufmann muzalo, verkaufen muzas', Verkäufer muzes, feil, käuflich muzita (mozita) muto, vorwerfen, beschämen muzitys'to (mozitys'fo), sich schämen mndo, liegen, sich lagern, sich niederlegen whim, in w. Mark - jir w. Gehirn mul, Höhe - das Obere - Sieg mpla, hinauf - auf, in, nach, an, gegen

wollan', hinauf wnsti, über - mehr, höher multur, Körner wniturn. Glied wnsun, der obere - oben auf, in wylynjalo, sich erheben wulus', der obere - von oben von ohen ans won, Bruder (jüngerer) w. murt, Verwandter - Oheim - Mannesbruder, Mannesbrudersfrau - w. fuger, Mannesschwester wnny, Neffe, Nichte - fuf poles w. Vetter, Base - Stiefbruder wnnyfaj, Stiefsohn, Stieftochter wyo, sinken, versinken, ertrinken mpro, bewegen, handhaben sich bewegen, geschäftig sein whra'o, sich bewegen, erschüttert werden wnsh, Diele - Brücke whiho, fahren which (which), Geschiecht - Wurzel wyshyjas'fo, wurzeln wyt, Zoll, Abgabe - w. fers dass. wntan, Zollhaus wyto, eintauchen — ertränken wytschfn, Zuber.

Im, Mund
ymdor, Lippe
yschtv, verlieren
yschtvr, Fusszeug
yschyf, öde, einsam
ysh, Schaf — y. pi, Lamm —
y. gon, Wolle — y. tafa,
Widder
vtschfo, mähen, abmähen.

Rajat, Stunde - jo zajataif. sogleich gafon, Gesetz gafontem, gesetzlos zaman, sogleich samof, Flintenschloss zopow'ed, Gebot zariz (zaridz), See — Meer zarni, Gold zarnijalo, vergolden zaslushit' faro, verdienen zam'et, Testament amod, Anstalt, Fabrik gdrug, plötzlich zelenif, Krug sent, Wahrheit, Gerechtigkeit,wahrlich, gewiss - aemen, wahrlich, gewiss

anamenie. Zeichen zolto, ziehen zor, Regen - z. man', es regnet goro, regnen lassen 30f, gross - dick - laut der älteste zu - urobo zu, Achse aub, Schleifstein zul'o, schreien, murren zumalo, untertauchen sympt, Fett sundes, Ring anon, Glück, Heil zurfato, stampfen taurod, Schober anbo, anbto, erdrücken, ersticken (transit.) aubun, Weiberrock anbus'fo, ersticken (intrans.) apngylto, klingen, tönen ann, Geruch - 3. faro, riechen zyñenalo, riechen annjalo, beriechen apr, Stock, Stange zpralo (zpraljalo), schmieren, beschmieren zprfalo (zurfalo), klopfen zprmas'fo, sich schneuzen zurum, Schleim in der Nase.

## Deutsch-wotjakisches Wörterbuch.

## A bbild, fem

Abend, dihyt — am A., Abends, dihyt az'ä, dihytlan' — gegen A., dihytlapal — es wird A., fwaz dihytemä

Abendessen, dichyt siis'fon Abendlich, dichytemem Aber, bon, no, odnafo Abgabe, pel, fers, wyt, n

fers, tamga Abhauen, c'ogo, wando

Abkürzen, wafcialo — abge-

kürzt werden, wafcias'fo,

Ablassen von etw., bytto
Ablegen, bytto
Abmähen, ytschfo
Abnehmen, wegnehmen, asto —
sich abzehren, c'ondo
Abreissen, tyjaso

Abscheu haben, jurzimjalo Abschneiden, wando Abtrocknen, tschutscho, Schalo Abwickeln, abwinden, dihofto Abwischen, tschutscho, tschutschalo Abzehren, sich, c'ondo Achse, zu, urobo zu Achsennagel, zu punnz Acht, t'amps Achte, der, t'ampfati Achten, ehren, fagnno - auf etw., c'aflalo Achtzehn, das t'amps Achtzig, tamysdon Acker, bufu Ackerbeere, namer' Ader, fön, wir fön Adler, berfut Aehnlich sein, felischo, tupalo

Aehre, schep, jir, futes — Aehren treiben, schepalo

Aelteste, der, zöf — Oberhaupt, starschina, starscischina, törä murt

Aengstigen, jorto — sich ängstigen, jormo

Aergerlich, dihoih

Aergern, sich, jirzā fur faro

Aergerniss, Anstoss, mydlan'

Aermel, saes (sajas)

Aestig, ules

After, sit'an

Ahorn, bad'ar pu

Alle, woc', woc'af, wan' — alle zusammen, woc'na

Allein, ogna, odng

Allerlei, turly

Allmählig, öfhyten

Almosen, deulet - A. geben, deulet faro

Als, da, fu — als ob, butto — b. Comparativ nesheli

Alsbald, tichapat az'ä

Also, isfä

Alt, peres', wush, washfala — alt werden, peres'mas'fo

Altar, wös'jaton inth

Alter, — von Alters her, massifiala

Ameise, fuziln

An, wylä, bordy, bordyn — an ... vorbei, dorti

Anbeten, jibyrto

Anbinden, dumo

Anderer, mufet, muzon — a. von zweien, pal

Anders, muzon s'amen
Andeuten, wasato

Anfang, futys'fon, az'lo — von Anfang an, waz'wyl

Anfangen, futys'fo, myto

Anfassen, futo, futy8'fo, mers

Anfeinden, duschmon faro

Anfeuchten, foto

Anfüllen, tyrmyto

Angel, wizan

Angelegenheit, ush

Angenehm, schuldyr, c'essyt

Angst, jormon — in A. sein, jormo

Anhänglich, mylo fydo

Anhangen, l'afys'fo

Anhauchen, pel'to

Anhöhe, ilya

Anhören, fylg'o, fylgis'fo

Anklage, aiptem

Anklagen, aipto, aiptalo, frysh faro

Anklopfen, jigalo

Ankommen, lyfto, pyralo — befallen, fched'o

Ankunft, lyfton

Anleiten, walto

Annehmbar sein, tero

Annehmen, terto, prinimat' faro

25

fel'to, negativ Anrühren, jeto, jetus'fo, ifas'fo Aurofen, ät'o Anschauen, utis'fo Anschuldigen, winowat faro. aivto Ansehen, utis'fo, esfero, c'aflalo Ansiedeln, sich, intyjas fo, jurt les'to Anstalt, samod Anstiften, dibuto Anstiftung, dibuton Austoss, Aergerniss, mydlan' Anstossen, pufps'fo Antheil, jufet Antlitz, ban Antwort, otw'et Antworten, waz'o, punnt (punn= taz) weralo, otw'etschat' faro Anzeigen, c'ago - lehren, walefto Anzünden, dibuato Apfel, ulmo Apfelbaum, ulmo pu Arbeiten, ushalo Arbeiter, ufhas', les'tys', l'alci Arbeitsam, usbas' Arm (Subst.), fi Arm (Adj.), nac'ar, fwaner arm werden, fwanermo Art, f'am Arzt, emjas', pel'jas', burmytys' Asche, pen' zuA. werden, pen'3'o

- sich annehmen, erbarmen.

Ast. ul Athmen, fdsofalo Auch, nosch, no Auerhahn, dufja - Auerhenne fen dufia Auf, wyla, wylyn - fuzia Aufbewahren, moto Aufbinden, lösen, perc'o Aufblicken, utis'fo Aufenthalt, ulem, ulon Auferstehen, lulias'fo, luliatus'fo Auferstehung, luliatus'fon, faita moln Auferwecken. luljato, ulzito. ulzato Auferweckung, ulziton, Inliaton Aufgang (eines Gestirns), pos tein. dibusban Aufgehen, sich erheben, dibushalo - sich öffnen, us'tys'fo Aufhängen, paz'lalo, ofcho Aufhäufen, watfalo Aufhalten, sich, ulo Aufheben, dibuto Aufhören, dugdo Aufleben, ula'o Aufnehmen, bei sich, purto übel a., mndlan' malalo Aufpicken, bic'o Aufrichten, dibuto - sich a., c'aturtus'fo Aufruhr, tuichfas'fon Aufschauen, utis'fo Aufschwellen, pufto

Aufstehen, fulto Aufwecken, saisto, saifpto, sai= fato Augapfel, fin nunn Auge, fin Augenbraue, finder Augenlid, fin Ins Augenwimper, fin fac' Aus, putschfus', polus', palas' Ausbessern, fufchialo Ausbreiten, weldo, walilo - sich a., weldus'fo Ausdehnen, nuito Ausgang, poton, potem - einen A. nehmen, byro Aushalten, cidalo Ausharren, cidalo Auskleiden, fpl'o Ausleeren, pustamo, turtemto Ausliefern, j'ots'jalo Auslöschen (trans.), fuß'to -(intrans.) fuj'o, fus'tus'fo Auspressen, perto Ausruhen, schudetns'fo Ausschlag, gifblo - mit A. behaftet, gishloes Aussöhnen, urjalo - sich aussöhnen, urjas'fo, jarato Ausspannen, nuito Ausstrecken, mic'o, fuz faro Austheilen, f'otfalo, f'ots'jalo Austreiben, votto, uljalo Austrocknen, fösefto

Ausziehen (ein Kleid), fpl'o

Aussen, pedion — nach a., pedio
— von a., pedios'

Aussenseite, pedio pal

Ausser, les'ana

Ausserordentlich, tupyttem

Axt, tir

Axtstiel, tir nid.

Bach, schur Backe, bañ Backen, pusho Bad, munc'o Baden, plato Bär, gondur - junger B., mofo Bärtig, tufcho Bald, tichavaf, falif - b. darauf, öshnt ulvsa - bald . . . bald, tichem . . . tichem Balken, for - viereckiger, icher Bank, dz'us, sfam'a Barmherzig, l'afut Barmherzigkeit, melos' Barsch, jusch Bart, tuich Base, fuf poles wunn Bau, les'tem Bauch, föt Bauen, les'to Bauer, föd murt Baum, pu, pis' pu Baumöl, vu woj

25\*

Beabsichtigen, medo, medns'fo Beachten, fulzis'fo, c'aflalo Beaufsichtigen, ut'o Becher, tus'ty, tschascha Bedecken, fipo, schoburto Bedenken, c'aflaso - sich bedenken, c'aflas'fo Bedienen, jurto, piralo Bedrohen, furdato, fuschfato Bedürfen, fula faro Bedürfniss, fulä Beeinträchtigen, obidø Beerdigen, wato Beerdigung, waton Beere, muli Beestmilch, ciffn Beete, gord fuschman Befallen, sched'o Befehl, fosem Befehlen, fofo Befestigen, junmato Befreundet, urdza Befriedigen, fefmalo digt sein, bydesmo Begegnen, punntys'fo, punnt sche= d'o (poto) Begierig, fuf Begleiten, fel'alo Begleiter, wozys' Beglücken, schudeto Begnügen, sich, ofunto

Begraben, wato

Begräbniss, maton

Begreifen, malalo Begrüssen, dz'ec' ulemza faro, woz'o buro faro Behauen, luf'o Beherzt, j'ulmo Behüten, ut'o Bei, dornn, bordyn, azin, wözyn Beide, fyfna Beil, tir Bein, fuf Beispiel, fem Beistand, jurtem Beistehen, jurto, jurtys'fo Beissen, jir'o, furts'o Bekannt, todono, todmo - b. machen, schara faro — b. werden, todmas'fo Bekehren, börefto Bekleiden, dis'jalo, dis'jato sich b., dis'jas'fo Bekommen, s'uro, bas'to Bekräftigen, junmato Bekräftigung, junmatem Bekränzen, w'encalo Bekümmert, schug, fur sein, poshas'to, füjfyjas'fo, l'ulmas'fo Beleben, luliato Belegen, walilo, walis'fo Belehren, walefto Beleidigen, obido, obid faro Beleidigung, obid Benachrichtigen, jibor faro Beneiden, siumä ugtyrmy

Benennen, nimato, nim pono esfero -Beobachten, (halten) ut'o Berathen, sich, feneschalo, fe= nesch faro, esep faro Berathung, fencsch Berauschen, sich, fnd3'o Bereit, das' Bereiten, das'jalo, das'jato, tu= Berenen, aiptys'fo Berg, gures Berichten, jibor faro Berichtigen, schoner faro Beriechen, apnialo Berühmt, nimo Berühren, jeto, jety8'fo Besäen, fiz'o Besänftigen, bujgato, wos'temyto Beschämen, wuzitä wuto Beschatten, wusherto Beschauen, c'aflalo Beschimpfen, faru faro, sytem Beschliessen, jasafo Beschmieren, zuralo Beschneiden, tichutichfo - (die Vorhaut) jilza wando Beschneidung, jilga wandem Beschuldigen, aipto Beschuldigung, aiptem Beschweren, fefytjalo beschwert sein, sefntomo Besehen, osfalto, esfero

Besen, diusbon, in'er Besessen, schajtano Besinnung, wis' - zur Besinnung kommen, wig'mas'fo Besoldet, medo Besorgt sein, furefto, f'ulmas'fo Besprechen, sich, feneschalo Besprengen, pazalo Bestärken, junmato Bestätigen, junmato Besuchen, c'aflalo Beten, wõs'jato, wõs'jas'fo Betrachten, c'aflalo Betrübniss, füjfn, fajgu, furcfton Betrübt, schug, fur - b. sein, fajgualo, fajguas'fo Betrügen, aldalo, pojalo, arefc'alo Betrüger, aldanci, pojas', arefc'as' Betrügerisch, aldanci Betrug, aldam, aldan, pojam, arefc'an Betrunken, fudz'em Bett, wales Betteln, furas'fo Bettgestell, tuschaf Beugen, myfyrto Benle, puftem Beunruhigen, poshalo - sich b., poshas'fo, furefto, s'ulmas'fo Beutel, sepys, pui Bewachen, wog'malo Bewahren, ut'o, wog'o Bewahrer, utis'

Bewegen, finil'to, woro, werto, mertalo, ibuschto - sich b... mertas'fo, wnrz'o - zu etwas b. borefto Bewegung, tulfumas'fon - in B. gerathen, tulfpmas'fo Beweisen, toduto, dofazat' faro Bewillkommnen, woz'o faro, woz'o burn farn Bewirthen, viralo Bezahlen, turo Bezeugen, c'ago, velis'to Bezwingen, wormo Biber, udor (mudor) Biegen, frush faro, frasalo Biene, musch -- wilde B., lud musch Bienenkönigin, musch mumi Bienenkorb, umorto Bier, fur Bild, tus', fulder' Bildniss, sured, tus' Binde, förton Binden, förto Birke, fns' pu Birkenrinde, tui Birkhuhn, tur Bis (Prap.), 'c'osh, doroz' (Adv.) fud c'osh, fud dorog' Bissen, tnjaltes Bitten, furo, fury8'fo, f'ulworo,

tel'myro Bitter, furnt

Blässe, tödn,

Blase (Urinblase), fix' pui Blasen, vel'to, vel'jalo Blass, töbn Blatt. fwar Blau, ing - b. werden, lyamo - b. machen, lyzmalo Blaubeere, bor muli Blei, ibulus'fon (föd) uzwes' Bleiben, fel'tn8'fo Bleich, töbn Blicken, utis'fo Blind, fintem, fofpr Blinzeln, sinmez fyrmet faro Blitz, c'elefian, c'eleftem Blitzen, c'elefjalo, c'elefto Blöken, böff'o' Blume, f'as'fa Blut, wir Blutig, wires Blutlos, wirtem Bock, fec' tafa Boden, pydes - B. auf dem Hause, fig, forfa fig - z. B. fallen, pudfalo - vor Jemandem, jibyrto, jibyrtjalo Böse, lef, urod - b. werden, lefmo, wos'mo - Böses zufügen, wos' faro Bogen, wush (wudsh) pu Bogensenne, wush Bohne, nemyc (fyr) feshi Boot, lodfa, push

Borgen, puno, punemen bas'to,

punemalo

Boshaft, lef — b. sein, tusch= monto

Botschaft, jibor

Brachsen, paja

Bräutigam, wil' emezpi, worgoron, fart, juldoschfyz, icimen wais' murt

Brandung, mu shughe'fem

Branntwein, arafa

Braten, pusho

Braut, icimen

Brechen (transit.), sero, serto, tyjalto — (intrans.) sertys'fo

Brei, dshuf

Breit, pas'fyt

Breiten, walilo, malis'fo

Bremse, luz

Brennen, dihualo, tyltus'fo

Brett, vul

Brief, goshtet, goshtem

Bringen, wajo, wailo, nuo

Brocken, pyrn

Brombeere, namer'

Brot, n'an' — ungesäuertes, vi n'an', jumal fion

Brotkrume, n'an' putschfes

Brotlaib, sufuri

Brottrog, n'an' schumes

Bruder, bec'e - (älterer) n'un'

— (jüngerer) wyn

Brücke, wysh

Brüllen, böff'o

Brunnen, folodec

Brust, musdor, mel'a

Brustwarze, nony

Brut, wordos

Buch, fniga

Bucht, fosh

Bündel, ful'to

Bürge, fusp

Büttel, shugys'

Bunt, futscho

Buntspecht, siz

Busen, põj

Busse, s'elyk wyshton — Busse thun, aiptys'ko, s'elyk wyshto Butter, wőj.

Capitel, jir Caviar, myz'.

Da, als, fu — (damals) so dyrja, fofu dyrja — (dort) otyu — von da, otys' — von da an, so punys'

Dach, lipet

Dämmerung, dshompt

Dahin, otst

Dahingeben, analto

Damals, so dyrja, sofu dyrja

Damit, dass, med

Dank, tau

Danken, tau faro, bura majo, formalo Dann, fofu Darauf, dann, fotu, fo punns' Darm. f'ul Darnieder liegen, ful'o Darreichen, udo Dass, med, tichto, ma Daumen, unin Davon kommen (gerettet werden), mozmo Davon laufen, pegalo Dazu geben, matfalo Decke, weldet Deckel, livet Degen, schvaga, valasch, sabl'a Demüthig, fanil, lavef Denken, malvalo Denn, but, istä Dick, 3of, c'urnt — nap (von Flüssigkeiten) - (fett) fma= jem - dick werden, napf'o Dickbäuchig, föto Dieb, wor, lutschkas', furok Diebstahl, lutichfan Diele, wnfh Dienen, jurto, jurtys'fo, tertys'fo, ushalo, waralo, slushit' faro Diener, jurtys', jurtys'fys', medo, war, koson is'ton Dieser, ta, fo Dill, falamn'er Dinstag, words'fon nunal Dinte, tichernil

Distel, Puzy District, pal, schaer Doch, budusuf Docht, jetnn Dohle, tichana Donner, auduri Donnern, auduri wan' Donnerstag, pofci arn'a Dorf, aurt Dorn, wen' Dornig, wen'o Dornstrauch, men'o pu, leges pu, ni, atas dz'urz'on Dort, otyn - von dort, otys' Dortig. otus' Drängen, dongalo, l'ufeto - sich drängen, n'urjas'fo Draussen, pedlon Drehen, bergato, pelesto, ichero Drei, füjn' Dreissig, fwamyn Dreizehn, das füjn' Dreschen, futsjalo Dritte, füjn'mäti Drücken, formo, puso Düngen - gedüngt, fnedo Dünger, fyed Dünn, wesci - fizer (von Flüs-

sigkeiten)

Dulden, cidalo

Dünnbier, s'ufas'

Dunkel, pen'mpt — d. werden,

pen'mytjalo, pen'mytys'fo

Dunkelheit, pen'myt
Durch, fuzja, pyrti, pölti
Durchbohren, bytschfalto
Durchseihen, sis'jaso
Durchstechen, bytschfasto
Durchziehen (umher ziehen),
ortsiso, fotyrto, fotyrtys'fo

(Andere Zusammensetzungen mit "durch" können mit bytto ausgedrückt werden, z. B. durchlesen, cirdysa bytto (ich vollende lesend)

Dursten, s'umalo, s'umas'fo, s'u fwas'mã.

Eben, tichoschint - (jetzt) ali Ebene, sud Ebenen, tschoschalo, tschoschkyto Eber, aj pars' Ecke, fereq Eckstein, jir fereglen Egge, uin Eggen, usjalo Ehebrecherisch, c'oc'oro Ehebruch, c'oc'orjas'fon, palen aziti wetlem - E. treiben. c'oc'orjas'fo, palen aziti wetlo Ehemann, fart, worgoron Ehre, in Ehren, splalo, sagyno, sp faro Ehrlos, futem

Ei, puz Eiche, topp pu Eichel, tup Eichhörnchen, foni Eidechse, fenzal Eilen, durto, durtus'fo Eimer, wedra Ein, og, odna Einäugig, palfin Eindringen, pal'funo Einfallen, einstürzen, fratschfato - es fällt mir ein, todam Inftä, todam majo Einhändig, palfitef Einhalt thun, dugdnto Einhüllen, bin'jalto Einig, urdza Einige, fen'a Einsam, faluftem, tyrtem Einsammeln, ofto Einsammelung, ofton Einschärfen, junmato Einschläfern, ig'to Einsicht, wis' Einsinken, nödo Einstürzen, fwatichfato Eintauchen, n'urtylo, mpto Eintracht, urdza ulon, urjas'fon, joglajd) Eintunken, wetto Einzeln, nimaz Einzig, odng, welis Eis, ija — voll Eis, ijaes

Eisen, fort Eitel, buid) Eiter, ur Ekel haben, jurzimjalo Elend (Adj.), fwaner — (Sbst.) fwanermon, jormon, emlek Elenthier, pushej Elf, das odyg Elle, gor puñ Ellenbogen, gor puñ Elster, foticho Empfangen, bas'to - (schwanger werden) fuldo Empören, sich, mercis'fo Ende, puñ, börlo, boror (Spitze) peli Eng, da'osfnt Eugel, worschud, fyldysin Enkel, pilen pi Ente, wati (waci), c'ofh Entfernen, palanto, palento - sich e., palantys'fo, pa= lentys'fo Entfliehen, pegz'o Entgegen, punnt, punnta Entgegen kommen, punntns'fo, punnt poto Entkleiden, fnl'o Entlassen, lez'o Entmannen, uloscho faro Entzwei, fnftäti Er, fo Erbarmen, sich, fel'to negativ,

Erbeben, sezjas'fo, fwalefjalo Erbrechen, sich, esfo Erbse, feshi Erdbeben, muz'em fwalefjan Erdbeere, uzy Erde, muz'em - (Boden) f'uj Erdrücken, zubto, n'urto Ereignen, sich, uciralo, luo Erfolg haben, az'lan' luo Erfüllen, anfüllen, tyrmyto -(vollenden) bydesto, bydeto, ispolnit' faro - erfüllt werden, bydesmo, bydetys'fo Erfüllung - in E. gehen, bydesmo, bydetys'fo Ergötzen, sich, c'esfytomo Ergreifen, futo, mertys'fo e. lassen, futnto Erhalten (bewahren), ut'o erhalten werden, splo, utjal. tys'fo — (bekommen), bas'to Erheben, dibuto — sich erheben, dshutys'fo, dshushalo, wy= lynjalo, ortf'o Erhenken, sich, fefas'fo Erholen, sich, dibnichetns'fo Erholung, dihnschetus'fon Erinnern, sich, toda waa Erinnerung, tod Erkennen, todmalo Erklären, jawo, walato, tolmac'alo Erkranken, deimo Erkundigen, sich, todemon luo Erlassen, fel'to

Erlauben, lez'o, foso Ermatten, l'abs'emo, l'abs'o Ermüden, ibad'o Ernähren, worde, f'udo Erniedrigen, lapfato - sich e., pofcijas'fo Ernte, aran Ernten, aralo Erproben, infalo Erquicken, dibnicheto, ichudeto Erquickung, diheicheton Erregen, ibnichto Erretten, mosto, mosmuto errettet werden, mozmo Errichten, dibuto, les'to Erschaffen, fuldo

Erscheinen, adzis'fo, jamps'fo, woz'matys'fo, pertmas'fo

Erscheinung, adzis'fon, permats'fon Erschrecken (trans.), fyschfato — (intrans.) fyschfatys'fo

Erschüttern, fwalefto — erschüttert werden, fwalefjalo, wyrz'o Erste, odygäti, nyrys, waz'nyrys,

Ersticken (transit.), zybo, zybto, n'urto — (intrans.) dfhofalo, zyby8'fo

Ertränken, wyto
Ertrag, sched'em
Ertragen, cidalo
Ertrinken, wyo, dshosalo
Erwachen, sajfalo
Erwachsen, budo

permoj, az'pal

Erwählen, bur'o Erwärmen, idunto Erwarten, woz'malo, woz'mas'fo, mito Erwecken, faifato Erweichen, nebnto, nebntjalo Erzählen, mad'o, madis'fo Erzählung, mad'em, madis'fon Esel, eschaf - Eselin, eschaf er Espe, pi pu Essen, fin, fiis'fo Essig, ufins Etwa, ichat, iched'tet Etwas (wenig), öffint, cif -(irgend etwas) ma, mar Eule, ian Eunuch, uloscho murt, puztem Euter, nony, isfal nony Ewig, byrontem.

Färben, bujalo, buja8'fo
Färber, buja8'fy8'
Fahren, wysho
Falke, dusches
Fall, pogran
Fallen, pogralo, üs'o — f. lassen, üs'syto — (hineingerathen) sched'o
Falsch, frysh, busch, beten, junmä
Falschheit, frysh
Familie, wataga, sem'a

Fangen, futo Farbe, buian Fass, betichte Fassen, futo - terto Fasten (Sbst.), wiz, posno Fasten (Ztwt.), wigialo Faul, az'tem - vereram Faulen, pereram suo Faust, bugy, fi mushuf, mushuf Fausthandschult, voz' Feder, tulu Fegen, dibusho Fehlen, turmo negat., ofmo negativ - fehlend, irrend, mudlan'. Feiertag, prazdnif Feige, imofwa Feigenbaum, smofwa vu, smofownica Feil, wuzes Feile, ago Feilen, agoen zpralo Feind, tuschmon (duschmon), fin=

ias'ful

futo

Feld, busy, tarlau, sud

Fenster, faranduf

Ferkel, pars' pi

Fensterscheibe, pijala

fid'ofys', fid'ofyti

Fesseln, duro Fest (Adj.), c'urnt Fest (Sbst.), pir Fett (Sbst.), foj, zumnt Fett (Adi.), fmajem - f. werden, fwajo - f. machen, fwajto Feucht, fot - f. machen, foto - f. werden, formo Feuer, tof - F, anmachen, tultus'fo Feuerstein, fuli (feli), tul fuli Fichte, fuz pu Fieber, pos'efton - das Fieber haben, pos'efjalo Filz, ann Finden, iched'to Finger, cinn - kleiner Finger, c'el cinn Fingerhut, cindis' Fingernagel, anthu Finster, pen'mpt - f. werden, Fell, fu, fut, fudus - von Fell, pen'mytys'fo, pen'mytjalo Finsterniss, pen'mut Fisch, c'orna Fischen, c'orngalo Fischer, c'orngas' Ferne - in der Ferne, fid'o= Fischotter, c'ain fyn — in die Ferne, fid'ofa Flaumfeder, manuf - aus der Ferne,' von' fern, Flechse, fön

Ferner, fernerhin, az'lan'za

Fertig. das' - f. machen. das'=

jato - f. werden, das'jatus'fo

Ferse, und 'nich

Fessel, duret

Flechten, puno, futalo Flecken, Dorf, powosta Fledermaus, urd fuich Fleisch, ful' — (Leib) jog wi Fleischig, jul'o Flick, wandet, fuschjam Flicken, fufchjalo Fliege, fut Fliegen, lobalo Fliegenschwamm, fut wen' turnn Fliehen, peg'o (pegg'o), big'o Fliessen, wijalo Flinte, pytichal Flockasche, pen'z'em ägyr Flöte, gumi Floh, pytich Floss, pur Fluch, furlam, fargan Fluchen, fargalo Flucht, pegg'on Flügel, burd

Flüssig, fizer' — flüssig werden, fizer'mo

Fluss, schur (kleiner), sam (grosser)

Folgen, myno (lyfto, wetlo) bös rys' — (gehorchen) fana pono

Fordern, furo
Fortgehen, foschfo, fcc'o
Fragen, jualo, jualjas'fo
Frau, fyschno
Frauenzimmer, fyschno murt
Frei, cryfo

Freiheit, eryf Freitag, arn'a mmal Fremd, f'er, jat Freude, schum poton Freuen, sich, schum poto Freund, birou, urom, gasham murt Freundlich, l'afut Friede, foglasch, urjas'fon, woz' Frieren, fed'o, funmo, sijalo Fröhlich, froh, schuldyr, schum potys', fapci Frohlocken, schudo Fromm, f'elyftem Frosch, äbef Frost, fegit, fun Frucht, jilem, jemnsch, bori, muli - F. tragen, jilo, jily8'fo, jemysch les'to Fruchthar (vom Boden), fyedo Früh, tichufna, dihompten Früher, vorher, mal'o, mal'on, az'lo, az'lon, waz'ges Frühling, tulus Fuchs, dzici (dz'űci, dz'uc'u) Fühlen, schedis'fo, medo Führen, muto, maito, malto Führer, waltus' Fülle, tyrmyt, bydestem Füllen (Ztwt.), tyro, tyrmyto Füllen (Sbst.), tschung, usb, ush pi Fünf, wit' Fünfte, wit'ati

Fürchten, furdalo, fyschfalo
Fürst, efsej, fu'az'
Fürstin, efsej fyschno
Füttern, s'udo
Funfzehn, das wit'
Funfzig, wit'don
Furcht, furdam, fyschfam — Feinjagen, furdato
Furchtlos, fyschfatef
Furchtsam, furdes
Fuss, pyd — zu Fusse, puden
Fussbekleidung, pyd fut
Fusszehe, uston
Fusszehe, pyd ciny
Fusszeug, yschfyr.

Gabe, fugim, f'oton Gabel, wilfa Gähnen, muschylo Gärtner, fad pufys' Galle, fop Gang, metlon Gans, da'aget Ganz, budes (überhaupt) byttyrzä Gar sehr, tschap, byttyrzä Garbe, ful'to Garten, bafc'a, sad Gasse, uram, ulica Gast, funo Gatte, fart

Gattin, fnichno Gebären, pi wajo - geboren werden, wordns'fo Gebäude, les'tem, gid fwa Geben, foto Gebet, wos'jas'fem, molitma Gebot, ilou, foson, fat, falaltem, sapow'ed Gebrüder, n'un'o munjos Gebüsch, sif, ax Geburt, wordys'fem Geburtstag, wordys'fem nunal Gedanke, malpan, c'aflam Gedenken, vorhaben, medo, medalo Geduld haben, cidalo Gefährte, juldosch, esch, joz Gefängniss, t'urma Gefäss, posuda, tyrlyf, fuschin, tus'ty, l'anes, ariberi Gefallen finden, jarato Gefallen (Ztwt.), felischo, jara= lo, jaratys'fo Gefangener, folodnif Geflecht, punet Geflügelt, burdo Gefühl, schedis'fon Gegend, pal, schaer, jors Gegenüber, proti Geheimniss, watem Gehen, muno, wetlo Gehirn, jir wyjim

Gehölz, az

Gehörig, passend, umoj — g. machen, tupato

Gehörnt, j'uro

Gehorchen, fylz'o, fylzis'fo, sana pono

Geist, lul — fyldysin, bus böser G., peri — den Geist aufgeben, lulmä lez'o

Geissel, j'ulo

Geisseln, shugo

Gelangen, sched'o.

Gelb, c'ufh

Geld, uffo,

Gelehrt, dyschem, dyschetem

Geloben, ostyto

Genesen, burmo, fatjas'fo

Genick, jir s'er

Genosse, jog

Genügen, ofmo, thrmo

Genug, thrmht, thrmono — g. sein, ofmo, thrmo

Gerade, schoner, metschaf — (steif) c'atyraf — g. machen, schoneralo — gerade werden, schoneralo foonerthe's fo

Gerecht, f'elnftem, schoner

Gerechtigkeit, ichoner, zem

Gericht, sud, törä — G. halten, sud faro, törä faro

Gerichtshaus, sudja jurt

Gern, j'ulmys'

Gerste, jidy

Gerte, n'er

Geruch, 3yii

Gerücht, madient

Gesang, fyres

Geschäft, nih

Geschäftig sein, whro

Geschehen, luo, nciralo

Geschenk, fuzim

Geschirrpolster (der Pferde), ener'c'af

Geschlecht, myshy, rodn'a

Geschrei, c'erefjan, fes'jas'fon

Geschwür, ur

Geschwulst, pyftem

Gesetz, foson, fat, falaltem, zakon

Gesetzlos, gesetzwidrig, zafontem

Gesicht (Antlitz), bañ — (Sehkraft) adz'on

Gesinnt, mulo fudo

Gesinnung, myl, myl fyd

Gespenst, tumoscho adz'on

Gespinst, schort

Gestalt, tus'

Gestern, tolon

Gesund, c'ertfem, taza, wisis'tem

Getreide, ju

Getrost, s'ulmo, mylo fydo — g. sein, bujgalo, edjalo

Gewaltsam, junmä, junmys'

Gewinn, pajda (padi), iriwyl, tabysch

Gewiss, zem, izem, zemen, tschapaf, totschno, febertef, myllet, schoner

Gewohnheit, ilou, obuschaj,

Geziemen, sich, felischo Gezücht, wordos Giessen, fis'to Glänzen, vischto Gläubiger, punemas' Glanz, pifchton Glatt, wolnt Glaube, osfon Glauben, osfo, osfus'fo Gleich, og-fad', ogia Gleichen, felischo, tupalo, les'alo Gleichniss, prittscha Glied, joz, wysturn - männliches G., gogo - weibliches G., pat'af, pitif Glocke, aprli Glück, zuon, schud Glücklich, schudo - glücklich machen, ichudeto Glückseligheit, zuon, dz'ec' luf Glühen (transit.), fidalo Gnade, fogmam, fapci, melos' Gold, zarni Goldborte, ufo Gott, inmar Grab, schaj, foros, tus' Graben, fopalo, gudz'o Grabmal, tus' Gränze, puñ, jors Gräte, ly Gräuel, dihob Gras, turnn (turun) Grausam, let, c'urnt

Grille, Heuschrecke, Dz'ozu Grob, nav, 30f - grob werden. navi'o Gross, badzim - so g., sofem wie g., mafem, marfem g. machen, badzialo - gross thun, prahlen, uschjas'fo Grossmutter, baba, babai Grossvater, abi Grube, au, gop, Grün, wosh - g. machen, wosh= malo Grünspecht, wosh for Grüssen, dz'ec' ulemza faro, woz'o buro faro — sei gegrüsst! dz'ec' bur Grund, pudes - ohne Grund, umsonst, schuffyn, tofma zu G. richten, bytto - zu G. gelien, buro Gürtel, famjan, fus förton Gürten, sich, förtys'fo, fusfyto Gurgel, unlon Gurke, fijar Gurt, famjan, fus forton Gut (Adj.), dz'ec', bur, umojgut sein, jaralo Gut (Sbst.), Vermögen, bur, ulem wylem.

Maar, gon — auf dem Kopfe, jirfi Haarfl<mark>ech</mark>te, jirfi punet

Haarig, gones Haarsieb, fi puid Haase, Ind fec' Habe, bur, man' bur Haben, woy'o - (gewöhnlich umschrieben mit man', s. § 273) Habicht. Duiches Hälfte, dibinu Hängen (transit.), ofco - (intrans.) ofdbys'fo Hafer, fest Hagebutte, leges pulen muliez -Hagebuttenstrauch, leges pu Hagel, ijä zor Hahn, atas - an der Flinte, furof Haken, fungro Halb, dihinn Halfter, nufto Hals, cirty Halten, wog'o - (beobachten) ut'o - für etwas h., foshalo Hand, fi Handel, mus faron - Handel treiben, wuz faro Handelsmann, wu; farys' Handfläche, fi pydes Handhaben, myro Handlos, ohne Hand, fitem Handschuh, pertichatfa Hanf, pufch Harn, fix' Harnblase, fiz' pui

Harnen, fig'ale

Hart, c'urnt, druftem - h. werden, c'urvtvs'fo Hartherzigkeit, fcerci Hartnäckigkeit, mamen Haselhuhn, tur Haspel, dihoftps'fon pu Hassen, woshige'fo, adz'ema ug= vot, tuschmon faro, jarato negativ Hauchen, pel'jalo, schofalo Hauen, forglo Haufe, l'uf Haupt, jir Haupthaar, jirit Hauptmann, fotnif Haus, jurt, dom, forfa -- nach Hause, jurta, gurta -Hause, forfan Hausen, tödy c'orna Hausherr, fuz'o Haut, fudns, fut, fu Heben, dibuto Hecht, cipei Hecke, fwaf Heckenkirsche, guzem pu Heerde, fujty, stado, l'uf Heftig, druftem Heide, jat murt Heil, zuon Heilen, burmyto, fatjalo, emjalo Heilig, swatoj - heilig sein, wos'jalo Heiligen, mõs'jato Heimlich, lutschfem, lutschfem agin

26

Heirathen (vom Manne), fusch= noia8'fo - (vom Weibe), fart= In biz'o Heiss. võs' Heissen, nimjas'fo, nimjatus'fo Heizen, aur esto Helfen, jurtus'fo Hell, juant Hemd, derem Henken, paz'lalo Henker, pag'las' Henne, furef Herab kommen, was'fo Herab nehmen, mas'futo Herab steigen, mas'fo - herab steigen lassen, was'fnto Heran kommen, matetys'fo Heraus kommen, poto Heraus nehmen, potto Herbei kommen, mata farns'fo, matetys'fo Herbst, fixil Hermelin, fod bufb Herr, fuz'o, funofa, mod, asa= ba, bojar Herrlichkeit, schefur, schirpt Herrschaft, carftwo Hervor bringen, potto - (wachsen lassen) budeto, potto Hervor kommen, poto Hervor ziehen, potto Herz, f'ulem Heu, turnn (turun) Hencheln, dz'ec'jas'fo, todys'jas'fo | Hinken, c'uto

Heuchlerisch, fuimnt Heulen, bördo, vuno Heuschober, faban Heuschrecke, Da'oan Heute, tunnä Hieher, tatsi Hier, tatun - von hier, tatus Hiernach, ta börä Himbeere, emez' Himmel, in Hinab lassen, was'futo - sich h., was'fo Hinab werfen, pac'fato Hinauf, wold, wollan' Hinauf bringen, führen, tubpto Hinauf steigen, tubo Hinauf tragen, tubuto Hinaus, pedlo Hinaus bringen, führen, potto Hinaus gehen, poto Hinaus stürzen, mpt8'ja8'fo Hinaus treiben, ulialo, votto Hindern, wamento, dugdo Hinderniss, Hinderung, wamen, poper'of Hindurch, purti, puraz Hinein gehen, ppro - h. g. lassen, porto Hinein stecken, n'urtylo Hinein tauchen, wetto, n'urtylo Hinfort, dauraz (daurez) Hingeben, f'otfalo

Hinten, Perlon - von h., borlas'an, börlavalns' Hinter, f'erun, f'era (f'eru), borns' Hintere, Gesäss, fit'an, mafes nml Hirse, tari Hirsch, pufbei Hirte, osfaltys', utis', pastuch Hirtenlos, utis'tem, pastuchtem Hitze, pos' Hobeln, wuichto Hoch, dibuibut - höher, darüber hinaus, ortsi, wusti Hochmüthig sein, badzias'fo Hochzeit, f'uan Hochzeitsgast, Suanci Hode, puz Höcker, tubur Höhe, wyl - in die Höhe, wyl= lan', wylä Hölle, schaf pudes Hören, fulo, fulus'fo, pel'am pono - hörend, pel'o Hof, azbar, gid, dyn Hohepriester, wos' ajaba, are firei Holz, pu Holzscheit, vis' Holztaube, dydyf Honig, mu, c'eci Hopfen, tug Horn, f'ur Hose, stan, schtan

Hüfte, fus (fuc')

Hügel, pofci aurez, ilva Hülfe, jurtent, jurtos'fem Hüten, moz'malo, ut'o - sich h., wozis'fo, sat ulo Hütte, tylys, fwa Huf, wal aushy Hufeisen, wal pudfort Hund, bunu, fuc'a Hundert, f'u. vui Hunger, i'utem Hungern, Sumalo, Sumasto, fötä f'uma, mynam siemä potä Hungersnoth, futem, fionly byron Hungrig, f'utem Hure, nafas Huren, c'oc'orjas'fo, palen aziti metlo Hurer, nafas Hurerei, c'oc'orjas'fon, palen aziti wetlem Hurerisch, c'oc'oro Husten (Ztwt.), fnzo Husten (Sbst.), fyzon Hut, schl'apa.

Igel, c'ushjal
Immer, praf, jalam
Immerfort, fuzjana, dugdytef
In, wylä, wylyn — jorsy, jorsyn
— pöly, pölyn — pala, palan
— putschfä (putschfy), putschfyn
26 \*

Innere, das, putsab
Innere, das, putsab
Insel, otou
Inwendig, von innen, putsabfaz
Irre, irrend, mydlan'
Irre machen, mydlan'ly faro
Irre werden, mydlan' malpalo,
mydlan' turto
Irren, sich, jiromo, jiromy&'fo.

Ja. ozi Jahr. ar Jährig, ares - z. B. zwölfjährig, das fut ares Jedenfalls, budusuf Jeder, wi'afoi, fashdoi Jemand, fin (fin-få, ol'o fin) Jener, fo Jenseit, tupalan - j. hin, tu= pala — von j. her, tupalas' Jetzt, tuä, ta dyrja, fal', falif, ali—bis jetzt, ta c'osh (doroz') Joch, nuem Johannisbeere, futer' Jung, jegnt - j. werden, jegytomo Junges, pi — (Küchel) cipy Jungfrau, unl Jungfrauschaft, nyly.

Kälte, falfym, fin Kämmen, fynaso

Kämpfen, durbas'to, foras'fo Kästchen, fanduf Käufer, bas'tus' Käuflich, wuzes Kahl, gol', golif Kahlköpfig, jirsitem Kaiser, fun Kaiserin, funlen fuschnoez Kalb. füin'an Kalt, fezit, fün, sijam - k. werden, fed'o, sijalo Kameel, due, wel'bud Kamerad, efch Kamm, fun Kampf, daulaschon, ofh Kanone, tup Karausche, farafa Karpfen, fazan Karren, urobo Kasse, fazna Kasten, Schufus Katze, focisch Kaufen, bas'to, dunen bas'to Kaufmann, fupec, wuz farys, wuzas? Kaufpreis, woshton, fulym Kaulbarsch, beftyf, jorid Kauen, fiis'fo Kaum, morden Kehren, sich, an etwas, liaty8's

fo, lubz'atys'fo

Keil, tul

Kehricht, schag, schafta

Kein, nofud Keinerlei, nofetiche Keineswegs, nompren Kelch, tichaicha Kennen, todo, todmalo Kenntniss, tod, todem Kennzeichen, todem, todmo Kern, tis' Kessel, purty Kette, shilv Keule, for c'og Kiefer, pushim vu Kienspan zum Leuchten, c'aa Kind, nuny - Kinder, nvivi Kinderlos, unspitet Kinn, angles Kirche, cerf Kirsche, Schu Kissen, minder', jiraltes Kitzeln, bic'ato Klaue, gushu Kleid, Dis' - schlechtes Kleid, fefal

Klein, pici, pofci - k. machen, pofcijalo - k. werden, pof= cijas'fo Klingen, annanlto Klinke, us'tet Klopfen, zyrfalo, jigalo, tyfchfalo

Kleiden, dis'jato

Kleidung, dis'fut

Klug, mudran, nodo, nodes, wiz'= mo - k. werden, miz'mas'fo

Knabe, afa, pinal Knarren, da'ufpr faro Knaul, bugor Knecht, medo, l'alci, utis', war Knie, ppzes (ppdes) Kniekehle, pud fupurn Knirschen, jir'o, furts'o Knoblauch, fumna Knochen, In Knöchel, pud jumel Knopf, birdu, birdziet Knorpel, nebyt ly Knüttel, majea Kochen (intransitiv), pof'o -

(transit.) pofito König, fun Königin, funlen fuschnoez Können, bugalo, bugato Körnerleer, ti8'tem Körnerreich, tis'o Körper, wultur, mugor Kofent, f'ufas'

Kohle, agpr - todte Kohle, pen'z'em ägpr Kohlmeise, c'ec'eg Kommen, Infto, wuo Kopeke, foni, fon'don Kopf, jir Kopfkissen, jiraltes Korb, kudu (kudy), sarba Korn, tis' Kornblume, lyz f'as'fa Kostbar, duno

Kosten, schmecken, werjalo Koth, deri, ned - von Menschen oder Thieren, fit' Kothig, Deries Krachen, lacirto, tecirto Kräftig, jun, fushmo Krähe, fmafa Krähen, c'orto, c'orialo Kränken, ifalo, furlalo, jorto Kraft, jun, fusbim, wormem Kragen, fires Kranich, turi Krank, c'er'es, wifis' - krank sein, mif'o, fnl'o - krank werden, deimo Krankheit, c'er', wis'em, ful', wis'on Kranz, w'enec, w'enca Kraut, turnn (turun) Kreis, fothres Kreuz, fr'os -- am Körper, fus (fuc') Kreuzigen, paz'lalo Kreuzigung, paz'lan Kreuzweg, f'ures wosh Kriechen, aushulto Krieg, ofh, ofhmas'fon Krippe, f'udon, wal f'udon Krönen, w'encalo Krone, w'enec, w'enca Krümmen, fosfalo, frush faro, fwasalo Krüppel, c'ut, wefas', fefvr Krug, zelenif, fuwschin

Krume, purp Krumm, fruib Krummholz, bufo Kuckuck, föf Küchel, furef pi Kühn, furdas'tem Kümmel, tmin Kümmern, sich, feberalo Künftighin, az'lan' Kürbiss, faun Kürze - in der Kürze, vofcis gem punns' Küssen, c'upalo, c'up faro Kugel, bugor, schara - (eines Feuergewehrs) jadra Kuh, istal (stal) Kummer, fajau, füjfy Kund, todmo - k. thun, todmo faro, jawo, jawit' faro Kundig sein, duscho Kupfer, irgon Kurz, wakci - kurz werden, mafciomo Kuss, c'uv.

Lachen, seresjalo
Laden (ein Gewehr), tupato
Ladestock, pytschal n'er
Lähmen, s'abz'o — gelähmt,
dzigartem
Längs, suzja

Lärche, Instem pufbim Lärm, c'ereffant, auduri Lärmen, audurialo, fmara les'to Lästern, intem faro, lefato Lästerung, lefatem Läugnen, feans'fo, fuschtys'fo Läuten, aprli shugo Lagern, sich, wpdo Lahm, c'ut - 1. werden, l'ab= z'omo Laken. dera Lamm, nih pi Land, mus'em Landstrasse, majo f'ures Lang, fus Lange, fema, femalas' lange, futfiox' Langeweile, mnamod Lanze, schi, fop'a Lappen, wandet, fuschjam, eres' Lassen, foso - (erlauben) lez'o Last, nupiet Laterne, pofar Laub, fmar Lauch, sugon Laufen, big'o Lauge, pen' wu Laus, täi Laut (Adj.), zof, jun, fwarajo Leben (Sbst.), ulon, lul - am Leben bleiben, uljatys'fo Leben (Ztwt.), ulo

Lebendig, ulep, lulo - leben-

dig machen, luljato, ukato, ulzito - lebendig werden, ulz'o, luljas'fo Leber, mus Lecken, n'ulo Leder, furon, fut Ledern, futo Leer, buich, inriem Leeren, tyrtemto Legen, pono, ponz'alo Lehre, duscheton Lehren, duscheto, maletto Lehrer, dyschetys', maleftys' Leib, mugor, jozwi - (am Kleide) fuschfon Leiche, schej Leicht, fauci Leid, fmanermon, emlek, b'eda Leiden, furadz'o, wis'o Leihen, punemalo Leim, lem Leinewand, dera Lerche, torogoj Lernen, duschetys'fo, waleftys'fo Lesen, cirdo, Inda'o (Ind'o) Lende, mafes Letzte, borlo, borns', poslednej Leuchten, pischto, schundo, jugnt farn Leuchter, tyl woz'on, c'ag woz'on Leute, falpf Licht, jugyt — s'us tyl, föj tyl Liebe, jaraton

Lieben, jarato, gasbalo, gasbato Lieber, umojaem Lied, fores, forsan, aur Liegen, ful'o, mudo Linde, borns pu Lindenbast, nin Lindern, fapci faro Linderung, fapci Link, paljan Lippe, pmdor List, amal Loben, maftalo, uschjalo Loch, pas' Locke, babyles' jirsi, bygyly j. Löffel, punn Löffeln, da'uc'o, da'ucilo Lösen, perc'o Lohn, dun, med Lonicere, quiem pu Loosen, pus fujalo, pus c'elto Los kommen, mozmo - sich los machen, fel'ty8'fo Lüderlich, c'oc'oro Lüge, arefc'an, bufch Lügen, frnshto, arefc'alo Lügner, arefc'as' Luft, fwaz Lunge, to.

Maass, mertet Machen, les'to, faro, tupato

Macht, fufbint, wortem Mädchen, upl. bnbn Mähen, ptschfo Mähne, imes Mästen, fwaito Magd, war fuschno, utis' Mager werden, c'ondo Mahlen, iso Mal. pol Malz, c'ushem Mangel, ömnl Mann, murt — (Ehemann) fart Mantel, schinel' Marder, for Mark, wyjim, ly wyjim Markt, wur into, wur faron into, bazar Mastbaum, matichta Mastdarm, sit'an f'ul Matte, jaby Maulwurf, arlan Maurer, les'tus' Maus, schir Meer, zariz (zaridz) Mehl, piz' Mehlig, piz'es Mehr, ufata, wylti Meile, isfem Meinen, foshalo, foshas'fo, potä Meissel, ofhon Melde, pufro (bufro) Melden, c'ago, jibor faro

Melken, fps'fo (isfal f.)

Mensch, ad'ami, murt Merken, medo, medus'fo, ide= distro Messen, mertalo, Messer, purt Messerrücken, purt tufch Messerschneide, purtlen banng Messing, wosh tuj, tödy tuj Meth, mu fur Miethen, medjalo Miethling, l'alci Milch, jel - dicke M., nav jel - gekäste M., jel pud Milchig, jelo Mild, l'afyt Milde, melos' Milz. lub Minze, m'ato Mischen, juralo Mist, fued Missgünstig sein, sinmä ugtyrmy Misswachs, ju udaltymtä dyr Mit, wogun, fernn Mitleid haben, shal'alo Mittag, lymfchir, dihiny nunal Mitte, icor Mittelfinger, Schor ciny Mitternacht, uj ichor Mittewoch, wir nunal Möglich, luono - m. sein, luo Möhre, c'ush fuschman Mörser, gpr

Möwe, c'orng siz

Mond, toles Montag, dz'uc' arn'a börä Moos. dibui Moosbeere, n'ur muli Morast, n'ur Mord, wion Morden, mio Morgen, tschuf - am Morgen, tídufna Morgen (Adv.), asfaz, tichut az'ä Morgendämmerung, da'ar Mücke, fyzfuf, nymy Müde, shad'em - m. werden. ibad'o Mühe, furadz'em Mühen, sich, furadz'o Mühle, wufo Mühlstein, fő Münze, tanfa Müssig, ushtef Mütze, işi Muhme, apaj Mund, nm Munter, saf Murren, sul'o, fwareto, woshdalo Muss, fula Muster, fem Muth fassen, junmatys'fo Muthig, fnschkatek Mutter, mumi, anaj.

27

Nabel, tichoan, fot goan (gogo) Nach, börå — wnlä, vala Nachahmen, podrad faro Nachbar, bustel, bel'af Nachlässig werden, norplo Nachlassen, butto Nachricht, jibor Nacht, üi - bei N., üin, üi bytaf Nachtigal, utidu Nachweisen, dofazat' faro Nacken, jir tofch Nackt, gol', golif Nacktheit, gol', golif Nadel, men' Nadelöhr, men' pel' Nächtlich, üjo Nähe, matun - in der Nähe, matnn - aus der Nähe, mas tys', mozns' - in die Nähe, matä Nähen, muro Nähern, sich, matety8'fo Nähren, f'udo, wordo Nagel, c'og — (am Finger) aush Nagen, jiro Nahe, matyn, matys' - n. heran, matä Naht, wures Name, nim Narbe, wizuz Narr, bantem, jentem Nase, nur Naseuloch, nur pufp

Neben, way, wayn - bordy (borda), bordyn Neffe, wond Nehmen, bas'to, futulialo, futo Nein, ömpl Nennen, nimialo, nimato, fouo, nim pono Nessel, push n'er Nest, puz far Netz, falton, f'et, newod Neu, wil' - von neuem, wilis Neumond, wil' toles Neun, ufmps Neunte, ufunsäti Neunzehn, das ufmps Neunzig, ufmysbon Nichte, wnnn Nichts, nombr Nicken, ichonalo Nie, nofu, nofud dyrja Niederdrücken, pac'fato Niederfallen, ppdfalo, ppdfa8'fo Niederlassen, was'fnto - sich n., was'fo - (sich ansiedeln) intyjas'fo Niederlegen, sich, wydo Niederwerfen, pudsato - sich n., pydsas'fo, pogystys'fo Niedrig, lapef - n. sein, lapfalo Niemand, nofin Niere, pefl'a Niessen, fig'n'o Nirgends, nofytyn - n. hin, nos futfi - n. her, nofutys'

Nisse, serer

Noch, noschna — noch nicht, ni (mit der Negation)

Nöthig haben, fulä faro — es ist nöthig, fulä

Norden, juzges pal, üjen tschuf fusep pal

Noth, b'eda, jormon — in Noth sein, jormo, schugtys'fo

Nothdurst — seine Nothdurst verrichten, sit'alo

Nun, tuä, ta dyrja — von nun an, tatys', ta dyrys'

Nur, gina, lef'ana, tofmo

Nuss, buich muli

Nussbaum, puich pu.

Oberer, funosa, mod
Oberer, funosa, mod
Oberhaupt, starschina, staresschiena, törä
Oberpriester, arkires, mõs' asaba
Oberster, törä
Obgleich, kot' (chot', chot'a)
Ochse, osch
Oder, libo, os'o
Oede, yschyk, kalyktem
Oeffentlich, schara
Oeffenen, us'to — sich ö., us's
tys'ko, pas' farys'ko
Oeffaung, us'ton — pas'

Oehr, pel' Oel, woi, pu woi Ofen, guri and alexanders : Offen, pas' - (öffentlich) ichara Oft, tichem, tros pol - wie oft, fen'a vol Oheim, wyn murt Ohr, pel' Ohrgehänge, Ohrring, agy Opfer, wos', wos'jaton Opferhaus, wos' jurt, wos'jaton iurt Opfern, wõs'jalo Ort, inty Osten, nunaz'a pal, tschut pal Ostern, weliftem.

Papier, fagas

Passen, tupalo, felisho — passend, umoj — passend machen, tupato

Pech, smola

Peinigen, jorto, schugto, furadzito

Peitsche, sulo, urs

Pelz, pas, schuba

Pelzwerk, schuba fu

Perle, wes, fastt

Pfad, wetson, pyti

Pfanne, taba

Pfannkuchen, mysym

Pfeffer, pos turyn

Pfeife, gumi Pfeil, n'el, pufusch Pferd, mal Pferdeschweif, mal buich Pferdestall, mal aid Pflanze, mertem Pflanzen, merto Pflegen, ilou wan' Pflücken, bic'o, bic'alo Pflügen, geralo Pflug, geri Pflugschar, amez Pforte, fapfa Pfosten, jubo Pfriem, pefbjan Pfund, funut Pilz, da'uc' gubi Platz, inty - P. finden, terns'fo - P. nehmen, intrjas'fo - P. anweisen, intujalo - oberster Platz, törä Plötzlich, zdrug Poltern, gudurjalo Poluschke, poluschfa Pracht, schirpt Prahlen, sich, maftas'fo, usch= · jas'fo Prasseln, lacirto, tecirto Preis, dun, fulum, woshton schefur - einen Preis setzen, dunato, dunjalo Preisen, maftalo, uschjalo, bura majo

Preisselbeere, jag muli

Priester, pop
Probe — auf die Probe stellen, spfalo
Prophet, prorof
Prophetin, prorotschica
Prophezeihen, wal'o (az'lo), westalo
Prüfen, osfalto
Punkt, södmam
Purpur, bagranica.

Qual, furadzito, jorto — gequalt werden, furadzion
Qual, furadzion, furadziton
Quappe, nalim
Quell, oschmes
Querbalken, fezono.

Rabe, fyrnysh
Rad, pitran
Radspeiche, pitran pyd
Räthsel, pertman
Räuber, furof, oshmas', oshmas'
murt
Räuberisch, oshmas', talas'
Räuchern, cinalo
Räucherung, cinaton, cinatem
Rand, jar, dur

Path geben, Rath, fenesch fenesch for Rainen, fenesch faro, demlalo Rathsversammlung, fenesch Ratze, fomaf, badzim schir Raub, talas'fon Rauben, talalo, oshmalo Rauch, cin Rebe, loza, puschjet Rebhuhn, j'ala Rechenschaft, otichot, otw'et Rechnen, tichotalo Rechnung, esep - R. halten, tichotalo Recht (Sbst.), schoner Recht (Adj.), schoner - bur Rechtfertigen, schoneralo Rede, fol, weram, weras'fon Reden, weras'fo Regen, zor Regenwurm, nizili Regnen, zor wan' - r. lassen. zoro Reiben, poso Reich (Sbst.), carftwo, ut'em Reich (Adj.), uzpr, baj - r. werden, uzprmo Reichen, udo Reif (Sbst.), eges Reif (Adj.), wuem, fis'mam Reifen, fis'malo Reihe, c'er'ed - nach der R., artä Rein, taza, dun — cilfpt — r.

machen, bunmato, tazato r. werden, dunmathe'fo, f'uze ias'fo Reinigen, tazato, dunmato, dun faro, s'uzalo Reinigung, dun farem etc. Reis, Zweig, loga Reissen (intransit.), fef'o Reiten, walen foschfo Rennthier, pushej Retten, mozto, mozmyto Rettig, fuschman Rettung, mozmyton Richten, sud faro, sudit' faro, törä les'to Richter, sudja, törä Riechen, zpnenalo, zpn faro Riedgras, Schasch Riegel, worfan Riemen, j'umps Rinde, fom Ring, eges, zundes Ringen, n'urjalo Ringfinger, nil'ati ciny Rippe, urdes, urdes ly Rock, dufes — (der Weiher) zybyn Röhre, mur'o Rogen, myz' Roggen, cizek Roh, of', (pt') Rohr, famysch — n'er, sprcif Rollen, dz'ecirato, pelesto Rosenstrauch, leges pu

Rost, finem Rosten, finmo Roth, gord - r. färben, gord mala Rothtanne, fuz vu Rotz, aprom Ruder, pules, pulsan pu Rudern, pulfalo Rübe, scharci Rücken, tubur, tusch Rückgrat, tubur Rückseite, tuích Rücksicht nehmen, c'aflalo Rührlöffel, suralton bodn Ruf, flawa, mad'em Rufen, at'o - c'ereftus'fo, c'e= refto, fesis'fo Ruhe, dihnichetys'fon Ruhen, dibnichetus'fo, ichude= tvø'fo Ruhig, fanil Ruhm, flama Rund. fotores Runzel, fifirm Rupfen, bic'alo Russisch, Russe, ba'uc' Russ, fu Ruthe, rozga.

Saame, fidys, fenem — voll S., fenemo

Sache, uff Sack, sevus, meschof - fab -To e Sähel, fabl'a Säen, fiz'o, merto Säge, bytfcbfv Sägen, bytschkven wando Sättigen, föt turo Säugen, nonto Säugling, nonus' Sagen, weralo, schuo Sahlweide, famdor bad' pu Sahne, nafi, jel moj Salbe, miro Salben, mõialo Salz, flat Salzen, flatto Salzfass, flal woz'on Salzig, flalo Sammeln, l'ufalo (jufalo) (einsammeln) ofto Sand, Iuo Sanft, wos'tem Satt. tur Sattel, ener' Sauer, cires - s. werden, cirfalo Sauerampfer, fuz turbu Sauerteig, cirfam, cirfatem Saugen, nono Schaaf, nfh Schaar, polyf, l'uf Schaben, wuschto Schachtel, fandyf, farba

Schaden (Shst.), mos', emici -S. zufügen, emlef faro Schaden (Ztwt.), faptalo, l'ufcto Schädel, fomes Schämen, sich, mozdas'fo, mo= gitne'fo (mugitve'fo), fer poto, pulo Schätzen, taxiren, dunato Schale, tus'ty, tichaicha Scharf, leaut Schatten, mufber, fai Schattig, musberes Schauen, uts'ialo Schaufel, fui Schankel, föfn Schaukeln, Dz'ecirato Schaum, foufu Scheere, faci Scheeren, tidutichto Scheide, purtes Scheiden, l'ufo (jufo) - sich s., l'ufps'fo (jufps'fo) Scheidung, l'ufy8'fon (jufy8'fon) Scheinen, jamps'fo, ut'jaltys'fo Scheitel, jir ppdes Schelbeere, frafa muli Schelten, tyfchfas'fo, lefato, orag'fo Schemel, pud ul Schenkel, mafes Schenken, fuz'malo

Scheuen, sich, wog'das'fo, fer

poto

Scheune, ju fenes

Schicken, is'to, lea'o - sich schicken, tupalo Schicklich, umoi Schicksal, exel' Schiessen, ibulo, ibo Schiesspulver, barn Schiff, push, badzim dida Hintertheil des Schiffes, pufb här Schiffen, wusho, ujo Schilf, fampich Schimmel, puristam Schimmelig, puristant Schimmeln, puristam luo, veres ram Ino Schimpfen, oras'fo, intem faro Schimpflich, wozit Schlacht, ofhmas'fon Schlachten, wande Schläfe, wifof, wisfi Schläfrig werden, um pota Schlaf, um (un), ig'em Schlafen, ix'o Schlaflos, ig'tef, untem Schlagen, ibugo, c'avfo, tichaicho, schuffo, tyschkalo Schlange, foi Schleifen, ichero Schleifstein, penon, zub Schleudern, Schuffo Schlichten, ichorn les'to Schliessen, fyn'o, worfalo Schlimm, umojtem Schlinge, förton

Sehlitten, dodn Schloss, tungon (an der Flinte) zamof Schlucht, gurf Schlucken, unlo Schlüssel, morfet, us'ton Schlummern, nyrylo Schlund, nylon Schmal, l'ubea, mesci Schmecken, werialo Schmelzen (intransit.), figer'mo Schmid, durns' Schmieden, buro Schmieren, zpralo Schmücken, bujalo Schmutz, dibob Schmutzig, dzizi, díhob Schnalle, pr'ashfa Schnarrwachtel, bedeno Schnee, lymn Schneeballbaum, schu pu Schneide, bañ Schnell, pez'dnt Schneuzen, sich, gyrmas'fo Schnitter, aras' Schnittkohl, jumal fuschman Schnurrbart, mnif Schober, zurod, c'umol'o Schön, c'eber', fex Schönheit, c'eber' Schöpfen, omurto Schöpfkelle, foby, ledet Schon, ini, -ni

Schorf, gishlo, pos'fi Schoss, l'og Schramme, wixu; Schrecken, furdato Schreiben, goshto, goshjalo Schreiber, goshjas'fys' Schreibzeug, gofhjas'fon Schreien, fwareto, fwaretvs'fo. c'erefjalo, c'ereftys'fo, zul'o, da'uro, böffo Schreiten, l'ogo, l'ogalo Schrift, goshtet, goshtem, grama Schritt, wampschtem Schrot, drob' Schüler, duschetus'fus' Schüssel, terfy Schütteln, sezjalo, schonalto, furfulo Schuh, baschmaf Schuld, tyron, burge' - aip, winowat, jangnsch Schuldig, winowat, s'elyfo Schuldlos, winowattem, l'elyftem Schule, buscheton jurt Schulter, pel'puñ Schwach, l'ab - s. werden. l'abz'v, l'abz'omo (l'abz'emo) Schwächen, l'aba'o Schwägerin, bultyr (Frauenschwester), wyn suzer (Mannesschwester), fenaf (Brudersfrau), wyn murt (Mannesbrudersfrau) Schwärzen, födmalo

Schwager, bustyr (Frauenbruder), whn murt (Mannesbruder), emespi(Schwestermann), bussono (Frauenschwesterm.)

Schwalbe, majobysh

Schwamm, gubi, pul'so gubi, schair mekan

Schwan, jus

Schwanger, föto — s. werden, fyldo — s. sein, fötam wan'

Schwanz, byih

Schwarz, föd — s. werden, födmo — s. machen, födmolo

Schwarzbeere, fudu muli

Schwarzspecht, söd fyr

Schwefel, syr

Schweif, byih

Schweigen, tek ulo, ugwaz'o

Schwein, pars'

Schweiss, n'ulem

Schwellen, pyfto

Schwer, sesyt — s. sein, werden, sesytomo

Schwert, palasch, schpaga, schi

Schwester, suzer (jüngere), afp (ältere)

Schwiegermutter, war mumi

Schwiegersohn, emespi

Schwiegertochter, fen

Schwiegervater, mar maj

Schwierig, schur, fefnt

Schwimmen, ujalo

Schwinden, byro

Schwitzen, n'ulalo

Schwören, fargas'fo

Sehwur, fargas'fon

Sechs, fwat'

Sechste, fmat'ati

Sechzehn, das fwat'

Sechzig, fwat'don

See, zariz, ty

Seele, lul

Segel, parus

Segnen, wõs'jato, fozmaljalo, blagoslowit' faro

Sehen, adz'o, esfero, utis'fo — sehend, sinmo

Sehne, söñ

Sehr, tush, tschap — so sehr, sofem

Seicht, lazek

Seide, burdzin

Seife, majtal

Seihen, sis'jalo

Seil, funat

Sein, wan' - nicht s., owyl etc.

Seit, thrus'

Seite, pal — urdes, urd — bei Seite, palan, palen azin bei Seite gehen, palantys'fo — bei Seite nehmen, palanto, palesto — von beiden Seiten, myd myd paltiz

Seitwärts, palen

Selbst, acim, acid etc.

Selig, schudo

Seligkeit, schud, zuon

Selten, icher

Senden, is'to, lex'o Senf, gortschica Sense, fuso Setzen, pono, pufto -- sich s.. puto, puffo Seufzen, lultvø'fo Sichel, furlo Sicherheit, woz' Sieb, push Sieben, fizim Siebente, fizimäti Siebzehn, das fizim Siebzig, fizimdon Sieg, wyl, wormem Siegel, petschat' Siegen, wormo Siehe, tani, ogan Silber, azwes' Singen, c'orjalo, c'orto, fyrzalo Sinken, wyo Sinn, myl, myl fyd, wis' Sitte, ilou, obytschaj Sitzen, pufo, puff'o So, ozi, ozien, so bytsa, etsche, fotsche, ta f'amen, so tus'en -— so wie, bytsa

so gross (sehr, viel), sofem Sogleich, s'eraf, s'ernt, c'al'af,

tofma, punnsit, og punnsit, za= man, so zajatäit, tschapat az'a, dshog, dshogen, fal', falif

Sohle, ulton (am Fuss oder Stiefel)

Sohn, pi

Solch, etiche (itsche), sotsche, tatiche Soldat, foldat, ofhmas'fps' Soll, fulä Sommer, gushem Sondern, no, les'ana Sonnabend, fös nungi Sonne, schundy Sonntag, dz'uc' arn'a Sonst, ogi - få (widrigen Falls) Sorge, feber, f'ulmas'fon, fur, furadz'em Sorgen, keberalo, s'ulmas'fo, kus radz'o Spät, börlon Span, schelep Speck, föj Speer, fop'a, schi Speichel, dil'dy Speien, f'alz'o, f'alz'alo Speise, sion, siis'fon Speisen (transit.), s'udo — (intrans.) fio Sperling, dy'orgyli Spiegel, ban ut'on, fin ut'on Spielen, schudo Spiess, fop'a, schi Spindel, c'ers' Spinne, c'unari Spinnen, c'erf'o Spinnrad, fush Spitze, peli Spitzig, legyt

Splitter, mekci, schirph Spott, mys'kul

Spotten, mys'fyl faro, mys'fyljalo, ferefjalo

Sprechen, weras'fo, fyl poto Spreu, furo, schafta Springen, futschfo Spund, tschoftan Staab, body

Staar (im Auge), fin tody Stachel, men' - fci

Stachlig, men'o

Stadt, far ...

Städtisch, fares

Stärke, jun, fushim, junmatys'fem

Stärken, junmato

Stahl, andan

Stall, gid, for gid

Stampfen, zurfato

Stange, zpr

Stark, jun, fushmo, batpr, fez, jetvz

Starr, c'athraf

Staub, tuzon, schusch

Staubig, tuzones

Staunen, jenmä yschto

Stechen, bytschfalto

Stecken bleiben, nödo

Stecknadel, men'

Stehen, sulo - stehen bleiben, dugdo

Stehlen, lutschfalo Steigbügel, uzengi Steigen (hinauf), tubo — (hinab) was'fo

Steil, metschkes

Stein, is - fo (Mühlstein)

Steinbeere, namer'

Steinigen, igen bytto

Stelle, inty

Stellen, putto

Sterlet, c'uf'a

Sterben, fulo, byro

Sterblich, fulono

Stern, fizili

Steuerruder, börut'an pu

Stiefbruder, fut poles wunn

Stiefel, sapeg

Stiesmutter, anakaj

Stiefschwester, fut poles suzer

Stiefsohn, wynyfaj

Stieftochter, wynyfaj

Stiefvater, ataj

Stieglitz, dz'uc' bordos

Still, fanil, tet

Stille, fanil, c'us

Stimme, fwara

Stinken, gon faro

Stint, c'abat

Stirn, fym, fymes

Stirnband, sulps

Stock, body, zyr Stör, befra, ofotr

Stor, vetta, of ott

Stolpern, tschemtys'fo

Stossen, dongo, dongalo, tichemto
— sich st., saptae'fo, ticheme

ths'fo — auf etwas stossen, sched'o

Stottern, pyfys'fo

Strahl, pischton

Strasse, uram, ulica

Strauch, dz'urz'on (d'zorz'on)

Streit, daulaschon, daulaschem, tyschkadison, spor

Streiten, sporjas'fo, spor faro, daulascho, foras'fo

Streng, c'urpt

Streuen, paz'alo

Strick, gozp

Stroh, furo

Strom, fam

Strumpf, tschulof

Stube, forfa, gornica

Stück, l'uket (juket), tojaltes, pales, judes

Stürzen, sich, gylg'o, c'etf'o

Stütze, pufjan pu

Stufe, l'ogon

Stuhl, pufon, puffon

Stumm, kyltem, sompro

Stumpf, nysh — st. werden, nyshomo — st. machen, nyshomyto

Stunde, tschas, dur

Sturm, buran

Stute, er wal

Suchen, fuschfo, utis'jas'fo

Süden, lymschir pal, dshiñy nus

Sünde, Selpt

Sünder, s'elyko, s'elyko murt Sündig, s'elyko Sündigen, s'elyk faro Sündlos, s'elyktem Süss, c'eskyt — s. werden, c'ess kytomo Sumpf, n'ur Suppe, schyd.

Täglich, nunal potä, nunal bydå Täufer, pyrtys', c'ukyndyrys'

Tag, nunal — bei T. nunaz'ă — den ganzen T., nunal byt — zwei, drei, vier Tage, fyftoj, füjn'moj, niloj 2c.

Talg, föj

Tanne, fyz pu

Tannenzapfen, ful'u

Tante, apaj

Tanzen, efto

Tasche, sepps - fisp

Tasse, tus'ty

Tatar, biger'

Tau, funat

Taub, pel'tem, fofgro

Taube, dydyf, fegersim

Taufe, pyrton, c'ufyndyron, fraichin, freichtichon

Taufen, pyrto, c'ufyndyro, fresstit' faro, fr'osjalo, fraschină pyrto — getauft werden, pyrtys'fo, c'ufyndyrys'fo, fr'ossjas'fo, fraschină pyro.

Taugen, jaralo Tauglich, jaram - für t. halten, igrato Taumeln, frusbjas'fo Tausch, moshtys'fem Tauschen, mosbto Tausend, fur8 Taxiren, dunato, dunialo Teich, tichan Tempel, cert Tenne, itum Testament, saw'et Teufel, ichajtan, b'es Thal, gob That, uib Theer, tafut Schiffstheer. fmola Theil, jufet Theilen, jufo (l'ufo), schory les'to, fdorp faro - in drei Theile theilen, fujn' jufet les'to Theilweise, öfbyten Theuer, duno Thier, fifa, pudo Thon, f'uj Thrane, fin fyli Thur, 08, dzezi Thürklinke, us'tet Thürpfosten, fapfa jubo Thürschwelle, ösdor fuipp Thun, faro Tief, mur Tilgen, bytto Tisch, dibef

Tochter, npl, dydy Tod. fulem, fulon Todt, fulem Tödten, wio, fulto, butto Tödtlich. fulono - fad' Tönen, zvnavlto Töpfer, gorichock les'tus' Topf, gorichod Tränke, fppp Tränken, l'uftalo Träumen, motalo Tragen, nuo Tragholz, farnan Trank, juon Traubenkirschbaum, l'om pu Trauer, füjfn, fajgu Traum, mot, motam Traurig, fajga, schug - t. sein, füjfnjas'fo - t. werden, faj= qualo, fajquas'fo Trennen, jufo (l'ufo) Treppe, tuban Treten, l'ogo, l'ogalo Treu. osfono Trinken, juo Trinker, juis' Trocken, fös - t. werden, fösmo Trocknen (transit.), fösefto tschutscho, tschutschalo — (intrans.) fösmo Trösten, bujgato - getröstet werden, sein, bujgalo Tröster, bujgatys', ut'eschitel' Trog, fupp, tus'

Tropfen, schappt
Trost, bujgatem
Trübe, posh — (vom Wetter)
dshob
Trunken sein, sudz'o
Trunkenbold, juid'
Truthahn, nempc atas
Truthenne, nempc fures
Tscheremisse, por
Tuch, syschet, pusran
Tüchtig, umoj
Tünchen, tödymas'
Tunult, tussymas'
Tumult, tussymas'son.

Uebel, umoitem Uebelthäter, buschmon Ueber, matinn, wulti, ortit Ueberall, vas'tana, vas'tanati Ueberdruss, mpamod Ueberführen, futo Uebergeben, f'ots'jalo Ueberhaupt, byttyraä Ueberlegen, feneschalo, efep faro Uebermässig, tupyttem, jarans tem Ueberwältigen, wormo Uebrig, fyl'em Ufer, jar, dur, bereg Ulme, n'ulo pu, sir pu Um, fotyr, fotyryn Umarmen, dzignrto

Umgeben, fotorto Umgegend, jor8 Umher, fotpraf Umher gehen, ziehen, fotyrto, foturins'fo same Umkehren (intransit.), borto. boretys'fo - (transit.) borefto Umkommen, pac'falo, byro Umrühren, suralto Umschreiben, fotprialo Umsonst, medtef - nymyna, beten, tofma, aldaur Umwenden, börefto - sich u., böreftns'fo, böretns'fo Umwerfen, pogyrto, fymalo Umzäunen, feneralo Unabhängig, ernfo Unauslöschlich, fyste'tem, fyf'on= tem. Unbärtig, tuschtem Unbeaufsichtigt, utis'tet Unbeweibt, fuschnotet Und, no, nosch , sitt. Uneinig werden, thichfas'to Unerlaubt, ufpl Unfruchtbar, jilemta, tis'tem Ungehörig, ufpl Ungehörnt, f'urtem Ungläubig, ufpr, osfontem Unglaube, ostontem Unglaublich, ufpr Unhochzeitlich, s'uantem Unklug, toluftem, nodtem Unkraut, pufro

Unmöglich, suontem
Unnütz, jarantem
Unrecht (Sbst.), obid, dshosh—
U. thun, obido, dshosh (obid)
faro
Unrein, schetem, dshob
Unreinigkeit, dshob
Unruhe, s'ulmas'fon— in U.
kommen, tustymas'fo
Unruhig sein, s'ulmas'fo
Unschuldig, s'elystem, winomats

Unsinnig, jentem, bantem, wiz'tem Unsterblich, fulontem Untauglich, jarantem

Unten, ulyn — unten hin, unten durch, ulti — von u., uly8'

Unter, ula, ulun — poly, polyn — fuspy, fuspyn

Untere, ul, ulnn

tem, cilfyt

Untergang, byron — (eines Gestirns) puff'on

Untergehen, byro, pac'falo – putso

Unterhose, schtan (stan)
Untersuchen, osfalto
Untertauchen, zumalo
Unthätig, tef, ushtef
Unüberlegt, esep fartef
Unüberwindlich, wormemtä
Unvergänglich, byrontem
Unverheirathet, Puantem

Unverlöschlich, fyste'tem, fysontem
Unvermögend, suontem
Unverständig, nodtem, tolystem
Unwürdig, sylontem
Unzufrieden sein, woshdalo
Urin, fiz' — U. lassen, fiz'alo
Urtheilsspruch, prigowor.

Vater, ataj, aj, bubi Verabreden, demialo Verändern, moshto - sich v., woshtn8'fo Veranlassen, dibuto Veranlassung, dihutem Verbergen, wato, tano, lutschto Verbieten, alo, wamento Verbinden (eine Wunde), bin'o Verborgen, watem, lutschkem v. sein, watys'fo Verbrecher, duschmon Verbreiten, weldo - sich v., weldys'fo Verbreitet, pas'tana Verbrennen, suto Verdammen, furlalo Verdammt, furlam, t'afpr Verderben (Ztwt.), muralo . butto Verderben (Sbst.), byron, dej

Verdienen, fulus'fo, zaslushit' faro Verdolmetschen, tolmac'alo Verdorren, juty8'fo Verdrüsslich, dihosh, fur Verdruss, fur Verdunkeln, pen'myto Verehren, jibyrto Verehrung, jibprton Vereinigen, urdza faro Verfertigen, les'to Verfluchen, dihojhys'fo Verfolgen, jorto, targalo Verfolgung, jorton, targas'fon, tuzon Verführen, pojalo, mydlan'ly faro Verführer, pojas' Verführung, pojas'fon Vergeben, fel'to, lez'o, fuichto Vergebens, nympna, beten, aldaur Vergebung, lezis'fem, fel'tos'fem Vergehen (Ztwt.), byro, fn8's ths'fo, bydmo Vergessen, wuneto Vergiessen, fis'to, fis'falo Vergleich - im V. mit, proti Vergleichen, felischtyro, les'ato Vergolden, zarnijalo Vergraben, tano, wato Vergrössern, budeto, badzialo Verhärten, c'urntialo - sich v., c'urntus'fo Verheimlichen, lutschfo

Verheirathet, farto Verherrlichen, flawit' faro Verhindern, dugdyto Verhöhnen, targalo, isam faro Verhungern lassen, s'utem wog'o Verirren, sich, jiromo Verkäufer, wugas' Verkaufen, muzalo Verkleinern, pofcijalo Verkrüppelt, c'ulof Verkündigen, todono faro, jibor Verkürzen, fules'to, makcijalo Verlachen, serefjalo Verlängern, fuziato Verläugnen, fezne'fo Verlangen (Ztwt.), turto, ut&'jalo Verlassen, fel'to - sich v. auf etw., tebyno Verletzen, saptalo savtas'fo Verlieren, níchto, butto loren gehen, byro Verloben, furalo Vermehren, uno les'to (faro) sich v., jilo, jilys'fo Vermögen (Ztwt.), bygalo, bys gato, s'uz'o Vermögen (Sbst.), bur, ulon wylem, ulem wylem, wan' bur Vernichten, bytto Vernichtung, bytton Vernieten, duro

Vernünftig, wis'mo -- v. werden, wie'mas'fo Verpflichtung, fula Versammeln, l'ufalo Versammlung, l'uf Verschliessen: publialo, morfu8'= fo. morfas'fo Verschlucken, nplo Verschmachten, fbad'o Verschütten, fig'to Verschwenden, izialo Verschwendung, igjan Versichern, osfpto Versiegeln, petichat' pono Versinken, wpo Versöhnen, sich, urjas'fo, fo= glasch faro Verspotten, serem faro, mps'ful faro, mus'fpljalo, serefjalo, jentemä faro Versprechen, fix'v, pufto Verständig, wiz'mo Verstand, mig', Dem Verstecken, mato Verstehen, walalo, dnscho - zu v. geben, malato Verstossen, analto Verstreuen, fis'to Verstümmelt, feint, c'ulof Versuchen, in Versuchung führen, spfalo - aldalo Vertheilen, l'ufplo, f'otfalo Vertiefung, gop Vertilgen, bytto

Vertrauen auf etw., tebono Vertreiben, uljalo Vertrocknen, fmas'mo, fösmo Verursachen, tupato Verwalten, fchonerto Verwandeln, börefto - sich v., moshtus'fo Verwandter, jos, wyn murt] Verwechseln, moshto Verwehren, duadpto Verweilen, fel'o Verwelken, fcuialo Verwerfen, pac'fato -- verworfen werden, pac'falo Verwirren, suralo, s'eltalo Verwüsten, pustamo Verwüstung, pustamon Verwunden, jara les'to Verwundern, sich, pajmo, jenmä nichto Verzeihen, fuschto, leg'o, wosh wajem kuschto Verziehen, dibegalo, dibegato Vetter, fuf poles wany Vieh, pudo Viehstall, gid Viel, bajtaf, tros, uno, multes, jathr - wie viel, fen'a, mas monda (marmonda) — so viel, fomunda — so viel wie, monda Vielleicht, sched'tet Vielmehr, ufata Vier, nil' Vierte, nil'ati 28

Vierzehn, das nil' Vierzig, nil'don Vitriol. Ing dary Vogel, papa, tylo burdo Vogelbeerbaum, palex' pu Vogelsteller, tolo burdo futus' Voll. tur, turinut Vollenden, bydesto, bytto Vollkommen, turmut Vollständig werden, bydesmo Vomiren. esfo Von, bordys', dorys', azis', polus', palas', wylns', ulus' ferns', laf'an — fosha — von ... an, tyrys' Vor, az'a, azin, az'lo, wal'on Voraus, az'pal

Vorbei, ortfi Vorbei gehen, ortfilo Vordere, az'pal Vorhaben (Ztwt.), medo, medalo Vorhang, fatanci Vorhaus, saraci Vorher, az'lo, az'lon, az'wyl, az'= pala, wal'o, wal'on, waz'wyl, waz'ges, waz'nyrys Vorlegelöffel, dury Vorlesen, cirdo Vorleser, cirdns' Vorn, az'lo palan Vornehm, modes Vorschrift, Muster, fem Vorsetzen, udo

Vorsichtig sein, wozis'fo, c'affalo
Vortheil, tabysh, iriwyl, pajda
(padi)
Vorüber, ortsi
Vorüber gehen, ortsilo — vorüber gehen lassen, ortsito
Vorwärts, az'lan', az'lo
Vorwersen, putylys'fo, wozitä

Vorwurf, dihosham — Vorwurf machen, isalo.

Wache, faraul Wachen, igitef ulo Wachholderstrauch, sufu pu Wachs, f'us Wachsam, fat Wachsen, budo, budys'fo Wachtel, pis'lef Wachtelkönig, bedeno Wacker, fex Wade, pud föt Wächsern, f'uses Wächter, faraulci, woz'mas' Wägen, mertalo Während, dyrja Wälzen, pogiljalo - sich wälzen, pogiljas'fo Wärme, pos' Wärmen, schunto - sich wärmen, schundys'fo

Wässerig, wues Wagen (Ztwt.), dis'to Wagen, urobo Wahr, ichoner, gem Wahrheit, ichoner, gem Wahrlich, ichoner, zem (izem), tschapaf Wahrsager, tuno Weizen, c'abej (Walfisch, fit c'orng) Wald, n'ules, tel' Wallach, uloscho Wand, bord Wandeln, wetlo Wange, bañ Wann, fu Wanze, urbo War, mal Warm, schunnt, pos' - warm werden, schunglo - warm machen, schunto Warten, dugdalo - auf etwas warten, wito Warum, mal, maly, mas', ma põnna Was, ma, mar - was für ein, fetsche Waschen, mys'fo - sich waschen, mys'fys'fo, mys'tas'fo

Wasser, wu

Wasserarm, wutem

Wasserlos, mutem

Wassergefäss, wu nuilon Wasserholunder, schu pu

Wasserschaufel, ledet Wassersucht, wu wis'on Weben, fuo Wechsel, woshtne'fem Wechseln, woshto Wechsler, woshtne' Weg, fures Wegen, ponna, fothr, las'an, f'erns' Wegnehmen, talalo, ofto Wegwerfen, fuschto Wehe! umojtem, urod Wehen, pel'to, tolo, luljalo Wehklage, fes'jas'fon Wehklagen, fes'jas'fo Weib, kyschno, kyschno murt altes W., fuba Weibchen (von Thieren), mumi Weiberrock, anbyn Weich, nebnt, tuzy — w. werden, nebytjas'fo, nedz'o Weide, bad'pu, uj pu - Sahlweide, famdor bad' pu -Sandweide, lul pu Weife, dihoftys'fon pu Weihrauch, ladan Wein, wina, fod fur Weinen, bordo Weinstock, winograd, lempsch Weise (Sbst.), sa'm — auf keine W., nofnzi Weise (Adj.), mudran, wiz'mo,

nodes

Weisel, musch mumi

Weisheit, wig'

Weiss, tödy

Weissen, tödymalo

Weisstanne, nyl' pu

Weit, fid'ofyn — w. hin, fid'ofa — von weitem, in der Entfernung, fid'ofyti — von weitem her, fid'ofys' — w. und breit, pas'tana — weiter, az'lan'

Welcher, fin, ma (mar), fud, fudng

Welken, schujalo

Welle, tulfym

Welt, dun'e

Wenden, börefto

Wenig, öshyt, ici

Wenn, — få, w. auch, w. auch nur, fot' (hot', hot'a)

Wer, fin', fudnz

Werden, farns'fo

Werfen, kuschto, üs'fyto, pydsato, pogyrto, kujalo, pac'fato geworsen werden, üs'o sich wersen, kuschtys'ko

Werk, ush

Werkeltag, prazdniftem nunal

Wermuth, push n'er

Werth, dun - w. sein, suins'fo

Werthlos, duntem

Wespe, drynci

Westen, üj pal

Wetter, swaz — gutes, schlechtes W., sez swaz, dshob swaz

Wickeln (in etw.), bin'jalto, bin'o

Widder, nsh tafa Wider, mnsä

Widersetzen, sich, punntjas'fo,

Widersprechen, waz'o, wamens

Widerstreben (Sbst.), wamen Widrig, punnt

Wie, fyzi, fetsche — wie viel, wie sehr, makem, markem

Wieder, nosch, mydz'et, mydz'et az'ä

Wiege, leckan, nung fofp

Wiesel, c'öshmer

Wille, ernf

Wind, tol, lul

Windig, -tolo

Windigen, tõlo

Winkel, fereg

Winken, schonalo

Winter, tolalt

Wirbelwind, peri

Wirthshaus, leg'em forka

Wissen, todo, todys'fo

Wittwe, sep fyschno, pal fyschno

Wo, fytyn - von wo, fytys'

Woche, arn'a

Woge, tulfym

Woher, fntns'

Wohin, fytst — bis wohin, fytstoz'

Wohlriechend, bz'ec' fyño

Wohl thun, fapci faro

Wohnen, ulo

Wolf, fien

Wolke, pil'em

Wolle, gon, psh gon

Wollen, turto, turtys'fo, edjalo, medo, jajafo, pota

Wollig, gones

Wort, ful

Wotjake, ud(ug) murt

Wuchs, budem, budon

Wünschen, turto, turtys'fo

Würdig, jylymon

Würgen, fupprto

Wüst, pusta, busch

Wüste, fyr

Wunde, jara

Wunder, pertman, pertmas'fon, pajmon, ticudo

Wunderbar, abdyrano, pajmono

Wundern, sich, abdyralo, abdy= ras'fo, dz'udo, pajmo, pert= malo, jenzā nschto

Wurfschaufel, fuj

Wurm, nompr, foj — voll Würmer, nompres

Wurst, wir tyrem

Wurzel, which — W. fassen, which is seen,

Wurzeln, myshnjas'fo.

Zählen, lyd'o, lydz'o

Zäumen, fermetalo

Zahl, Ind'

Zahlen, tyro

Zahn, pin'

Zahnfleisch, pin' fpl', pin'dor fpl'

Zauberer, pel'jas'fys'

Zaum, sermet (di'eg)

Zaun, fener, fujma - geflochtener Zaun, punet

Zehe, (pyd) ciny

Zehn, das

Zehnte, dasäti

Zeichen, todmo, pus, pusmar= ton, pusmartys'fon, pusmar= tem, sulder', tus', znamenie

Zeigefinger, nimtem einn

Zeigen, woz'mato, jawit' faro, todyto, dofazat' faro — sich z., wos'matys'fo

Zeile, c'urpf

Zeisig, wosh dz'uz'u

Zeit, wasyt, wapun, wrem'a —
vor langer Zeit, femalas',
washyf dyrja — Zeit haben,
wrem'a wan' — nicht Z. haben, wrem'a öwys

Zeitig, durng durja

Zelt, palatfa

Zerbrechen (transit.), tvjalto, fero, ferto, fervljalo, cigo — (intrans.) fesis'fo, fertys'fo

Zerbrechlich, cigono etc.

Zerreissen (transit.), fes'efto,

fes'jalo - (intrans.) fef'o, fesis'fo Zerschellen (trans.), ferto, nel'= fo - (intrans.) sertus'fo Zerschlagen, pililo, pil'o Zerschmettern, pil'o, nel'fo Zerspringen, vilig'fo Zerstören, wuralo Zerstreuen, jufo - sich z., iufns'fo Zertreten, l'ogalo Zeuge, fulus' adzis', swid'etel', c'aays', adzis' Zeugen, Zeugniss ablegen, c'ago - falsch z., frushto Zeugniss, c'agon Ziege, fec', gurt fec' Ziehen, fys'fo, zolto Zimmer, fenes, gornica Zimmerdecke, weldet Zimmermann, plotnif Zinn, tödy uzwes', ryfta Zittern, fwalefjalo, feschfemalo, dyrefjalo Zitze, nonn Zobel, niz Zöllner, mytar Zoll, pel, wyt Zollhaus, wytan Zopf, jirst punet Zorn, wosh, wosh poton Zornig, lef Zu, wozh, bordy, dorn

Zuber, wytichty

Zubringen (die Zeit), ortfito Zügel, bin' gozy, fermet Zürnen, wosh wajo Zuerst, waz'nyrys, az'nyrys Zugleich, kuspäti, og azin, tichotichen Zugnetz, falton Zuletzt, börlo, bör wylaz Zunder, fenfi Zunge, ful Zurecht machen, tupato Zureden, bujgato Zurück, bören Zurückkehren, zurückkommen, börto, böretys'fo Zurückweichen, cignalo, analto Zurückziehen, sich, pegalo Zurufen, fwara f'oto, at'o Zusammen, urdzā, walzā, az'ä, kuspäti Zusammendrücken, fupprto Zuschlagen (ein Buch), schobprto Zuschliessen, worfys'fo, worfas'fo Zwanzig, fuz' Zwanzigste, fp3'ati Zwei, fpf Zweifeln, mydlan' malpalo, f'ulmas'fo, abdyralo Zweig, ulwaj, ul, fulys, rozga, puschjet, loza Zweite, fyftäti Zwietracht, thichfas'fon Zwirn, spnys Zwischen, kuspy, kuspyn Zwölf, das fpf.

## Berichtigungen.

```
Z. 10 v. u. ist nach freschtschona das Komma zu streichen.
Seite IX
          " 2 "" l. öffnend st. öffnen.
      хххии "12 " " янгышъсы st. анг.
      xxxix "19 " " 1. ston st. aj-ston.
                8 " " 1. fyzi st. fizi.
      21
      25
                3 " " l. fidysles' st. fidys'l.
       27
                1 v. o. l. fin-fa st. finfa.
                7 u. 1 v. u. l. c'eber'es' st. ceberes'.
               6 v. u. l. c'eber' st. ceber.
       62
       64
                4 v. o. l. schajtanjosny st. schajtonj.
               18 v. u. l. tschutschylyz st. c'ucil.
       80
       85
               17 v. o. l. is'ths'fo st. ist.
              14 v. u. l. pel st. pel'.
       96
       97
                6, 12, 13 v. u. l. pui st. puj.
                4, 12, 13 und S. 98 Z. 18 v. u. l. fyz' st. fuja.
       97
       98
               19 v. u. l. fyz'ati st. füjzati.
       99
               14 " " l. so st. sa.
      102
               13 " " l. wisis'jeszä st. wis'is'j.
               17 " " l. fiz'em st. fizem
      109
      122
               13 " "
                        1. üsiny st. üsini.
      127
                7 v. o. l. fylgis'fo st. lylg.
      129
                1 ,, ,, l. is'ths' st. ist.
                 6 v. u. l. pinaljosny st. pinjalj.
      130
                 6 " " l. is'tys'zā st. ist.
      135
                16 " " l. sojos st. sojoz.
      153
                 2 v. o. l. Hauptverbs st. Hauptworts.
      157
                15 v. u. l. madis'fon st. madys'f.
                3 v. o. l. wotasa st. wotosa
      204
       210
                21 ,, ,, I. fiitiz st. fütiz.
       212
                      " l. fesi'fnz st. fes'f.
                18 v. u. l. adz'emmy st. adz.
       222
                3 " " 1. des st. esd.
       227
       233
                13 " " l. fushchim st. fusch.
                         1, fon'donen st. fond.
```

```
Seite 234 Z. 1 v. u. l. furody st. ur.
      239
              5 " " l. ulo-ni st. uloni.
               8 u. S. 251 Z. 17 v. u. l. euch st. auch.
      240
            " 5 v. u. 1. muzonjoszä st. muzon joszä.
      242
               6 fehlt og vor punnift.
  11
      243
            " 14 v. u. l. özmalalä st. özw.
  11
              5 " " 1. aj st. ai
      253
      256
            " 17 ist fin-få von weralog zu trennen.
  ..
      258
            " 14 l. Genitivs st. Adessivs.
  "
      279
                1 l. Adverbialsätze st. Adverbals.
  "
      284
               4 v. u. l. papajoslen st. pop.
      289
                2 1. sezjas'foz st. sez'j.
  11
     291
                5 v. u. l. madis'fon st. madus'f.
  10
     298
            " 17 1. atas st. ataz
" 15 1. fudys st. fudsi
  11
     312
  10
               4 l. mythsigasifo st. mythsig.
3 v. u. l. push st. pusch
4 l. otou st. oton
1 v. u. l. passels st. pusch
     316
  11
     319
     321
              1 v. u. l. paz'alo st. paz.
     322
     325
            " 14 v. u. l. entgegen st. entgegnen
            " 12 l. n'er st. ner'
            " 14 " " 1. s'umas'fo st. s'ulm.
     329
             20 " " 1. s'ulmas'fon st. sul'm
     329
            " 12 " " 1. zapow'ed st. zop.
     341
               3 " " 1. ofto st. afto
     342
              1 v. o. l. dshushon st. dsusbon
     347
     348
             19 v. u. und
     349
                3 " " 1. böfso st. böfso
     350
                6 " " 1. fizer' st. fizer
     353
            " 16 " " 1. pertmas'fon st. permats'f:
  "
           " 8 v. o. l. zapow'ed st. sap.

" 5 v. u. l. tabysh st. tabysh

" 2 v. o. push st. push

" 7 v. u. post'ednej st. postedn.
     356 "
  11
      357
      359
      365
```

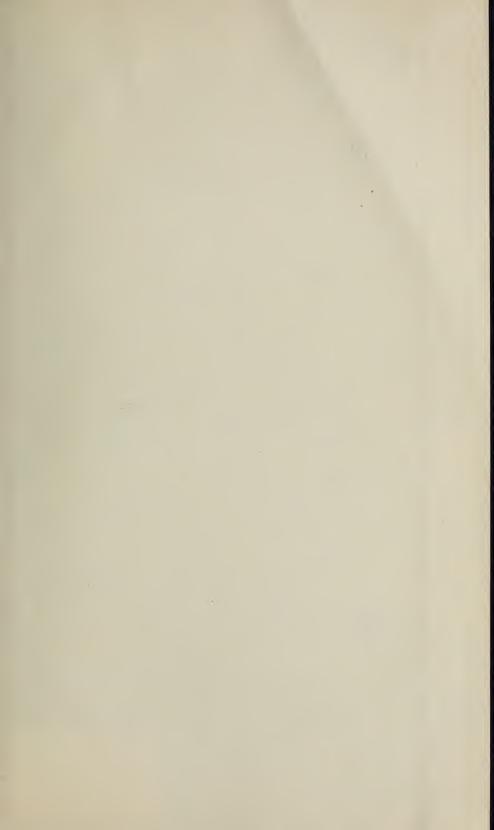

Deacidified using the Bookkeeper process. Neutralizing agent: Magnesium Oxide Treatment Date: May 2007

## Preservation Technologies A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

111 Thomson Park Drive Cranberry Township, PA 16066 (724) 779-2111



